

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Hanger 838 TEFT 1857

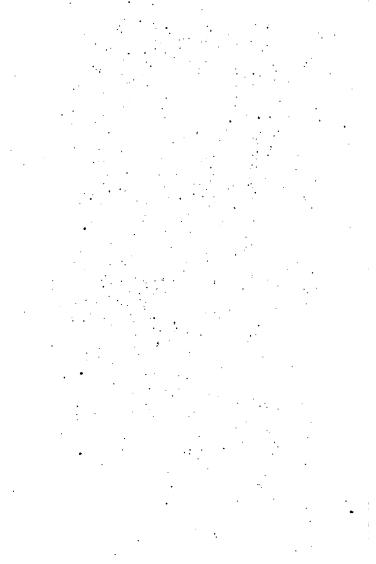

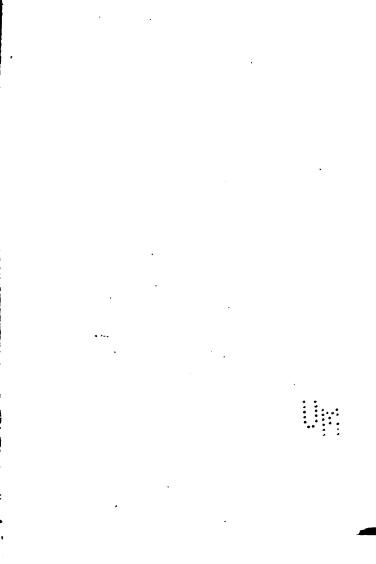



J.H.JUNG STILLING.

man Shindy \* · ; 1 . ţ . . • : · · · . . . • • . • 

; • . ì ٠. •

## Johann heinrich Jung's

(genannt Stilling)

## Lebensgeschichte,

ober beffen

Jugend, Junglingsjahre, Banderschaft, Lehrjahre, hausliches Leben und Alter.

Eine wahrhafte Beschichte,

Ste Muflage. Dit einer einleitenden Borrede

10011

Pralat von Rapff, Brebiger an ber Stiftstirche in Stuttgart.

Stuttgart: Mteger'sche Verlagsbuchhandlüng. 1857.



Buchbruderei ber Riegerichen Berlagehanblung in Stuttgart.

Mrs. Trate Stunger

J

١

### Vorrede ju Stillings gebensgeschichte.

Daß eine neue Auflage von Stillings Lebensgeschichte (zur Ergänzung der "sämmtlichen Schriften") nothwendig geworden, ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, die daburch zeigt, daß unter den vielen dem Stilling'schen Beist entgegengesetzten Erscheinungen sie doch das sehr zu schätzen weiß, was an diesem treuen Jünger Christi zu lieden und zu verehren ist. Der Grundton dieses eblen Beistes ist der Gedanke, den er einem Freund ins Mbum schrieb, und der den Keim seiner späteren Hauptschrift: "Das Heimweh," enthickt, der Gedanke: "Selig sind die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Haus kommen."

Unter den Erschütterungen wilder Krießszeiten und unter den Berwüstungen, die ein immer weiter greifender Rationalismus in der Wiffenschaft und in der Kirche anzrichtete, fühlte Stilling in seinem tiesen Gemuth die schwerzliche Wehmuth der Berwaisung und der Nichtigkeit alles Irdischen. Da trieb ihn sein ganzes Wesen aus allen Kämpfen und Labyrinthen des äußeren und inneren Lebens immer wieder mit Macht zu dem ächten Bibel-

glauben, der allein der heimathkranken Seele Heilung aller Wunden und Ruhe and aller Unruhe und seligen Himmelöfrieden verleiht. Diesen Glauben hatte er in einer glaubenklosen. Zeit gerettet ans den Majarastrisssen, in denen er aufgewachsen war; was da in bitterer Armuth und Niedrigkeit sein Trost und seine Erhebung gewesen, das blieb der Anker seines vielbewegten Lebens unter den Stürmen seiner elgenen Schütsake und der Zeit im Großen.

Schon ganz dußerlich betrachtet sind bie Schitsalewechsel bieses so klein beginnenden und immetr inehr ih
die Zeit eingreisenden Lebens anßerordentlich inerkieltelig,
so daß wenige Lebensbeschreibilingen so viel spaninende Anziehungstraft, so viel Besehrung und Erbauung barbieten, wie Stillings Lebensgeschichte, die er selbst mit
aufrichtiger Demuth und Wahrheit, nicht zu eigener,
sondern zu des hetrin Ehre geschrieben hat. Ein armer Schneidergeselle und vielgeplagter, herumgestichener Dothschneidergeselle und vieltberühmten Augenarzt, zum Schriststeller, Prosessor ind Gedeimen Hofrath — schni das wäre merkwürdig genug, die allgemeinste Ausmertsamteit zu erregen, zumal da Alles so sprechend erzählt
ist, daß selbst ein Freiligrath Stillings Ingendgeschichte
bie erste deutsche Dorfgeschichte nennt.

Aber viel wichtiger und anziehender ift, aus ben Geschichten allen, die fich mit ihm zutrugen, ben mun=

berbaren. Gang zu erkennen, ben das Menschenleben nehmen kann, und daraus sich zu überzeugen, wie Gottes weise Borsehung durch verschlungene Wege zu dem ihrem Plane entsprechenden Ziele führt in einer Erziehung, vor der jede menschliche Pädagogis anzubeten hat. Sehr lehrereich ist dann, wie der aus dem geringsten Stand hersausgehobene Wann mit den merkwürdigsten Männern seiner Zeit, von denen hier nur Kant, Göthe und Lasvater genannt werden, in nahe Berührung kam, wie er in den vielseitigsten Beziehungen mit Menschen der versschiedensten Art stand und für Zeden ein warmes Herzund theiknehmende Liebe hatte, so daß er dei aller Entsschiedenheit seines Glaubens den Grundsat bewährte: nihil humani a me alienum puto (nichts Menschliches halt ich mir fremd).

Auch seine häuslichen Erlebnisse mit drei Gattinnen, die er nach einander auf sehr merkwürdige Weise erhielt, unter den schwierigsten Berhältnissen, besonders drückender Rahrungssorgen, mit treuester Liebe behandelte und unter tiesen Schwerzen durch den Tod verlor, auch diese Seite seiner Lebensgeschiehte enthält so viel Anziehendes, daß man begreift, wie manche-Leute glauben konnten, diese Seschichte sei ein Roman, nicht Wirklichkeit, während er selbst versichern kann, daß er nichts ausgeschmuckt hat, und die einsache Darstellung das Sepräge der Wahrheit überall trägt.

Wer viel wichtiger als alle biefe außerlichen Beziehungen ift ber innere Lebensgang, in ben Stilling burch bie offene und treuberzige Darftellung feiner Lebensgeschichte und hineinbliden läßt. Trauern wir mit ihm, bag ble Sehnsucht bes armen Schneibers, Theologie zu ftubiren . wegen ber Armuth feines Baters' unterbruct' werben mußte, fo feben wir mit Bewunderung, wie ein achter Willensburft und Thatenbrang boch enblich burch hlle Binderniffe burchbricht und ein Feto ber Birtfamteit finbet, bas uns zeigt, bag ber große Erzieher ber Menfcheit keine Rraft brach liegen lagt, wenn fie nur Ihm fich beiligt. Aber welche Rampfe mußte es toften, bis ber Schnefber und Schulmeister ohne Bymnasium Latein und Griechisch fernte, welch letteres er im 28sten Jahre, wie burch wunberbaren Wedruf genothigt, anfing, welche Rampfe bes immer mit bitterer Armuth ringenben Mannes, ber fast nur burch eigene Unftrengung und burch ben Beighunger, mit bem er Bucher verfchlang, fich emporarbeitete zu einem Gelehrten, welcher bie haupterscheinungen ber Philosophie, ber Naturwiffenschaft, bes Rechts und ber Kameralwiffenschaft, felbst ber Medicin und ber Theologie, wie bes Kirchlichen Lebens theils ftubirte, theils mit richtigem Urtheil zu wurdigen lernte.

Dabei blicken wir mit besonderem Interesse auf die inneren Kämpse, die ihm die Philosophie bereitete. Er bekennt, daß er über zwanzig Jahre lang mit Gebet und Reben gegen ben Riefen bes Determinismus, b. h. gegen bas Spftem, bas bie Freiheit bes menfchlichen Billens läugnet, gekampft habe, ohne ihn bezwingen zu können. Immer habe jener Riefe ihm ins Dhr gelifpelt, alles Beten belfe nichts, Alles fei jum Boraus fest bestimmtes Schicffal ober bloger Zufall. Aus biefem fcmeren Zweifelstampf butf ihm nachft Gebet und Bibel eine Schrift, bie Andere ju Zweistern machte, Kants Kritit ber reinen Bernunft, aus ber er bas Hauptresultat zog, bag bie menfcliche Bernunft außer ben Grenzen ber Sinnenwelt nichts wiffe und in überfinnlichen Dingen allemal auf Biberfpruche ftoge, wodurch die Worte des Apostels beftätigt werden, daß der natürliche Menich nichts verwehme von ben Dingen, bie bes Geiftes Gottes finb. Run fant er bie Quelle überfinnlicher Wahrheiten in feiner alten lieben Bibel, und bie Philosophie hatte ihm ben großen Dienst geleistet, diefes von ben Salbweisen oft gering geachtete Bort Gottes als einzig untrügliche und befriedigende Quelle und Richtschnur ber Wahrheit au erkennen. Für biefe Erkenntniß fcrieb er bem großen Philosophen in Konigsberg feinen Dant, und es ift mertwärdig, wie Kant auf Stillings herzliche Worte einging und feinen evangelischen Glauben befestigte burch bie une unerwartete Meußerung feines Briefes : "Auch barin finn Gie wohl; daß Gie Ihre einzige Beruhigung im Evangelio fichen, benn es ift die unversiegbate

Duelle aller Mahrheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Felb ausgemessen, hat, nirgends anders zu finden sind."

"Später übrigens erkannte Stilling beutsicher, bas Kants Erhebung ber Moral über bie Religion ber late teren Eintrag thue, baber er in seinen Schriften bie kantischen Grunbsäte vielfach bekämpft ober berichtigt.

Doch die kantische Kritik der reinen Bernunft hatte unserem Stilling nichts geholsen zur Erringung sicherer Glaubenshöhe, wenn er nicht gerade das, was der Zweiselihm streitig machen wollte, das Gebet, recht fleißig geführ und baburch die inneren Ersahrungen gemacht hätte, die am tiefsten von der Wahrheit der ganzen Schrift überzeugen. Wenn in des Herzens Tiesen Gott sich kund thut, wenn die ihn suchende Seele berührt wird von seiner Rähe, bald erschüttert von seiner Heiligkeit und Gerechtigzteit, bald reich getröstet und erquickt durch seine Liebe, dann spricht der emporgerichtete Mensch: O mein Gott, wie mächtiglich spüret meine Seele Dich!

Und wenn dann auch die äußeren Trübsalswolken sich zertheilen und bas unmittelbare Eingreifen Gottes in unser armes, fleines Alltagsleben deutlich hervorleuchtet aus wunderbaren Gebetserhörungen und aus Hilfeleiftungen, die man für unmöglich gehalten hätte, dann lernt auch der verzagte Zweisser glauben, und betet an vor der Herrslichteit des großen Gottes und Helandes. Und je mehr

Medstung, besto mehr Schauen in die Gehainwiffe Gottes, und besto mehr innere Wonne.

Das Alles wird burch Stillings Leben in bochft lebrs reicher und auregender Weise dargethan.

In dieser Ersahrungssaule reifte Stillings Christensthum zu der Entschiedenheit und Kraft, die aushielt auch unter den schwersten Stürmen des häuslichen und des öffentlichen Lebens. Jene durre, glaubensarme Zeit glich einem Wald, der früher mit den schönsten Eichen prangte, dann aber so ausgehauen wurde, daß nur noch da und dort eine Eiche sieht, sonst Alles nur niederes Gestrüpp ist, auf tahlem Boden, dessen Halles nur niederes Gestrüpp ist, auf tahlem Boden, dessen Halles nur das Bild sahler Erdrutschen bardieten. Eine solche vereinsamte Eiche war Stilling mit seinem kindslichen Bibelglauben, dessen er sich nicht schänte vor Hoben und Niederen, vor Gelehrten und Ungelehrten.

Dabei mußte seine weitherzige, allumfassende Menschenliebe ihm ganz besondere Kämpse bereiten. Diese weiche, zarte und tieszemüthliche Menschenliebe hätte gem sich auch den seindlichsten und glaubenslosesten Menschen eccommos dirt, um sie eher zu gewinnen für das, was allen ihnen Seelenruhe und Glüd geben konnte. Solden Induran that es weh, wenn sie nicht überall dem Zug des villenwarmen Herzens solgen können, Sie möchten alle Menschen wit, Liche umsassen, möchten Zedem etwas sein, Ieden die hand reichen auf dem Weg zum himmel. Da komm

leicht die Berfuchung, Die Liebe allgufehr über ben Glauben ju ftellen und von den beiligen Reciten und Forberungen ber Glaubensmahrheit etwas nachzulaffen. Auch biefe Berfuchung hat Stilling überwunden, und es fpricht aus feinem Beben, wie aus feinen Geriften eine gludliche Bereinigung bon vielfeitiger, weitherziger Menschenliebe mit feftem Gauben une an. Die Accommobation an bie Beile Anderedenkenber zeigt fich nicht im Juhalt, sondern in ber Form seiner Schriften. Wie er fich ben Ramen Stilling gab, um fich ale einen ber "Stillen im Lanbe" ju bezeichnen, fo fleibete er bie wichtigften Beiles und Lebens : Bahrheiten ein in Geschichten, in benen bie Phantafie eine große Rolle fpielt, bie Hauptbilber aber boch treu nach ber hundertfach porkommenden Wirklichkeit gezeichnet find. Diefes Bewand, bas te und je allerbings ind Romanhafte ftreift, fagt Manchen nicht zu, ift auch nicht fur alle Zeiten, baber Manches in biefen Schriften jest nicht mehr bie Bebeutung hat, wie jur Zeit ihrer Etfcheinung, aber Alles bient ber driftlichen Babrbeit, und gewiß für fehr Biele mar gerabe biefes Gevand Ginlabung jum Reiche Sottes und Brude aus Batel nach Jerufalem: Er fuchte Allen Alles zu werben, um Gliche zu gewinnen für ben Glauben, ber allein bie Seten felig mathen katit. Aber biefer Glaube ging ihm to febr über Alles, daß er um feinetwillen Alles aufs epiel feste und bie Schmach Christi in reichem Mafe auf fich nabm. 2

· Jene 'fcbone Bereinigung' weltherziger Liebe mit' ents falebenem Glauben macht es auch erflärlich, wie Stilling mit Leuten ber verfchiebenften Art in freundlichem Uingang, fogar in Fernabschuft leben konnte. Man hat fich fcon oft bataber gewundett, befrieders aber feine Freundschaft nit Sthe, man glaubte, es muffe ba von Stillings Seite boch zu viel nachgegeben worben fein. Aber wir finben Aberall, bag er auch in folden Berhaltniffen fich nichts vergab von bem heiligen Ernft bes Glaubens und ber achten Bedinmigfeit. Boren wir barüber Gothe felbft, jugleich als Beitrag jur Schilberung bes gangen Charafters von Stuting. Gothe fagt im zweiten Banbe feiner Schrift ', aus meinem Leben ic. " bei Beranfaffung ber Schilberung feines Anfenthalte in Strafburg und seines bortigen Busammenlebens mit Stilling, beffen Lebensgeschichte er felbft querft girm Druit beforberte, Folgenbes: "Das Glement foiner Energie war ein unverwustlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von daber fliegenbe Hulfe, die fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung uns aller Roth, von jedem Uebel, angenscheinlich beftätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in feinem Leben so viele gemacht, fie hatten fich felbst in ber neuern Beit; in Strafburg, öftere wieberholt. Seine innerlicifte und eigenflichfte Bilbung hatte er fener ansgebreiteten Menschenart zu banten, welche auf ihre eigene hand ihr Beil fuchten, und indem fie fich burch Lefung ber Schrift

und mohlgemeinter Bücher, burch wechseiseitiges Ermahnen und Befennen zu erbauen trachteten, baburch einen Grab von Cultur erhielten, ber Bewunderung erregen urufte. Denn indem bas Intereffe, bas fie ftete begleitste und bas fie in Gesellichaft unterhielt, auf bem einfachften Grunde ber Sittlichkeit, bes Wohlmollens und Mobithuns rubte: so entstand keine künstliche, sondern eine wahrhaft nakure liche Cultur, die noch barin vor andern den Borzug batte. baf fie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Ratur nach allgemein gefellig war; befihalb auch biefe Bersonen, in ihrem Kreife, wirklich beredt und fähig waren, über alle Bergensangelegenheiten, die garteften und tüchtigften, fich gehörig und gefällig auszubruden. In bemfelben Falle nun war der gute Jung. Besonders erzählte er feine Lebensgeschichte auf bas Unmuthigfte. 3ch trieb ibn, folde aufzuschreiben und er versprach's. - Sein Glaube bulbete teinen Zweifel und seine Ueberzeugung teinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, fo stodte gleich Alles bei ihm, wenn er Biderspruch erlitt. Ich balf ihm in folden Fällen gewöhnlich über, mofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte."

Besonders merkwürdig ift, was Stilling selbst über sich sagt, in seinem natürlichen Charakter läge nur der Erieb nach einem ins Große gebenden höcht seichtstinnigen Genuß physischer und geistiger finnlicher Bergnügen, aber Gottes Gnade und sie allein habe den andern Trieb in

in gebracht, ber ale mächtiger Grundtrieb ibn be-Berfote, namlich nach weit ausgebreiteter, in Große und Bange gegender Birtfamteit für Befum Chriftum, feine Religion und fein Reich. Die Art, wie'er biefem beiligen, bon Gott eingepflanzten Etieb folgte und bie reich gefegnete, umfaffenbe Birtfamteit, ble barnus flog, erzählt fein Leben und bezeugen feine Schriften! Baran zu lernen bat für unfere Zeit gang befondere Bedeutung. Zwar ift ber Bibelglaube, ju bein Siming auf manchertei Uinivegen muhfain hinzuführen fuchte, jest zu einer Macht gelangt, bie er wenigstens in folder Zeitfurze taum für möglich bielt. Aber anbererfeits hat auch ber antidriftliche Beift, von bem er balbige Berbeiführung ber letten Endgerichte erwartete, ju noch bunkleren Tiefen, als die er abnte, gefflihrt, zu einer völligen Längitung alles Göttlicheit, ja bes allgemein Geiftigen, das ein rober ober auch verfeinerter Materialismus völlig sich verfilletigen laffen will in bem allein Alles erfüllenben und bedingenben Stoff und Stoffwechfel, außer bem es nichts geben foll. Damit ift, außer anberen ichauetlichen Confequenzen, auch ber Determinismus gegeben, ben Stilling innerlich überwand und von beffen Richtigkeit feine Lebensgefchichte einen fo augenscheinlichen Beweis gibt. Bie wunderbar bie Führungen find, bie unmöglich anders, als aus bem Mauben an eine unendliche Weisheit und Liebe bee volltommenften Geiftes erflart werben fonnen, wie

biese Beisheit bas. Rieinste und bas Größeste umfaßt in staumenswerther Berkettung, wie bas Gebet eine Macht ist, bie Allem eine andere Gestalt gibt, das ganze Leben verklärt und den Himmel zur Erde herabzieht, und wie nur der Glaube an den Sohn Gottes als unsern Bersöhner und Geligmacher die tiessten Bedürsnisse des denkenden Geistes und des sehnenden Herzens befriedigt, das Alles können die Ungläubigen unserer Zeit lexnen aus dem Gang eines Lebeus, das ein sprechendes Denkmal der ins Einzelnste gehenden Vorsehung Gottes und der Kraft des wahren und lebendigen Glaubens ist.

Antererseits aber können auch die, die im Glauben feben, viel von Stilling lernen. Es ist jest so häusig, daß Släubige sehr wenig Geduld und Liebe gegen Andersbenkende haben und in schroff abstoßender Weise Alles verwersen, was nicht ganz ihrem System entspricht. Solche können lernen von der weitherzigen Gesinnung Stillings, der in ächter Bruderliebe auch allgemeine Menschenliebe darzureichen wußte, im Geist jenes Apostels, der gesagt hat: "die Liebe ist langmüthig und freundlich, stellet sich nicht ungeberdig, sucht nicht das Ihre, läßt sich nicht erzbittern, trachtet nicht nach Schaden, sie verträget Alles, sie glaubet Alles, sie hosset Alles, sie duldet Alles."

Me einst ber russische Kaiser Alexander den auch ihm bekannt gewordenen Stilling zu einer Unterredung berief, soll er ihn gefragt haben, welche Religion er für die rechte halte. Stillings Antwort sei gewasen: "unter allen: Melis gionsparteien biesenigen, die Gott im Geist und in ber Wahrheit anbeten."

So liebte er das Gute und Gettliche, wo er es fand, am meisten aber liebte er die Genossen des einen Glaubens an den für uns gekreustgten und auferstandeuen Deiland. In der Brüdergemsine war es ihm so wohl, daß er über ein Abendmahl in Herrnhut sagt: "diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll, eine federliche Bereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Gliebern unter allen Religionsparteien." Er nennt Herrnhut "einen Ort, wo Issus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und santersten in der ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, wo, nach dem Verhältniß der Menschenzahl übershaupt, gewiß die mehresten wahren Christen wohnen."

Sein Schwiegersohn, ber bekannte Professor ber Theologie und Geheime Kirchenrath Schwarz in Heibelberg sagt über ihn: "mit jedem glaubigen Christen befreundete er sich die zur Brüderlichkeit, sobald er sich nur in der Liebe zu Jesus Christus mit ihm verdunden fühlte." Ueber seine milbe Beuttheilung Anderer sagt Schwarz: "er konnte weber ein ungünstiges Urtheil noch einen gesährlichen Scherz über Jemand, der ihm von einer guten Seite bekannt war, geschweige über Freunde, ohne eine zurückweisende Gegeneriunerung, und wenn er nichts bagegen vermochte, boch mit einem Seuszer anhören." Ueber Stillings ganzen Character kegt Schwarz and dreistigsähriger genaten Bekanntschaft das Zeugniß ab: "Christus hat in ihm eine Sestalt gewonnen. Das sagt sein ganzes Leben in seinen Schriften und mehr noch in seiner Art zu wirken und zu sein. Dadurch erhielt sein Gemuth sene Tiese, Fille und Kraft, die sein Leben so Bielen erbaulich und bewunderungswürdig machte. Das war die Kraft, die seiner Beredsämkeit das Feuer gab, die aus seinen Augen leuchtete, über sein würdewolles, männlich schönes Untlitz straßte, in allen Geberden seiner ansehnlichen Gestalt Anstand und Anmuth verbreitete und nah und sern die Herzen gewann. Man sah, man hörte, man las ihn und sagte sich: das sit ein Christ."

Dieser eble Geist moge fortwährend auch zu unserer Zeit reben und noch recht Bielen ein Führer werden zu seligem Frieden in Gott und zu gewisser Hoffnung bes ewigen Lebens!

Stuttgart, ben 19. Degember 1856.

Pralat Rapff.

# Aus Dr. J. M. Grolmann's Einleitung zur nenen sollftändigen Ausgabe ber fammtlichen Werke Jung's, genannt Stilling:

"Die eigenen Lebensichicfale, bie eigenen Erfahrungen, bie für ihn fest stehenbe Thatsache von einer unmittelbar in bas Leben eingreifenden Vorfehung, - bies war für Stilling ber unwanbelbare Grund, auf welchen fich fofort fein ganger religiofer Glaube ftutte. finden wir jene Idee beinahe auf jeder Seite feiner Schriften entwidelt: nicht nur find namentlich fein driftlicher Menschenfreund und feine Erzählungen voll von jener Ansicht, obgleich er hier außer ber wunderbaren Lebensverkettung dulbender Bilgrime die driftliche Liebe auch in ihrer bas gewöhnliche Leben, namentlich bas einfache ftille Familienleben, und seinen natürlichen Gang verebelnden und ver-Marenben Macht schilbert: nicht nur ift also Stilling's Geift durchbrungen von jenem Bertognen auf Gottes übernatürtiche Borfebung, sonbern bierin fand er auch eine für ihn volltommen binreichenbe Schutwehr gegen allen

Stilling'e fammtl. Goriften. I. Bb.

Religionszweisel, hierauf gründete er seine ganze religiöse Ueberzeugung. Derjenige, sagte er einmal zu sich, als er auf der Academie in Gesahr war, in Zweisel über die Religion zu gerathen, derjenige, der augenscheinlich das Gebet der Menschen erhört, und ihre Schicksale munders darer Weise und sichtbar lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine Lehre Gottes Wort sein. Nun habe ich von jeher Jesum Christum als weinen Gott und heiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Nöthen erhört, und mir wunderbar beigestanden und geholsen: Folglich ist Jesus Christus unstreitig wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort, und seine Religion, so wie Er sie gestistet hat, die wahre.

So viel über ben Geist Stilling's nach ber positiven Seite seiner religiösen Ueberzugung. Aber diese seine eigenthilmliche Ansicht bildete er nur ans im Gegensate gegen den Unglauben seiner Zeit. Seine Richtung ist hauptsschilch eine posemische, und zwar vor Allem gegen die damals herrschende Philosophie Kant's, insoweit diese Einsluß auf die Gestaltung des christischen Glaubens hatte. Das Eigenthümliche dieser Polemis nun ist, daß. Stilling seinen Gegner aus bessen eigenem Grundsate zu widerslegen suchte, nach weichem unsere Begriffe bloße, uns eingeborene Formen sind, welchen das wahre Wesen der Dinge um uns her nicht entspricht. Damit stimmt nun auch Stilling überein. Auf eine gemeinsaßlichere Weise,

-als Rant, fucht er jenen Sas burd folgende Schluffe begreifich zu machen: Wenn unfere finnlichen Wertzeuge anders organisirt waren, so empfanden wir die gange finns liche Welt ganz anders, als wir fie jest empfinden. Licht, Korben, Figuren u. f. w. empfänden wir ganz anders, wäre unfer Auge anders organifirt. Die Menichen empfinden nur die Oberfläche ber Dinge in Raum und Zeit, b. b. in ber Ansbehmung und Anfeinunberfolge - in ihr inneres Befen bringt tein erschaffener Beift. Beil wir und teine zwei Dinge zugleich vorftellen taunen, barnn mußten wir fo erganifict fein, daß uns die Dinge im Ranme und in ber Beit erichemen; baber ift Ranm unb Beit nur in unferer Geele : außer une ift teines von beiben. Seman feiner religiöfen Tenbeng brückt er biefes auch fo aus: Alle Borftellungen, die fich auf Rautn und Zeit beziehen, find eingeschränft: ba nun Gott, ber Ewing, Umenbliche und Unbegreifliche, teine Schranten tennt, fo ftellt er fich bie Welt auch nicht in Raum und Zeit vor; ba nun feine Borftellungen allein Babrbeit! baben, fo ift and die Welt nicht in Raum und Zeit. Enblich beweist Stilling bie Endlichteit unferer Begriffe über bie Welt, ihren Anfacig und Umfang u. f. w. burch ben bekannten Kant'schen Antinomie-Schluß, baß wir einerseits ben Raum als unendlich benten muffen, weil, wenn er eine Grenze hatte, jenfeits ein leever Raum gebacht werben mukte: andererseits stab and night eine endliche Unendlichkeit, b. h.

ein unenblicher, mit tauter endlichen Dingen angefüllter Raum benten laffe: alfo muffe bie ganze Borftellung bes Raums überhaupt eine blaß subjektive Borftellung endlicher Menschen sein.

Diele Lebre, in welcher er mit ber Bhilosophie Rant's übereinstimmte, wurde, sowie bie Ibee einer unmittelbar wirfenben Borfebung ber aus ber Erfahrung abstrabirte Fundamentalfat feines gangen Glaubens ward, fo bas wiffenschaftliche Princip feiner philosophischereligiöfen Meberzengung, aber auf eine entgegengesette Beije, als bies bei Kant ber Fall mar. War Stilling wohl im Grundfate eine mit ber bamaligen Philosophie, fo ging er burch bie Folgerungen, welche er aus biefem Grundfate machte, über die Philosophie hinaus in bas driftliche Gebiet über: Die Baffen, welche die Philosophie gegen das Christendhung führte, wandte er gegen jene gurud, und fuchte fie burch ihre eigenen Borberfate ju miberlegen. Das bie Begriffe von Rann und Beit, baber auch pon Bewegungene fem., blog in une, nicht aber que in ben Dingen außer und eriftiren, hatte er gezeigt. Er fcblog aber sofort, bag Gott und für Diese Welt biese Borftellungen augeschaffen habe, daß wir und in denselben nothwendig und nach: Gottes Willen, fo lange wir bier leben, bemegen, daß wir aber zugleich nach Gottes Rathfcbluß, obne in Wiberspruche gu tommen, es nicht magen burfen, bas mabre überfinnliche Befen ber Dinge bestimmen zu wollen. Was also bleibe anderes übrig, als baß wir burch göttliche Offenbarung über das Ewige belehrt werden, wie es benn auch in der Natur der Sache liege, daß, wenn der Mensch über das Uebersinnliche Aufschluß erhalten solle, die Grundsähe zum Denken und Schließen aus der Natur des Uebersinnlichen genommen, d. h., daß alsbann die Bernunft von Oben erleuchtet werde.

Rant batte bles zugeben muffen, aber nur bann, wenn es blok eine theoretische, nicht and eine praftische Vernunft Allem, nachbem Rant ber theoverischen Bernunft alle Wahrheit abgesprochen, fo grunbete er auf bie Gelbftgesetzebung ber Bernunft ben positiven Theil feiner Bissen: fcaft. Das Gute um bes Guten willen gu üben; blog gn wollen, was allgemeiner Grundfet aller Menfchen fein tonnte, es zu wollen, ohne Rudficht barauf, ob bic Gr= füllung unferer Pflicht und angenehm ober unangenehm sei, ja ohne von den Triebfebern ber Liebe Gottes, welche immet boch nur ein fubjettives Befühl fei, fich beftimmen nt laffen : bies fand er als-unbedingte Forberung der fogenannten prattifden Bernunft. Diefe Lehre feste bie uns bebingte Freiheit bes Menfchen voraus, benn nur ein bollig freies Wifen tann jene Forberung "bu follft" an fich felbft unbebingt ftellen; von biefer Lehre fchlof aber auch Kant auf bas Dafein Gottes; als bes heiligen Weltregenten, und auf bie Unfterblichkeit, weil jene Forberung bes Sittengefetes nie gang erfüllt werben tonne, ber

Menich allo in beständigem Fortschritte begriffen sein mitfe. So gründete er alfv eine von ber positiven Religion gang unabbangige Bernunftreligion, beren ganger magerer 3n= balt jene brei Begriffe: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, waren, indem bei ber Boraussehung ber vollen Freiheit bes menfchlichen Willens bie Rothwenbigkeit ber Erlöfung hinwegfiel, und Chriftus zu einem blogen Sittenlehrer wurde, ber in seinem Tobe ein bobes Beispiel von Aufopferung für bas Bute aufftellte. Dies find bie Saupt= lehren, welche ber Lefer überall wird befampft feben. Dier nur fury bie Grundzuge ber Stilling'ichen Bolemit' gegen jene Lehren. Wie - fragt er öfter - tann auf bas Moral; princip die Religion gegrundet werden? Ift nicht bas fittliche Gefühl berfdieben bei ben verschiebenen Bölfern, bei bem gebilbeten Europaer und bei bem Bilben, ber blutige Rache gegen seinen Keind für eine fittliche Bflicht batt? Aber - fagt man - nicht bas unter ben Menfchen geltenbe, entstellte, sonbern bas reine Sittengeset ift ber Grund ber Religion. Allein, erwibert hierauf öftere Stilling. biefes reine Sittengeset ift eine leere Formet ohne Inhalt: von allem Möglichen, Guten und Boffen, lagt fich benten, es fonne allgemeiner Grundfat aller Menfchen werben; überhaupt aber ber Menfch ift nicht biog ein geistiges, er ift auch ein finntiches Wefen. Läffest bu alfo bie fünftige Belohnung ober Bestrafung nicht niehr als Eriebseber gum fittlichen Sanbeln gelten, wie wirft bu alsbann auf bie

Meniden, besenders auf ben Ungebildeten, perebelnb einwirken tonnen ? Boburch aber bie Kant'iche Philosophie mit bem Chriftenthum in ben größten Biberfpruch fam, bas war die Lebre, daß ber Mensch von Natur gut unb . volltommen frei fei. Diefen Gat nun, ber zur Läugnung ber Rothmenbigkeit ber Eriffung führte, greift Stilling bauntfachtich an, indem er die Gundhaftigkeit der menschlichen Ratur in ftarken Bugen barftellt, und hieraus ben Schluf geht, bag nur die Gnabe Gottes die Menschheit aus ihrem Berberben erlofen tonnte, bag immer noch eine Rraft von Oben nothwendig fei, wenn ber Menich gebeffert und geheiligt werben solle. Nicht nur in wissonschaftlicher Form durch Schlüsse vertheibigt er hiese Lehre, sondern auch badunch, daß er bie driftliche Lehre von ber Smabe im ihrer bie Menschen besetigenben Wahrheit an einzelnen Beilvielen zeigt, inbem er namentlich einen neualaubigen, Prebiger porführt, welcher pergebens einen im tiefen Gefühl: feiner Berichulbung vor Gott gagenben Sterbenben burd leere Soffnungen, burd Borftellungen, als ware feine Gundhaftigleit nicht fo groß, als er meine, m troften fucht, während berfelbe im Innerften burch einen andern Geiftlichen beruhigt wirb, welcher ihm einerfeite bie Tiefe ber menfdylichen Schuld, anbererfeits bie Aberfcmengliche Große ber gottlichen Gnabe vorftellt.

Des nicht bloß bie ernfte Weltweisheit; fongern auch ber frimole Wis eines Boltaire und seiner Beisteswer-

wandten bekampfte bas Chrifteutbum, und biefer Wit bet bei einem fo leichtsinnigen Bolke, wie bas frangofische ift, bie Grundpfeiler bes Christenthums nech tiefer erichattert, als bie Philosophie, welche sich ja herabtlest, bem Christenthum ihr Gewand ju leiben, und es in dieser mobernen Form bem Bolte vorzulegen. Nimmt man noch bazu ben Lurus und die Sittenlofigkeit ber bamaligen Beit, fo begreift man, wie einem driftlich bentenben Manne bange fein mußte um fein Zeitalter. Das beimweh brudt ichon bem Titel nach bie Gebnfucht Stilling's aus, aus biefer undriftlichen Zeit, wo er beinabe allein ftund mit feinem Glauben, hinweg zu fein. Alber biefe Sehnfucht ging auch über in einen ernften Unwillen über bas Treiben seiner Beitgenoffen. Der graue Mann tritt als ber leste evnstich marnenbe Besenbte Gottes an bie Christenbeit auf, mitten in einer bunkeln, in ber Kinfternik wandelnben Menfthbeit, und Grauen erregend für Mie, welche bem Unglauben und Lurus fich ergeben. Ja Stilling fab in bem alfgemeinen Abfall von Christo ein Zeichen ber Rabe bes Antichrifts, und somit auch ber Näbe bes Herrn, um in fichtbarer Gestalt zu richten und fein Reich zu vollenden. Bon biefem Gebanten ift er so erfüllt, baf er im Sinblick auf bas nabe Reich Chrifti zur Boefie, feinem Chrufdon, sich begeistert fühlte: ber Glaube baran war fo ftatt, bag er sogar Berhaltungsregeln für die Zeit des wirklichen Ginbruche bes tausenbjährigen Reichs verschreibt, bie Frage

naber unterfucht, ob Chrifins fich Milten ober biefe ben Biebergeborenen zeigen werbe, ebenso über Zeit und Ort ber Ankunft Unterfrechungen austellt. Go befrembend biefe Doffnung auch Manchem ericheinen muß, ber bie Sache geistiger aufzusassen gewohnt ist, so eigenthümtich ist sie boch bem Christen: in jeder Zeit einer Krisis des göttlichen Reiches, am Anfang beffelben, ober bei großen Entwiedlungspunkten, g. B. jur Zeit, ber Reformatjou, war bie hoffnung auf bie Wiedertunft Chrifti, unter Bielen rege; und eine ambiche Krifis fteht - was nur Blinde längnen Wanen - and jost bemfelben bosor, und gewäß bat Stilling Die Grundibet, um deren Bollführung es fich hundelt, richtig angegeben , wenn en fagt : "einst mit ber Ausgiefung bes Geiftes auf Alle merbe getannt werben, bağ nun ber Unterfichied : ber neufchiebenen duiftlichen Parteien aufhören, und fich Albes in wahren Ginigkeit bes Courtes verfammein werber! biefe Grundipee wird wohl jeben freier Denkonben auchvochen, fei es nien, haß er bievon wur einen gelftigen kimichmung ben Meufchan, ober mehr in ber Beife ber Phometaffer wiete, gugteich außertiche übernatütliche Beranberung ber Dinge bofft. Sebenfalls zeigt bie neue Berausgabe ber Bengel'ichen Erffärung ber Apolatypie, bag jene apolatyptifchen Hoffmungen in einem großen Theile bor Christonheit; wieber rege: werden. Au biefe Schrift aber fcbieft fich, baffenb. als berichtigenber und erlauternber Leitfaben Stilling's Siegesgeschichte

an, indem sier im Allgemeinen dieselben Bonftellungen, nur nicht mit einer solchen, man möchte sagen, der Weltregierung Gottes vorgreisenden und dem Glauben an die Apokalypse mehr schädlichen als förderlichen Bestimmtheit die Angabe der Zukunft enthält, namentlich aber, indem sie die complicirte, dem gemeinen Mann durchaus unverskändliche Rechnung Bengel's vereinsacht, ohne im Resultate von ihm wesentlich abzuweichen.

Wir baben bieber ben einen Gegenfah betrachtet, gegen welchen bie Schriften Stilling's gerichtet find. Aber feine Bolemit ift eine gebouvelte, und eben burch biefe Dounelfeitigkeit feiner Bolemit gewinnt er ben wahren Standpuntt, welcher fich in ber Mitte befindet amischen awei Extremen, bem Unglauben und - bem Aberglauben. Bie Stilling biefen in seinem Theobald schildert, baben wir turg gut Einleitung angugeben. Die Darftellung bes Geiftes ber Schwärmerei wird ichen beren Biberlegung in fich ichflegen. Der Aborgionbe und bie Schwarmerei ift im Aligemeinen bas Bennftinn fiber die Refigion, wie es fich in bet überreinten Bhantafie bes ungebildeten Bollas barftellt, welches retigiole Begriffe von Gott, Unflexblichkeit u. f. to: nie rein und allgemein, fondern immer in einer Anniichen Form anichmet. Limächft follte man gwar eine entgegengefehte Borftellung vom Aberglauben und von der Schwärmerei fich bilben: Die Richtung jener Fran v. Gupon, welche im Theobald auftritt, ist werede, gegen die sinnliche

Seite bes Menichen gelehrt. Umb in ber That ift es ein Bug ber Schwärmerei, nicht nur bie finnlichen Triebe, fonbern beinaht alles Menfchliche, ben freien Willen, natürlide Gefühle und bas Gelbftbenten gang zu unterbrüchen. Aber eben in ber völligen Unterbelidung bes Gelbftes geht ber Benuf bes Ewigen auf, beffen Befühlen fich ber Schwarmer gang bingibt, so bak er leicht wieber aus seiner übernatürtichen Bobe in bie gemeinste Ginnlichteit herabfällt. Anbererfeits bebente man ben von einem Schwärmer im Theobald behaupteten Grundsat : "Wenn man den Willen Gottes nicht wiffe, und weber Bernunft noch Offenbarung fichern Rath geben, fo folle man gar nichts thun, fondern schweigen und ruben, bis fich ber Wilken Gottes von felbft entwidle." 3th frage: wozu führt, biefer Grundfah? Gefest, Bernunft und Offenbarung reichten (mas indes nie ber Fall feint tann) einmal nicht gu, über Gottes Willgu und in belehten; muß nicht irgend-ein Organ in und fein , wodurch fich alsbann: Gatt nus offenhante? Da aber the Bernunft ansbrüdlich ausgefehloffen ift, mas bleibt für eine andere Duelle boberer Gutenduig übrig, als bie Abantafle ober bas Geffict? Bahrlich, aber, bag biefe Bhantafie, baf biefes Befühl ebenja falfch :: unkttich und bochft verkehrt, als bem Millem Gottes angemeffen fetn Bonte, bavon liefert eben bie Emablung "Theabald" traurige Belipiele; wonn 3. Bi ber anne Bauernburfche Therbaid und ein Kranlein Amalie bie aller menigklichen

Ordnung anwiderlaufenben Gingebungen ihrer fleifchlichen Liebe für Gottes Willen halten; ober wenn in ber fegenannten Berlenburger Gemeinbe Micheulichkeiten borfallen, welche leicht an bie falfchen Beschuldigungen gegen bie eiften Christen erinnerten, batte nicht: ber Grzähler gerabe bas Intereffe, ben Pietismus in einem fcomeren Lichte barrus ftellen; ober enditen, wenn ber neunjährige Gobn jenes Theobalds, bessen Bhantaste schon frühe burch niestische Schriften im höchsten Grabe entennbet wurde, schon in biefem Alter Glinben ber Gefchlechteliebe begeben und ben abentonerlichen Entschuft faffen und ausfähren tann, biefe fündhafte Welt zu verlaffen und Einfiedler zu werden Reichen Stoff und Rahrung finbet biefe gesteigerte Bhantafte in ber Lehre won trufen billmigen Bleiche, beffen Robe alle febtigrmerifchen Gelben welchnen, und in beifen Ausmalung in glangenden finnlichen Bibbern fich fiets ihre burdy bie Bernunft nicht geregelte Ginbilbungstraft ergebt. während die maltrhafte Arömanigkeit fich mit der Wieklichkeit befreimbet und die verschiebenen Berbaltniffe; in benen wir ale Familien:, Stunbes: und Staatsgenoffen leben; durch: bringt, beseelt und weeklart. Eindlich ift eine biendupeg in biefen Böblien fprubeinbe Spoffnung: bie Bieberbringung aller Binge, b. b.: bie Lehre, buff Miles, bağ namentlich fotoobl bole als gute Menfchen in Gott einft wieber zurnellebren werben. Un fich ift es mahr, baf Gott bas Alleine fei. bas in allen Dingen ift. Aber zugleich lehrt bie Bernunft

und bas Chriftentbum, baf eine ewige Berichiebenheit bie Menschen, ja ein ewiger Gegensatz von Guten und Bofen Statt finden werbe: Wir fagen , bie Bernunft ift cs, bie bies lehrt. Denn, weil ber Menfch ein freies Befen ift, und bei jebem ein eigenthumlicher Gebranch biefes Billensvermögens Statt findet, fo wird nie jene völlige Ginheit Aller in Gott zu Stande tommen. Ueber biefe wirklichen Unterschiebe ber Menschen fliegt aber bie Bhantafie bes Schwärmers hinwep; er berfentt fich mit feinem traben Gefühle in jene buntle und nepftische Ginheit aller Dinge, und je tiefer er fich in biefen Mogrund ber endfichen vielgestatteten Watt im Geifte begibt, besto meniger fühlt er fich in ber Gegenwart ber entwickelten und mannigfaltigen. Welt, bie in Unterfriebe von Charafteren. Stanben in. f. w. getheilt ift - einheimisch; und fo bilbet und verkartt fich in ihm immer mehr ber Bibermille gegen die wirkliche Orimung ber Dinge, ein Miberwille, welcher oft in halbstaurigen Ungehorfam gegen alle geifte liche und welkliche Obrigfrit-überfallagen bann. Daber ift es in ber That ein ichoner Gang in ber Gelchichte Theobalbs, bak er benfelben, nachbem er alle mögliche Berirrungen, burchlaufen, feine Berfohnung im Statteifinben luft, in bem Theobald gulebt ale bober Statilletomter befreundet mit ber wirklichen Bett und in ihr hohen Gegen. Mistenit; auftritt.

Wir haben bisher im Allgemeinen bie Richtung unb.

ben Geift barguftellen gefucht, welcher in ben Geriften Stillings waltet. Ich glaube, wir burfen nun taum mehr fragen : 3ft Stilling's Mieberericheinen wefentliches Bebarfnik ber Reit? gelort er nicht mit seiner Bolemit einer verschollenen Bilbungeftufe an, hat er nicht etwa Bebeutung blof für die bumakige Reit, die bamakige Dentweife, mit beren Bekanpfung er fich immer beschäftigt? Diefe Frage, fagen wir - bürfen wir kaum mehr aufwerfen. Nicht nur bleibt ber pofitive Theil ber in feinen fdrift: fiellerischen Werten geauferten Weltanficht, fo lange bas Cheiftenthum befteht; und biefe feine Bettanficht nun tonnte fie in einer lebenbigern, angiehenbern Form bargestellt fein, als ber phantafievolle Stilling es that ?id fage nicht wur nach ihrer positiven, auch nach ihrer polemifchen Swite bin wirb Stiffing's Tenbeng noch für imlere Zeit von Bebeidung fein. Diefenige Auffaffung des Christenthums, welche burth die Kantache Philosophie fich gestättete, ist nicht etwa eine erst bamais gewordene, fonbern eine im Wesentütten uralte, sie ift bie bes gewöhnlichen Menichenverftandes, welcher Gott in ein Jenseibs sett, die Menschheit ihrer Göttlichkeit entleert, alfo auch bie Mottmenschheit Chrifti und bie fich in und einfentenber Bnabe tangnet, und: bagegen fatt ber in Gott jur Fille gelangenben Freiheit .. ein Bermögen loerer Billim im Menfchen fest, welche nie bas Gute an fich erreicht. wekwegen augleich eine Unfterblickleit angenommen werben muß, in welcher der Mensch immer dem Unendlichen sich nöhern soll, ohne je mit bemfelben eins zu werden. Die Sossene der Arianer, Rastovianer und Socinianer sind gang verwandte Richtungen, und man kann sagen — die Mieder der höheven, sogenannten ansgeklärten Stände sind beinahe durchgängig dieser geistesarmen Weltansicht zugethan. Der Feind also, den Stilling bekämpst, ist noch nicht gestorben, er lebt immer noch. Wo nun sändest die gegen diesen Feind einem solchen Streiter des Herrn, wie dieser Ställing war.?

Allerbings als Philosophie, als herrschendes Syftemist Kant's Theorie durch neuere Formen der Welt-welshelt verbrängt worden. Aber diese selbst num, haben sie siehe bem Christenthum genähert? Wenn die neueste Philosophie Gott als Gelfs der Welt desinist, säugnet sie damit nicht die Persönlichkeit Gottes, welche eine Haupte lebve der christischen Religion ist? Zwar nähert sie sich der Religion dabund, das sie die Lebez von der gottsneusschlichen Wildebe Chuist versheibigt; aber ist dies von ihr in dem eigenthilmlich christischen Ginne gemeinet, nach welchem Christus specisischen Ginne gemeinet, mach welchem Christos specisisch von allen überlich mit Gott, welche sie Christo beitegt, zugleich als wesentliche Bestimsung aller Manschen behauptet?

Landstet hieraus schon ber Wiberspruch ber herrschenden Philosophie mit der Religion eine, so zeigt fich diese Ins haltsverschiebenheit beiber noch viel mehr in ber philipigphischen Länguung ber versoniichen Unsterblichkeit, welche lettere Lebre fogar eine ebenfo wichtige Stellung in ber dreiftlichen Beltanficht einnimmt, als bie Lebre von Chrifti Berfon. Läugnet unfer Mittelalter bas Jenfeits, fo tann es fein mabres und göttliches Wefen nur im Staate fuben. Der St. Simonismus fprach in biefer Beziehung gang ben Geift ber Zeit aus, und er hatte gewiß größern Usbang gefunden, würbe er nicht eine bem verhaften biererdifchen Babismus verwandte Staatsform in fein Soften aufgenommen haben. Aber in Lamennais tritt die neueste philosophisch = religiöse Richtung. in ihrer gangen Eigenthumbichteit bestimmt hervor: Die Religion ift bier gang eine mit bem Staateleben, und gwar ift die Bolksfouveränität die angebetete Gattheit, auf beren Altar Reli: gion, Biffenfchaft, Runft, sowie alle menfchlichen Bestrebungen ihre Erstlinge als Beibeopfer niederlegen follen.

Ohne über die Wahrheit biefer Lehnen etwas hier zu sagen, so bemerken wir nur: daß die allgemeine Längenung des Jenseits nothwendig: von der religiösen Seite eine Gegenwirkung erwoden mußte. Es konnte nicht anders sein: die selbst in einer anomalen. Form, im Zustande geistiger und leibsicher Zerrüttung sich kundthuenden Hinsweisungen auf ein Jenseits und auf das Hereinragen der Geisterweit in das Diesseits — diese Aenserungen von Somnambillen mußten überall Aussehen, überall Theils

nahme erregen. Und an biefe Erscheinungen schlieft fich bas unferem Stilling eigenthumliche, ibm einerseits bobe Bewunderung, andererseits Saft und Berachtung zuziehende Bert, die Theorie ber Beisterkunde. "Da die heut au Tage bereichende Denfart, die aus der falfchen Auf: tlarung entstanden ift, bie Bibellebre von Engeln, von ber Fortbauer ber menschlichen Geele nicht annimmt, fo frage ich jeben auf sein Gewissen, ob es nicht Bflicht sei, bie Erfahrungezeugnisse verftorbener Menschen öffentlich bekannt zu machen, und baburch bie Bibellehre zu bewahrheiten ?" Dies ift ber von Stilling felbft angegebene Endamed feiner Schrift. Stilling mar tein abergläubischer Bewunderer des Somnambulismus. Er erblickt in ibm eine außerorbentliche Entwicklung einzelner, bem Menschen angeborenen Rrafte, bes Ahnungevermögens und ber Ginbilbungefraft (S. f. grauen Mann St. 29). Er mar einer ber Erften, welche ben Somnambulismus theoretifch zu begründen suchten: er ftellte die Principien, auf welche man noch immer zurudgeht, bie Lehre vom Aether, Rervengeift, Ahnungevermögen querft in wissenschaftlicher Form auf. In biefer Biffenschaftlichkeit feines Banges liegt einerseits schon ein Burge, bag er fich frei erhielt vom unbebingten Glauben an bie fomnambulen Erscheinungen, wie an hobere Offenbarungen: anbererfeits bat er fich eben baburch einen ficheren Blat im Gebiete ber 3

auf ben Somnambulismus sich beziehenben, immer weiter schreitenben Biffenschaft, hiemit anch in bieser Beziehung eine hohe Bebeutung für die von der regen Theilnahme an diesen außerordentlichen Erscheinungen und von der wiffenschaftlichen Erklärung derselben beinahe ganz vorsichlungene Gegenwart erworden."

## Heinrich Stilling's Jugend.

Eine mabrhafte Gefdicte.

## Beinrich Stilling's Jugend.

In Westphalen liegt ein Kirchensprengel in einem febr bergigten Lanbstriche, auf beffen Soben man viele fleine Graffchaften und Fürftenthumer überfeben tann. Das Rirche borf beigt Florenburg; bie Ginwohner aber haben von Altere ber einen großen Etel vor bem Ramen eines Dorfe gehabt, und baher, ob fie gleich auch von Aderbau und Biehaucht leben muffen, vor ben Rachbarn, die blofe Bauern finb, immer einen Borgug ju behaupten gefucht, bie ihnen aber auch bagegen nachfagten, bag fie vor und nach ben Ramen Florendorf verbrängt, und an deffen Statt Flos renburg eingeführt hatten; bem fei aber wie ibm wolle, es ist wirklich ein Magistrat baselbft, beffen Haupt-zu meiner Beit Johannes henritus Seutteins war. Unge fchlachte, unwiffende Leute nannten ibn aufer bem Rathhaufe Meifter Sane, bubiche Burger pflegten boch auch wohl Meifter Schulbe zu fagen.

Eine Stunde von biesem Orte südostwärts liegt ein kleines Dörfchen, Tiefenbach, von seiner Lage zwischen Bergen so genannt, an deren suffen die Häuser zu beiden Seiten bes Wassers hängen, das sich aus den Thälern von Sild und Nord her just in die Enge und Tiefe zum Aluf hinsammett. Der östliche Berg heißt ber Giller, geht

steil auf, und seine Fläche, nach Westen gekehrt, ist mit Maibuchen bicht bewachsen. Bon ihm ist eine Aussicht über Felber und Wiesen, die auf beiden Seiten durch hohe verswandte Berge gesperrt wird. Sie sind ganz mit Buchen und Eichen bepflanzt, und man sieht keine Lücke, außer wo manchmal ein Knabe einen Ochen hinauf treibt und Brennholz auf halb gebahntem Bege zusammenschleppt.

Unten am nördlichen Berge, ber Geisenberg genannt, ber wie ein Zuckerhut gegen die Wolken steigt, und auf bessen Spite Ruinen vines alten Schwisses liegen, steht ein Haus, worin Stillings Eitern und Voreltern ge-

wohnt haben.

Bor ungefihr breisig Jahren lebte noch bakin ein ehrwilrdiger Greis, Eberhard Stilling, ein Bauer und Kohlendrenner. Er hielt sich den ganzen Sommer durch im Walde auf und brannte Kohien; kam aber wöchenklich einmal nach Haufe, um nach feinen Leuten zu sehen, und sich wieder auf eine Woche mit Speisen zu versehen. Er kam gemeiniglich Sonnabends Abends, um den Sonntag nach klorendurg in die Kirche geben zu können, allwo er ein Mitgsted des Kirchenraths war. Hierin bestanden auch die mehresten Geschäfte seines Lebens. Sechs großgezogene Kinder hatte er, wovom die beiden altesten Söhne, die vier sungsten aber Töchter waren.

Einsmals, als Eberhard ben Berg herunter tam, find mit bem endigsten Genwithe die untergehende Sonne Betrachtete, die Melodie bes Liebes: Der lieben Sonnen Lauf und Pracht hat nun den Tag vollführet, auf einem Blatt pfiff, und babei bas Lieb durchdachte, tam fein Nachbar Stähler hinter ihm ber, der ein menig gesschwinder gegangen war, und sich eben wicht viel um die

untergehende Sonne bekümmert haben mochte. Nachhem er eine Weile schon nahe hinter ihm gewesen, auch ein paarmal fruchtlos gehustet hatte, sing er ein Gespräch an, bas ich hier wörtlich beifügen muß.

"Guten Abend, Chert!"

Dant hab, Stähter! (inbem er fortfuhr, auf bem Blatt

ju pfeifen.)

"Benn bas Wetter so bleibt, so werden wir unser Gehölze balb zugerichtet haben. Ich bente, bann find wir in brei Wochen fertig."

Es tann fein. (Run pfiff er wieber fort.)

"Es will so nicht recht mehr mit mir fort, Junge! Ich bin schon achtunbsechzig Jahre alt, und bu wirst halt

febengig baben."

Das soll wohl sein. Da geht die Sonne hinser ben Berg unter, ich kann mich nicht genug erfreuen über die Büte und Liebe Gottes. Ich war so eben in Gebanken darzüber; es ist auch mit uns Abend, Nachbar Stähler! ber Schatten bes Todes steigt uns täglich näher, er wird uns erwischen, ehe wir's uns versehen. Ich muß der ewigen Güte danken, die mich nicht nur heute, sondern den ganzen Lebenstag durch mit vielem Beistand getragen, erhalten und versorgt hat.

"Das tann wohl fein."

Ich erwarte auch wirkich ohne Furcht den wichtigen Augenblick, wo ich von diesem schweren, alten und starren Leib bestreit werden soll, um mit den Seelen meiner Borzeltern und anderer heiligen Männer in einer ewigen Ruhe ungehen zu können. Da werd'ich finden: Doktor Luther, Calvinus, Decolompabius, Bucerus und Ansbere mehr, die mir unfer sel. Pastor, herr Winterberg,

jo oft gerühmt, und gefagt hatte, baß fie nacht ben Aposteln bie frommften Manner gewesen.

"Das kann möglich fein! Aber sag' mir, Gbert, haft bu die Leute, die du da herzöhlft, noch gekannt?"

Wie schwahest du? die sind über zweihundert Jahre tobt.

"So! - bas mare!"

Dabei sind alle meine Kinder groß, sie haben schreiben und lesen gelernt, sie können ihr Brod verdienen, und haben mich und meine Margareth bald nicht mehr nöthig.

"Nöthig? — hat sich wohl! — Wie leicht kann sich ein Mädchen ober Junge verlaufen, sich irgend mit armen Leuten abgeben, und seiner Familie einen Klatsch anhängen, wenn die Eltern nicht mehr Acht geben können!"

Bor bem Allem ift mir nicht bange. Gott Lob! bag mein Achtgeben nicht nothig ift. Ich hab' meinen Kinbern burch meine Unterweisung und Leben einen so großen Abs schen gegen bas Bbse eingepffanzt, daß ich mich nicht mehr zu fürchten brauche.

Stähler lachte herzlich, eben wie ein Fuchs lachen wurde, wenn er könnte, der dem wachsamen Hahn ein Huhnchen entführt hat, und fuhr fort:

"Ebert, bu haft viel Bertrauen auf beine Rinber. 3ch bente aber, bu wirft wohl die Pfeife in ben Gad fteden,

wenn ich bir alles fagen werbe, was ich weiß."

Stilling brehte fich um, Rand und ftütete fich auf seine Holzart, lächelte mit dem zufriedensten und zwerfichtlichsten Gefichte, und sagte: Was weißest du benn, Stähler, das wir so web in der Seele thur soll?

"Haft bu gehört, Rachbar Stilling, bag bein Wilshelm, ber Schulmeister, beirathet?"

Rein, bavon weiß ich noch nichts.

"So will ich bir sagen, daß er bes vertriebenen Prebigers Morinens Tochter zu Lichthausen haben will, und daß er sich mit ihr versprochen hat."

Daß er sich mit ihr verfprochen hat, ift nicht mahr;

baß er fie aber haben will, bas fann fein.

Run gingen fie wieber.

"Kann das fein? Ebert! — Kannst du das leiben? Ein Bettelmensch, das nichts hat, tanust du das beinem. Sohn geben?"

Gebettelt haben bes ehrlichen Mannes Kinder nie; und wann sie's hatten? — Aber welche Tochter mag es sein?

Morit hat zwei Töchter.

"Dortchen."

Mit Dortchen will ich mein Leben beschießen. Rie will ich es vergessen! Sie kam einmal zu mix auf einen Sonntag Nachmittag, grußte nich und Margareth von ihrem Vater, seste sich und schwieg. Ich sah ihr an den Augen an, daß sie was wollte, auf den Backen aber las ich, daß sie's nicht sagen konnte. Ich fragte sie, braucht ihr was? Sie schwieg und seufzte. Ich ging und holte ihr vier Reichsthaler; da! sagte ich, die will ich such leihen, die ihr mir sie wieder geben könnt.

"Du hättest sie ihr wohl schenken tonnen; bie bekommft

bu bein Lebetag nicht wieber!"

Das war auch meine Meinung, baß ich ihr bas Gelb schenken wollte. Hätt' ich es ihr aber gesagt, bas Mädchen hätte sich noch mehr geschämt. Ach, sagte sie, bester liehster Bater Stilling! (bas gute Kind weinte blutige Thränen) wenn ich seh', wie mein alter Papa sein troden Brod im Mund herumschlägt, und kann es nicht kauen, so klutet mir bas Herz.

Meine Margareth lief, bolte einen großen Lopf füße Milch, und seitbem bat fie alle Wochen ein paarmal sufte Mild babin geschickt.

"Und bu tannft leiben, bag Wilhelm bas Mäbchen

nimmt 2"

Wenn er's haben will, von Bergen gern. Befunde Leute können mas verbienen, reiche Leute können bas Abrige verlieren.

"Du haft vorhin gefagt, bu mußtest noch nichts babon. Du weißt boch, wie bu fagst, daß er sich noch nicht mit ihr versprochen bat."

Das weiß ich! - Er fragt mich gewiß vorher. "Hor'! Er bich fragen ? Ja, ba fannft bu lange warten!"

Stähler! ich kenne meinen Wilhelm. 3ch hab' meinen Rinbern immer gefagt, sie kommten so arm und so reich

beirathen ale fie wollten und konnten, fie follten nur auf Weift und Frommigfeit feben. Weine Margareth batte nichts, und ich ein Gut mit vielen Schulben. Gott bat mich gefegnet, ich tann jebem bunbert Gulben baar mitgeben.

"Ich bin tein Gleichvielsmann, wie bu! Ich muß wiffen, was ich thue, und meine Kinder sollen beirathen, wie ich's

por's Befte ertenne."

Gin Reber macht bie Schub nach feinen Leiften, fagte Stilling. Run mar er nah vor feiner Sausthure.

Margareth Stilling batte icon ibre Töchter zu Bette geben laffen. Ein Stud Bfannentuchen ftand vor ihren Ebert auf einem irbenen Teller in ber heißen Afche! fie hatte auch noch ein wenig Butter bazu gethan. Gin Rumpfchen mit gebrodter Mild ftanb auf ber Bant, und fie begann gu forgen, wo ihr Mann wohl fo lange bleiben mochte. Inbem raffelte die Klinke an ber Thure, und er trat berein.

Sie nahm ihm seinen leinenen Quersat von der Schulter, decte den Tisch und brachte ihm sein Essen. Zemini! sagte Margareth, der Wilhelm ift noch nicht hier. Es wird ihm doch nicht etwa Unglück begegnet sein. Sind auch wohl Wölfe hier herum? Hat sich wohl, sagte der Vater, und lachte: denn das war so seine Gewohnheit, er lachte oft-

part, wenn er ganz allein war.

Der Schulmeister, Wilhelm Stilling, trat bierauf in bie Stube. Rachdem er feine Eltern mit einem guten Abend gegrußt, fette er fich auf die Bant, legte die Hand an ben Baden und war tieffinnig. - Er fagte lange fein Bort. Der alte Stilling ftocherte feine Babne mit einem Meffer, benn bas war so seine Gewohnheit nach Tische zu thun, wenn er auch ichon tein Meifch gegeffen hatte. Endlich fing bie Mutter an: Bilbelm, mir mar ale bang, bir follte was widerfahren fein, weil du so lange ausbleibst. Bilbelm antwortete: D. Mutter! bas hat teine Noth. Mein Bater fagt ja oft, wer auf feinen Berufswegen geht, barf nichts fürchten. hier wurde er balb bleich, balb roth; endlich brach er ftammelnd los, und fagte: Bu Lichthaufen (fo biek ber Ort, wo er Schule bielt, und babei ben Bauern ihre Rleiber machte) wohnt ein armer vertriebener Brediger, ich wäre wohl willens, seine jungste Tochter zu beirathen; wenn ihr beibe Eltern es aufrieben feib, fo wird fich fein Sinbernift mehr finden. Wilhelm, antwortete ber Bater, on bift breiundzwanzig Jahre alt; ich habe bich lehren laffen, bu hast Erkenntnig genug, tannst bir aber in ber Welt nicht felber helfen, benn bu haft gebrechliche Füße; bas Madchen ift arm und zur schweren Arbeit nicht angeführt; was haft bu für Gebanten, bid Instunftige zu ernähren? Der Schulmeister antwortete: 3ch will mit meiner Danbe

thierung mich wohl burchbringen, und mich im übrigen gang an die göttliche Borforge übergeben; die wird mich und meine Dorthe ebenfowohl nahren, ale alle Bogel bes himmels. - Was fagft bu, Margareth? fprach ber Alte. - Sm! was follt' ich fagen, verfette fie: weißt bu noch, was ich dir zur Antwort gab in unsern Braut= tagen ? Laf und Wilhelmen mit feiner Frau zu und nehmen, er kann fein Handwerk treiben. Dorthe foll mir und meinen Töchtern helfen, fo viel fie tann. Gie lernt noch immer etwas, benn fie ift noch jung. Gie tonnen mit uns an ben Tifch geben; was er verbient, bas gibt er uns. und wir verforgen dann Beibe mit bem Nöthigen : fo geht'e. mein' ich, am beften. Wenn bu meinft, erwiderte ber Bater, fo mag er bas Mabchen holen. Wilhelm! Bilhelm! bente, was bu thuft, es ift nichte Beringes. Der Gott beiner Bater fegne bich mit Allem, mas bir und beinem Mabden nöthig ift. Bilbelmen ftanben bie Thranen in ben Augen. Er schüttelte Bater und Mutter bie Banb, verfprach ihnen alle Treue, und ging zu Bette. Und nachbem ber alte Stilling fein Abendlied gefungen, bie Thure mit bem hölzernen Wirbel zugeklemmt, Margareth aber nach ben Rüben gefeben batte, ob fie alle lagen und wieber= fäueten, fo gingen fie auch feblafen.

Wilhelm kam auf seine Kammer, an welcher nur ein Laben war, ber aber eben so genau nicht schloß, daß nicht so viel Tag hätte durchschimmern können, um zu wissen, ob man ausstehen müsse. Dieses Fenster war noch offen, daher trat er an basselbe, es sah gerade gegen den Wald hin; Alles war in tieser Stille, nur zwei Nachtigallen sangen wechselsweise auf das allerlieblichste. Dieses war Wilhelm öfters' ein Wink gewesen. Er sank an der Wand nieder.

"O Sott! feufzte er, bir bank ich, baß bu mir solche Stern gegeben hast! D, laß sie Freude an mir sehen! Laß mich ihnen nicht zur Last sein! Dir dank ich, daß du mir eine tugendhafte Frau gibst! D segne mich!" — Thränen und Empfindungen hemmten ihm die Sprache, und da rebete sein Herz unaussprechliche Worte, welche nur die Seclen empfinden und kennen, die sich in gleicher Lage befunden haben.

Nie bat Jemand fanfter gefchlafen ale ber Schulmeifter. Sein uniges Bergnugen wedte ibn bes Morgens fruber ale fonft. Er ftand auf, ging beraus in ben 2Bald und erneuerte alle seine beitigen Borfage, die er je in seinem Leben fich vorgenommen hatte. Um fieben Uhr ging er wieder nach haus und aft mit feinen Ettern und Schwestern bie ifice Mildimove und ein Butterbrod. Nachden fich nun ber Bater querft, bernach auch ber Gobn ben Bart abgemacht, bie Mitter aber mit den Töchtern fich berathschlaget, wer unter ihnen zu Hanfe bleiben, und wer in die Kirche geben follte, fo zog man fich an. Diefes Alles war in einer halben Stunde geschehen; fobann gingen bie Tochter vor, barnach Wilhelm, und zu hinterft der Bater mit feinem biden Dornenfrode. Wenn ber alte Stilling mit seinen Rinbern ausging, fo mußten fie allemal vor ihm geben, bamit er, wie er zu fagen pflegte, ben Bang und Die Sitten feiner Rinder feben, und fie gur Chrbarteit anführen konnte.

Nach ber Predigt ging Wilhelm wieder nach Lichte hausen, wo er Schulmeister war, und wo auch sein älterer verheiratheter Bruder, Johann Stilling, wohnte. In einem andern Nachbarhause hatte der alte Pastor Mority mit seinen zwei Töchtern ein paar Kammern gemiethet, in welchen er sich aushielt. Nachdem nun den Nachmittag Wisselne seinen Bauern eine Predigt in der Kapelle vor

gelefen, und mit ihnen nach altem Brauch ein Lieb gefungen, jo eilte er, jo gefdwind als es nur feine gebrechlichen Füße gulaffen wollten, nach Berrn Moriten. Der alte Mann fag eben vor feinem Clavier und fpielte ein geistlich Lieb. Sein Schlafrock war fehr reinlich und schon gewaschen, nirgend sah man einen Rift, aber wohl hundert Lappen. Neben ihm auf einer Rifte faß Dorthe, ein Mabchen bon zweiundzwanzig Jahren, ebenfalls fehr reinlich, aber ärmlich angezogen, die gar anmuthig bas Lieb zu ihres Baters Melobie fang. Sie wintte ihrem Bilbelm beiter lächelnd. Er feste fich zu ihr und fang mit aus ihrem Buch. Sobalb bas Lieb zu Enbe war, grugte ber Baftor Bilhelmen und fagte : Schulmeifter, ich bin nie vergnügter, als wenn ich fpiele und finge. Wie ich noch Brebiger mar, ba ließ ich manchmal lange Angen, weil unter so viel vereinigten Stimmen bas Berg weit über alles Irbifche fich wegzwingt. Doch ich muß etwas Anderes mit euch reben. Mein Dortchen hat mir gestern Abend herausgestammelt, bak es euch lieb habe; ich bin aber arm; was fagen eure Eltern? - Sie find mit Allem berglich wohl zufrieben, antwortete Wilhelm. - Dortden brangen Thranen aus ibren bellen Mugen, und ber alte ehrmurbige Mann ftand auf, nahm feiner Tochter rechte hand, gab fie Wilhelmen und fagte : 3ch habe nichts in ber Welt, ale zwei Tochter; biefe ift mein Augapfel; nimm fie, Gobn! nimm fie! -Er weinte - "ber Segen Jehova triefe auf euch herunter, und mache euch gefegnet vor ihm und feinen Beitigen und gefegnet vor ber Belt! Gure Rinber muffen mabre Chriften werben, eure Nachtommen feien groß! Sie muffen angefchrieben fteben im Buche bes Lebens! Mein ganges Leben war Gott gebeiliget; unter vielen Gemachbeiten, aber obne

Anftoß, hab' ich gewandelt und alle Menschen geliebt; bies sei auch eure Richtschnur; so werden meine Gebeine in Frieden ruhen!" Er wischte sich hier die Augen. Beide Verlobte küsten ihm Hande, Baden und Mund, und hernach auch sich selbst zum erstenmate, und so saßen sie wieder nieder. Der alte Herr fing hierauf an: Aber Dortchen, dein Bräutigam hat gebrechliche Füße, hast du das noch nicht gesehen? Ja, Papa, sagte sie, ich hab's gesehen; aber er redet immer so gut und so fromm mit mir, daß ich selten Acht auf seine Füße gebe.

"Gut, Dortchen, die Mabchen pflegen boch auch wohl

auf bie Leibesgestalt zu feben."

Ich auch, Bapa, gab fie zur Antwort; aber Wils helm gefällt mir so, wie er ist; hatte er nun gerade Füße, so ware er Wilhelm Stilling nicht, und wie

wurbe ich ihn benn lieb haben tonnen?

Der Pastor lächelte zufrieben und suhr fort: Du wirft nun biesen Abend auch die Küche bestellen müssen, benn der Bräutigam muß mit dir essen. Ich hab' nichts, sagte die unschuldige Braut, als ein wenig Milch, Käse und Brod: wer weiß aber, ob mein Wilhelm damit zufrieden ist? Ja, versetze Wilhelm, ein Stück trocken Brod mit euch zu essen, ist angenehmer, als sette Milch mit Weißbrod und Seierfannenkuchen. Herr Morih zog indessen seinen abgetragenen braunen Rock mit sowarzen Anöpsen und Anopstöchern an, nahm sein laktet gewesenes Rohr, ging und sagte: Da will ich zum Amsberwalter gehen, er wird mir seine Flinte leihen, und dann will ich sehen, ob ich etwas schießen kann. Das that er oft, denn er war in seiner Jugend ein Freund von der Jagd gewesen.

Run waren unfere Berlobten allein, und bas hatten fie Beibe gewinscht. Wie er fort war, schlugen fie bie

Hande in einander, sagen neben einander, und erzählten sich, was ein Jedes empfunden, geredet und gethan, seitz bem sie sich einander gefallen hatten. Sobald sie fertig waren, fingen sie wieder von vorne an, und gaben der Geschichte vielerlei Wendungen; so war sie immer neu: für alle Menschen langweilig, nur für sie nicht.

Friedrike, Moritens andere Tochter, unterbrach dieses Vergnügen. Sie stürmte herein, indem sie ein altes historiensied bahersang. Sie stutte. Stör' ich euch? fragte sie. — Du störst mich nie, sagte Dortchen; benn ich gebe niemals Acht auf das, was du sagst oder thust. Ja, du bist fromm, versetzte sene; aber du darfst doch so nah bei bem Schulmeister sitzen? doch der ist auch fromm. — Und noch dazu dein Schwager, siel ihr Dorthe in die Rede, heute haben wir uns versprochen. — Das gibt also eine Hochzeit für mich, sagte Friedrike, und hüpfte wieder zur Thüre binaus.

Indem sie so verguügt beisammen saßen, stürmte Friederite wüthend wieder in die Kammer. Ach! rief sie stammend, da bringen sie meinen Bater blutig ins Dorf. Jo st, der Jäger, schlägt ihn noch immer, und drei von Junkers Knechten schleppen ihn sort. Ach! sie schlagen ihn todt! Dortchen that einen hellen Schrei und sloh zur Thüre hinaus. Wilhelm eilte ihr nach, aber der gute Mensch tonnte nicht so geschwind sort, wie die Mädchen. Sein Bruder Johann wohnte nahe bei Moriben, dem rief er. Diese beiden gingen dann auf den Lärm zu. Sie fanden Moriben in dem Wirthshause auf einem Stuhl siben; seine grauen Haare waren von Blut zusammengebacken; die Knechte und der Jäger standen um ihn, sluchten, spotteten, knüpsten ihm Fäuste vor die Rase, und eine geschossen

Schnepfe lag vor Moriten auf bem Tifch. Der unbarteiische Birth trug ruhig Branntwein zu. Friebrite bat flebentlich um Gnabe, und Dortchen um ein wenig Branntwein, bem Bater ben Kopf zu maschen: allein fie batte kein Gelb, zu bezahlen, und ber Schaben war auch ju groß fur ben Wirth, ihr ein halbes Glas ju fchenten. Doch, wie bie Weiber von Ratur barmbergig find, fo brachte bie Wirthin einen Scherben, ber unter bem Bapfen bes Branntweine geftanben, und baraus wufch Dortchen bem Bater ben Ropf. Morit hatte schon vielmal gesagt, baß ihm ber Junker Erlaubniß gegeben, fo viel zu schießen, als ihm beliebte; allein ber mar nun jest zum Unglude verreiset; ber Pastor schwieg babei still und entschulbigte fich nicht mehr. Go stanben bie Sachen, als bie Gebrüber Stilling ins Wirthshaus tamen. Die erfte Rache, bie fie nahmen, war an einem Branntweinglase, womit ber Wirth aus bem Reller tam , und es febr behutsam trug , um nichts ju verschütten; wiewohl biefe Borficht eben fo gar nothig nicht war, benn das Glas war über ein Biertel leer. Johann Stilling wischte bem Wirth über die Hand, baß bas Glas gegen bie Wand fuhr und in taufend Stude fprang. Wilhelm aber war icon in ber Stube, griff seinen Schwiegervater an ber hanb, und führte ihn mit soldem Ernst aus ber Stube, gleich als wenn er ber Junker selbst gewesen ware, sagte aber Niemand etwas, sondern schwieg ganz still. Der Jäger und die Knechte brohten, hielten bald hie, bald ba; allein Wilhelm, der besto stärker in den Armen war, je schwächer seine Fuße waren, sah und hörte nicht, schwieg immer still und arbeitete nur Moriben Ios. Wo er an feinem Rod eine

angettemmte Hand fand, bie brach er auf, und so brachte er ihn vor die Thure. Johann Stilling aber redete mit ben Jägern und ben Knechten, und seine Worte maren lauter Meffer für fie; benn ein Jeber wußte, wie boch er bei bem Sunter angeschrieben stand und wie oft er mit ibm zu Abend fpeisen mußte. Die Gache lief am Enbe babin aus, bak ber Rager bei ber Wiebertunft bes Junters abgefest, Moriten aber zwanzig Thaler für seine Schmerzen ausgezahlt wurden. Was ihnen noch schneller burchhalf, war, daß ber gange Blat vor bem Saufe voller Bauern ftanb, welche Tabat rauchten, und fich mit bem Busehen beluftigten, und es nur barauf antam, bag einer unter ihnen die Frage aufwarf, ob nicht burch diefen Borfall Eingriff in ihre Freiheit geschehen fei? Ploblich wurden bunbert Faufte bereit gewesen sein, ihre driftliche Liebe gegen Moriben auf ben Raden Joftens und feiner Befährten zu beweisen. Auch war der Wirth eine feige Memme, ber oft Ohrfeigen von seiner Frau verschluden mußte; und enblich muß ich noch hinzufügen, ber alte Stilling und feine Söhne hatten sich durch ihre ernste und abgesonderte Aufführung eine folche Hochachtung erworben , daß fast Nie= mand bas Berg hatte, in ihrer Gegenwart nur zu scherzen; wozu noch tommt, was ich oben schon berührt, bag 3 0= hann Stilling bei bem Junter in großer Gnabe ftanb. Run wieber gur Gefdichte.

Der alte Moris wurde in wenigen Tagen wieber besser, und man vergaß biese verdrießliche Sache um so eher, weil man sich mit viel vergnügteren Dingen beschäftigte, nämlich mit ben Zurüstungen zur Hochzeit, welche ber alte Stileling und seine Margarethe ein für allemal in ihrem Hause haben wollten. Sie mästeten ein paar hühner zu

Suppen, und ein fettes Mildfalb wurde bagu bestimmt, auf großen irbenen Schuffeln gebraten zu werben; gebadene Bflaumen bie Menge, und Reis zu Breien, nebst Rofinen und Korinthen in die Sühnersuppen, wurden im Ueberfluß angeschafft. Der alte Stilling bat fich wohl verlauten laffen, bag ihn biefe Hochzeit nur allein an Speifen und Bittualien bei zehn Reichsthaler getoftet habe. Dem fei aber wie ihm wolle, Alles war boch aufgeräumt. Wilhelm hatte für die Zeit die Schule ausgesett; benn in fold en Zeiten ift man zu teinem Berufsgeschäfte aufgelegt. Auch brauchte er bie Tage nothwendig, seiner Braut und Schwestern neue Rleiber auf bie Hochzeit zu machen, und sonft mancherlei zu handthieren. Stilling & Töchter verlangten folde eben= falls. Sie probirten öfters ihre neuen Wämmfer und Rode von feinem schwarzen Tuch; bie Zeit wurd' ihnen Jahre lang, bis fie fie einmal einen ganzen Tag anhaben konnten.

Endlich brach bann ber längst gewünschte Donnerstag an. Alles war ben Morgen vor ber Sonne in Stillings Hause wach; nur ber Alte, ber ben Abend vorher spät aus dem Bald gekommen war, schlief ruhig, bis es Zeit war, mit den Brautleuten zur Kirche zu gehen. Nun ging man in geziemter Ordnung nach Floren burg, allwo die Braut mit ihrem Gesolge schon angekommen war. Die Copulation ging ohne Widerspruch vor sich, und alle zussammen versügten sich nun nach Tiefenbach zum Hochzeitmahle. Zwei lange Bretter waren in der Stude neben einander auf hölzerne Blöcke gelegt, anstatt des Tisches; Margareth hatte ihre seinsten Tischtücher darüber gesspreitet, und nun wurden die Speisen aufgetragen. Die Lössen, Blumen und Laubwerk gearbeitet. Die Zulegmessen

hatten schöne gelbe hölzerne Stiele; so waren auch die Teller schön rund und glatt vom härtesten weißen Buchenholz gesbrechselt. Das Bier schäumte in weißen steinernen Krügen mit blauen Blumen. Doch stellte Margareth auch einem Jeben frei, anstatt des Biers von ihrem angesnehmen Birnmost zu trinken, wenn Jemand dazu Belieben tragen möchte.

Nachbem alle zur Genüge gegessen und getrunken hatten, so wurden vernünftige Gespräche angestellt. Wilhelm aber und seine Braut wollten lieber allein sein und reden; sie gingen daher tief in den Wald hinein. Mit der Entsernung von den Menschen wuchs ihre Liebe. Ach! wären keine Bedürfnisse des Lebens, keine Kälte, Frost und Nässe, was würde diesem Paar an einer irdischen Seligkeit gemangelt haben? Die beiden alten Väter, die sich indessen mit dem Krug Bier allein geseht hatten, versielen in ein ernstes Gespräch. Stilling redete also:

"Herr Mitvater, mir hat immer gebaucht, Ihr hattet besser gethan, wenn Ihr Guch an bas Laboriren gar nicht

gefehrt bättet."

Warum, Mitvater?

"Wenn Ihr Eure Uhrmacherei beständig getrieben hättet, so hättet Ihr reichlich Euer Brod erwerben können; nun aber hat Euch Eure Arbeit nichts geholsen, und basjenige,

was Ihr hattet, ift noch bazu barauf gegangen."

Ihr habt Recht und auch Unrecht. Wenn ich gewußt hätte, daß dreißig bis vierzig Jahre hingehen würden, eh' ich den Stein der Weisen würde gefunden haben, so hätte ich mich freilich bedacht, ehe ich's angefangen hätte. Run aber, da ich durch die lange Erfahrung Etwas gelernt habe und tief in die Erkenntnisse der Natur eingebrungen

bin, nun wurd' es mir leid thun, wenn ich mich umfonst

follte lange geplagt haben.

"Ihr habt Euch gewiß so lange umsonft geplagt, benn Ihr habt Euch einmal bisher kummerlich beholfen. Ihr mögt nun so reich werden als Ihr wollt, Ihr könnt doch bas Elend so vieler Jahre nicht in Glüdseligkeit verwansbeln; und zudem glaub' ich nicht, daß Ihr ihn jemals bekommt. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich glaube nicht, daß es einen Stein der Weisen gibt!"

Ich kann Euch beweisen, baß es einen Stein ber Weisen gibt. Ein gewisser Doktor Helbetius im Haag hat ein klein Büchlein geschrieben, bas gülbene Kalb genannt: barin ist es beutlich bewiesen, so baß Niemand, auch ber größte Unglaubige, wenn er's lieset, nicht mehr zweiseln kann. Ob ich benselben aber bekommen werbe, bas ist eine anbere Frage. Warum nicht eben sowohl als ein Anberer? ba er ein freies Geschenk Gottes ist.

"Wenn Euch Gott ben Stein ber Weisen schenken wollte, Ihr hattet ihn schon lange! Warum sollte er ihn Euch so lange vorenthalten? Zudem ist's ja nicht nothig, daß Ihr ihn habt; wie viele Menschen leben ohne ben

Stein ber Beisen !"

Das ift mahr; aber wir follen uns fo gludlich machen als wir können.

"Ein breißigjährig Elenb ist gewiß kein Glück; aber nehmt mir nicht übel (er schüttelte ihm bie Hanb), ich habe, so lang ich lebe, keinen Mangel gehabt, bin gesund gewesen und alt geworben, meine Kinder habe ich erzogen, lernen lassen und ordentlich gekleidet. Ich din recht verz gnügt, und also glücklich! Man konnte mir den Stein der Beisen nicht schenken."

"Aber hört, Mitvater! Ihr singt recht gut und schreibt schön; werdet Schulmeister hier im Dorfe! Friedriken könnt Ihr vermiethen. Da habe ich noch eine Aleiderskammer, darein will ich ein Bett stellen, so könnt Ihr bei mir wohnen, und also immer bei Euern Kindern sein."

Euer Anerbieten, Mitvater, ist sehr gut; ich werbe es auch annehmen, wenn ich nur noch einen Bersuch werbe

gemacht haben.

"Macht keine Probe mehr, Mitvater! sie wird Euch gewiß sehlen. Aber laßt uns von etwas Anderem reden. Ich bin ein großer Liebhaber von der Sternwissenschaft; kennt Ihr auch wohl ben Sirius im großen Hund?"

3ch bin eben tein Sterntundiger, doch aber tenne ich ihn.

"Er steht gemeiniglich bes Abends gegen Mittag. Er stammt so grunröthlich. Wie weit mag er wohl von der Erbe sein? Sie sagen, er soll wohl noch viel höher sein als die Sonne."

D! wohl taufenbmal höber!

"Bie ist das möglich? Ich bin so ein Liebhaber von ben Sternen. Ich meine immer, ich ware schon babei, wenn ich sie besehe. Aber kennt ihr auch den Wagen und ben Pflug?"

Ja, man hat sie mir wohl gewiesen. "O welch' ein wunderbarer Gott!"

Margarethe Stilling hörte bieses Gespräch; sie kam und setzte sich zu ihrem Mann. Ach, Ebert L sagte sie, ich kann wohl an einer Blume sehen, daß Gott wunderbar ist. Laßt uns die begreisen lernen! Wir wohnen bei dem Gras und den Blumen; die laßt uns hier bewundern; wenn wir im Himmel sind, dann wollen wir die Sterne betrachten!

Das ift recht, sagte Morit, es sind so viele Wunder in der Natur; wenn wir die recht betrachten, so können wir die Weisheit Gottes wohl kennen lernen! Doch ein Jeder hat so Etwas, wozu er besonders Luft hat.

So vertrieben bie Hochzeitgafte ben Tag. Wilhelm Stilling und seine Braut verfügten fich auch nach Saufe und fingen ihren Chestand an, wovon ich im folgenden

Rapitel Dehreres fagen werbe.

Stillings Töchter aber saßen in ber Dammerung unter bem Kirschenbaum und sangen folgenbes schöne weltliche Lieblein:

Es ritt ein Reiter wohl über's Feld, Er hatte tein'n Freund, tein Gut, tein Geld. Sein Schwesterlein war hübsch und fein. "Ach Schwesterlein! ich sage dir Able. 3ch sehe dich ja nimmermehr.
3ch reite weg in ein frembes Land. Reich' du mir beine weiße Hand!"
Abie! Abie! Abie!

3ch sah, mein schönftes Brüberlein, Ein buntig, artig Bögelein. Es hüpfte im Bacholberbaum. 3ch warf's mit meinem Ringelein, Es nahm ihn in sein Schnäbelein Und stog weg in den Balde fort. Abie! Abie! Abie!

"Schließ' du bein Schloß wohl feste zu, Salt' dich fein still in guter Ruh. Laß Memand in dein Kämmerlein! Der Ritter mit dem schwarzen Pferd hat dich zumalen lieb und werth. Rimm dich vor ihm gar wohl in Acht! Mannig Rägdlein hat er zu Fall gebracht." Abie! Abie! Abie!

Das Mägblein weinte bitterlich, Der Bruber sah noch hinter sich, Und grüßte sie noch einmal schön. Da ging sie in ihr Kämmerlein, Und konnte da nicht fröhlich sein. Den Ritter mit bem schwarzen Pferd hätt' sie vor allen lieb und werth. Able! Abie! Abie!

Der Ritter mit bem schwarzen Roß hatt' Güter und viel Reichthum groß, Er kame zum Jungfräulein zart. Er kame oft um Mitternacht Und ginge, wenn der Tag anbrach. Er führt sie in sein Schlösselein Jum andern Jungfräulein sein. Abie! Abie!

Sie fam bahin in schwarzer Nacht. Sie sah, baß er zu Fall gebracht Biel ebele Jungfrauen gart. Sie nahm wohl einen tühlen Wein Und goß ein schnöbes Gift hinein, Und trunt's bem schwarzen Ritter zu. Es gingen beiben die Neugelein zu. Abie! Abie!

Sie begruben ben Ritter ins Schloffe fein, Das Mägblein inbei ein Brünnelein. Sie schläft ba im kühlen Gras. Um Mitternacht ba wandelt sie umber Um Mondschein, bann seufzte sie so sehr. Sie wandelt ba in weißigem Rleib Und klagte ba bem Balb ihr Leib. Abie! Abie! Abie!

Der eble Bruber eilt herein Bei biefem flaren Brunnelein. Und fah' es fein Schwesterlein gart. Bas machft bu mein Schwesterlein allbier? Du feufgeft fo, mas fehlt bann bir ? "36 hab ben Ritter in fowarger Racht, Und mich mit bofem Gift umbracht. Mbie! Mbie! Mbie!

Bie Rebel in bem weiten Raum Flog auf bas Mägblein burch ben Baum -Man fah' fie wohl nimmermehr! 3n's Rlofter ging ber Ritteremann Und fing ein frommes Leben an. Da betet er vor's Schwefterlein . Muf baß fie möchte felig fein. Mbie! Mbie! Whie!

Eberhard Stilling und Margareth, seine ebeliche Hausfrau, erlebten nun eine neue Beriobe in ihrer Haushaltung. Da war nun ein neuer Hausvater und eine neue hausmutter in ihrer Familie entstanben. Die Frage war alfo: Wo follen biefe Beiben fiten, wenn wir fpeifen? - Um bie Dunkelbeit im Bortrag ju vermeiben, muß ich ergablen, wie eigentlich Bater Stilling feine Orbnung und Rang am Tifche beobachtete. Dben in ber Stube war eine Bant von einem eichenen Brett langs ber Wand genagelt, bie bis binter ben Ofen reichte. Bor biefer Bant, bem Ofen gegenüber, ftand ber Tifch, als Rlappe an bie Banb befestigt, bamit man ihn an biefelbe auffchlagen tonnte. Er war aus einer eichenen Diele von Bater Stilling felbsten gang fest und treubergig ausgearbeitet. Un biefem Tifche fak Cherhard Stilling oben an ber Wand, wo er burch bas Brett befestigt war, und zwar vor bemselben. Bielleicht batte er sich biefen vortbeilhaften Blat barum gewählt, bamit er feinen linken Ellbogen auf bas Brett ftuben, und augleich ungehindert mit ber rechten

Hand essen könnte. Doch bavon ist keine Gewishelt, benn er hat sich nie in seinem Leben beutsich barüber erklärt. An seiner rechten Seite vor dem Tisch saßen seine vier Töchter, damit sie ungehindert abs und zugehen könnten. Zwischen dem Tisch und dem Osen hatte Margareth ihren Platz; eines Theils, weil sie leicht fror, und andern Theils, damit sie füglich über den Tisch sehen konnte, ob etwa hier oder dort Etwas sehlte. Hinter dem Tisch hatten Johann und Wilhelm gesessen, weil aber der eine vers heirathet war, und der andere Schule hielt, se waren diese Plätze leer, dis jetzt, da sie dem jungen Ehepaar

nach reiflicher Ueberlegung angewiesen wurden.

Buweilen tam Johann Stilling, feine Eltern gu besuchen. Das gange Saus freute fich, wenn er tam; benn er war ein besonderer Mann. Gin jeder Bauer im Dorfe hatte auch Ehrfurcht vor ihm. Schon in seiner frühen Jugend hatte er einen hölzernen Teller zum Aftrolabium, und eine feine, fcone Butterbofe von fconem Buchenholz zum Compas umgeschaffen, und von einem Bügel geometrische Observationen angestellt. Denn zu ber Reit ließ ber Lanbesfürst eine Landkarte verfertigen. 3 0= bann batte zugesehen, wann ber Ingenieur operirte. Bu biefer Zeit aber war er wirklich ein geschickter Landmeffer, wurde auch von Edeln und Unebeln bei Theilung ber Guter gebraucht. Große Runftler haben gemeiniglich bie Tugend an fich, daß ihr erfinberischer Geift immer etwas Reues sucht; baber ift ihnen basjenige, was fie fcon er= funden haben, und was fie wissen, viel zu langweilig, es ferner zu verfeinern. Johann Stilling war alfo amm: benn was er tonnte, verfaumte er, um basjenige au wissen, mas er noch nicht tonnte. Seine gute einfältige

Frau wünschte oft, daß ihr Mann seine Künsteleien auf Felb und Wiesen zu verbessern wenden möchte, damit sie mehr Brod hätten. Allein, laßt uns der guten Frau ihre Einfalt verzeihen; sie verstand es nicht besser; wenigstens Johann war klug genug hiezu. Er schwieg oder lächelte. Die Quadratur des Zirkels und die immerwährende

Die Quabratur bes Zirkels und die immerwährende Bewegung beschäftigten ihn zu dieser Zeit. War er nun in ein Geheimniß tieser eingebrungen, so lief er geschwind nach Tiesendach, um seinen Estern und Geschwistern seine Entbedung zu erzählen. Kam er dann unten durch's Dorf herauf, und es erblickte ihn Jemand aus Stillings Hause, so lief man gleich nach Hause und rief Alle zusammen, um ihn an der Thüre zu empfangen. Ein Jedes arbeitete dann mit doppeltem Fleiß, um nach dem Abendessen nichts mehr zu thun zu haben. Dann sehte man sich um den Tisch, stützte die Ellendogen darauf, und die Hände an die Backen

Miler Augen waren auf Johanns Mund gerichtet.

Alle halfen bann an ber Quadratur bes Zirkels ersfinden; selbst der alte Stilling verwendete vielen Fleiß auf die Sache. Ich würde dem ersinderischen, oder besser dem guten und natürlichen Verstande dieses Mannes Geswalt anthun, wenn ich sagen sollte: er hätte nichts in dieser Sache geleistet. Bei seinem Kohlendrennen beschäftigte er sich damit. Er zog eine Schnur um sein Virnsmostsaß, schnitt sie mit seinem Brodmesser ab; sägte dann ein Vrett genau vierkantig, und schabte es so lange, die Schnur just darum paste. Nun mußte ja das viersectigte Vrett genau so groß sein, als der Zirkel des Mostssasses. Eberhard sprang auf einem Fuß herum, derslächte die großen gelehrten Köpse, daß sie aus dem eine kattigen Dinge so viel Werts machten, und erzählte bei

nächster Gelegenheit seinem Johann bie Ersindung. Wir wollen die Wahrheit gestehen. Bater Stilling hatte wohl nichts Höhnisches in seinem Charakter: doch lief hier eine kleine Satyre mitunter; aber der Landmesser machte bald der Freude ein Ende, indem er sagte: Es ist die Frage nicht, Bater! ob ein Schreiner einen viereckigten Kasten machen könne, der just so viel Haber enthalte, als eine runde chlindrische Tonne; sondern es muß ausgemacht sein, wie sich der Diameter des Zirkels gegen seine Peripherie verhalte, und dann, wie groß eine Seite des Quadrats sein musse, wenn es so groß als der Zirkel sein soll. Aber in beiden Fällen darf an einem Facit nicht der tausendste Theil eines Haares sehlen. Es muß in der Theorie durch die Algebra bewirkt werden können, daß es wahr ist!

Der alte Stilling wurde sich geschämt haben, wenn nicht die Gelehrsamkeit seines Sohnes und seine unmäßige Freude darüber alles Schämen bei ihm verdrängt hätte. Er sagte beswegen nichts weiter, als: Mit Gelehrten ist nicht gut disputiren; lachte, schüttelte den Kopf, und suhr fort, von einem birkenen Klot Spane zu schneiden, wosmit man Feuer und Lichter, auch allenfalls eine Pfeise Tadak anzünden konnte. Dieses war so seine Beschäftigung

bei mußigen Stunden.

Stillings Töchter waren start und arbeitsam. Sie pflegten die Erde, und sie gab ihnen reiche Nahrung im Garten und Felde. Dortchen aber hatte zarte Glieber und Hände, sie wurde geschwind müde, und bann seuszte sie und weinte. Unbarmherzig waren nun die Mädchen eben nicht; aber sie konnten doch nicht begreisen, warum ein Beibsbild, das eben so groß als ihrer Eine war, nicht auch eben so gut sollte arbeiten können. Doch mußte

ihre Schwägerin oft ausruhen, auch sagten sie ihren Eltern niemals, daß sie taum ihr Brod verdiente. Wilhelm sah es balb ein; er erhielt daher von der ganzen Familie, daß seine Frau ihm am Nähen und Aleidermachen helsen sollte. Dieser Bertrag wurde geschlossen, und Alle besanden sich wohl dabei.

Der alte Baftor Morit besuchte nun auch jum erstenmal seine Tochter. Dort den weinte por Freuden, wie fie ihn fah, und wünschte Sausmutter zu fein, um ihm recht gutlich thun zu tonnen. Er fag ben gangen nachmittag bei seinen Kindern und rebete mit ihnen von geist= lichen Sachen. Er schien gang veranbert, kleinmuthig und betrübt zu fein. Gegen Abend fagte er: Rinder! führt mich einmal auf bas Geifenberger Schlof. Bilbelm legte seinen eisernen schweren Fingerhut ab, und sputte in bie Banbe; Dortchen aber ftedte ihren Fingerhut an ben fleinen Finger, und nun fliegen fie gum Balb auf. Rinber! fagte Dorit, mir ift bier fo wohl unter bem Schatten ber Maibuchen. Je bober wir tommen, je freier werb' ich. Es ift mir eine Beit ber gewesen, als Ginem, ber nicht zu Saufe ift. Diefer Berbft muß wohl ber lette meines Lebens fein. Bilbelm und Dortchen batten Thränen in ben Augen. Oben auf bem Berge, wo fie bis an ben Rhein und bie gange Gegend überfeben konnten, festen sie fich an eine zerfallene Mauer bes Schlosses. Die Sonne ftand in ber Ferne nicht mehr boch über bem blauen Gebirge. Morit fab ftarr bortbin, und schwieg lange; auch fagten feine Begleiter nicht ein Wort. Kinber! sprach er endlich, ich hinterlag euch nichts, wenn ich fterbe. Ihr konnt mich wohl miffen. Riemand wird um mich weinen. 3ch babe mein Leben

mubsam und unnut jugebracht, und Riemand gludtich gemacht. Mein lieber Bater! antwortete Bilbelm, Ihr habt boch mich gludlich gemacht. Ich und Dortchen werben herglich um euch weinen. "Rinder! verfette Morit, unfere Neigungen führen und leicht jum Berberben. Wie viel wurde ich ber Welt haben nüten konnen, wenn ich kein Aldhmist geworden wäre! Ich würde euch und mich gludlich gemacht haben! (Er weinte laut.) Doch bente ich immer baran, daß ich meinen Fehler erkannt habe, und nun noch will ich mich anbern. Gott ift ein Bater, auch über die irrenden Kinder. Run boret noch eine Er= mahnung von mir, und folgt berfelben: Alles, was ihr thut, bas überlegt vorher wohl, ob es auch Andern nutlich fein könne. Finbet ihr, bag es nur euch bienlich ift, fo bentt: bas ift ein Wert ohne Belohnung. Nur wo wir bem Rächsten bienen, ba belohnt uns Gott! Ich habe arm und unbemerkt in ber Welt bahingewandelt, und wann ich tobt bin, bann-wird man meiner balb vergessen: ich aber werbe Barmherzigkeit finden vor bem Thron Christi, und selig sein." - Nun gingen sie wieder nach haus, und Morit blieb immer traurig. Er ging um= her, troftete bie Urmen und betete mit ihnen. Auch ar= beitete er und machte Uhren, womit er sein Brod erwarb, und noch Etwas übrig behielt. Doch biefes mahrte nicht lange, benn ben folgenden Winter verlor man ibn; man fand ibn nach breien Tagen unter bem Schnee tobt ge= froren.

Nach biesem traurigen Zufall entbeckte man in Stillings Hause eine wichtige Neuigkeit. Dortchen war gesegneten Leibes, und Jebermann freuete sich auf ein Kind, beren in vielen Jahren keines im Hause gewesen war. Mit was für Dube und Weiß man fich auf Dortchen s Entbinbung geruftet, ift nicht zu fagen. Der alte Stilling felbst freute fich auf einen Entel, und hoffte noch einmal vor feinem Enbe feine alten Wiegenlieber zu fingen und feine Erziehungstunft zu beweifen.

Nun nahete ber Tag ber Niebertunft heran, und 1740 ben 12. September, Abends um 8 Uhr, murbe Beinrich Stilling geboren. Der Knabe mar frisch, gefund und wohl, und feine Mutter wurde gleichfalls, gegen bie Beiffagungen ber Tiefenbacher Sybillen, gefchwind wieber beffer.

Das Rind wurde in ber Florenburger Rirche getauft. Bater Stilling aber, um biefen Tag feierlicher au machen, richtete ein Dabl an, bei welchem er ben herrn Paftor Stollbein zu sehen wünschte. Er schickte baber feinen Sohn Johann ine Bfarrhaus, und lieg ben herrn erfuchen, mit nach Tiefenbach zu geben, um seinem Mahle beizuwohnen. Johann ging; er that schon ben Sut ab, als er in ben hof tam, um nichts zu verfeben; aber leiber, wie oft ift alle menschliche Borficht unnus! Es sprang ein großer hund hervor ; Johann Stilling griff einen Stein, marf, und traf ben Hund in eine Seite, bag er abicheulich zu beulen anfing. Der Baftor fab durche Fenfter, was paffirte; voll von Gifer fprang er heraus, tnupfte bem armen Johann eine Fauft vor bie Nafe: Du lum= pigter Flegel! frifch er, ich will bich lernen meinem hund begegnen! Stilling antwortete: Ich wußte nicht, bag es Ew. Chrwürden Hund war. Mein Bruber und meine Eltern laffen ben Herrn Baftor ersuchen, mit nach Tiefen: bach zu geben, um ber Taufmahlzeit beizuwohnen. Der Baftor ging und schwieg still. Doch murrte er aus ber Sausthure gurud: Wartet, ich will mitgeben. Er wartete fast eine Stunde im Sof, liebtofete ben hund, und bas arme Thier war auch wirklich verföhnlicher, als ber große Gelehrte, ber nun aus ber Sausthure berausging. Der Mann manbelte mit Zuverficht an feinem Rohrstab. Johann trabte furchtfam binter ihm mit bem Sut unterm Arm; ben hut aufzuseten war eine gefährliche Sache, benn er batte in seiner Jugend manche Ohrfeige von bem Baftor bekommen, wenn er ihn nicht fruh genug, bas ift, fobalb er ihn in ber Ferne erblickte, abgezogen hatte. Doch aber eine gange Stunde lang mit blogem haupt, im September, unter freiem himmel zu geben, war boch auch entfetlich! Daber fann er auf einen Fund, wie er füglich seinen Ropf bededen mochte. Ploblich fiel ber Berr Stoll= bein zur Erbe, bag es platichte. Johann erfchrad. Ach! rief er, herr Baftor, habt Ihr Guch Schaden gethan? Bas geht's Euch an, Schlingel! war die belbenmuthige Antwort biefes Mannes, indem er fich aufraffte. Nun gerieth Johanns Weuer in etwas in Mammen, bak er berausfuhr : Go freue ich mich benn herglich, bag Ihr gefallen feib, und lächelte noch bazu. Was! Was! rief ber Paftor. Aber Johann feste ben hut auf, ließ ben Lowen brullen, ohne fich ju fürchten und ging. Der Baftor ging auch, und fo tamen fie benn endlich nach Tiefenbach.

Der alte Stilling stand vor der Thure mit blogem Haupt; seine schönen grauen Haare spielten am Mond: er lächelte den Bastor an, und sagte, indem er ihm die Hand gab: Ich freue mich, daß ich in meinem Alter den Herrn Bastor an meinem Tisch sehen soll; aber ich würde so kühn nicht gewesen sein, wenn meine Freude über einen Enkel nicht so groß wäre. Der Pastor wünschte ihm Glück, doch mit angebängter wohlmeinender Drobung, das, wenn ibn

nicht ber Much bes Gli treffen follte, er mehr Reif auf bie Erziehung seiner Rinder anwenden mußte. Der Alte ftand ba in feinem Bermogen und lachelte, boch schwieg er stille und führte Seine Chrwurden in die Stube. 3ch will boch nicht hoffen, sagte ber Berr Pastor, bag ich bier unter bem Schwarm von Bauern fpeifen foll. Bater Stil-Ling antwortete: Hier speist Niemand, als ich und meine Frau und Kinder, ift Guch bas ein Bauernschwarm? Gi, was anders! antwortete jener. So muß ich Euch erinnern, Berr! - versette Stilling, bag Ihr nichts weniger als ein Diener Chrifti, fondern ein Pharifaer feib. Er faß bei ben Röllnern und Gunbern, und ag mit ihnen. Er war überall flein und niedrig und bemuthig. Pastor! . . . meine grauen Haare richten sich in bie Bobe; fest Euch, ober geht wieber! Sier pocht Etwas, ich möchte mich fonft an eurem Rleibe vergreifen, mofür ich boch fonften Respett habe. Bier! Berr! bier vor meinem Sause ritt ber Fürst vorbei; ich stand vor meiner Thure; er kannte mich. Da fagte er: Guten Morgen, Stilling! 3ch antwor= tete: Guten Morgen, Ihr Durchlaucht! Er flieg vom Pferbe, er war mube von ber Jagb. Holt mir einen Stubl, fprach er, hier will ich ein wenig ruben. Ich habe eine luftige Stube, antwortete ich, gefällt es Ihro Durchlaucht, in die Stube zu geben und ba bequem zu fiten? 3a! fagte er. Der Dberjagermeifter ging mit hinein. Da faß er, wo ich euch meinen besten Stuhl hineingestellt habe. Meine Margareth mußte ihm fette Milch einbroden und ein Butterbrob machen. Wir beibe mußten mit ihm effen, und er verficherte, bag ibm niemalen eine Mablzeit fo gut geschmedt habe. Wo Reinlichkeit ift, ba kann ein Icher

effen. Nun entschlieft euch, Berr Bafter! - Wir Alle find hungrig. Der Baftor fette fich und schwieg ftill. Da ricf Stilling allen feinen Rinbern, aber feines wollte binein tommen, auch felbst Margareth nicht. Sie füllte bem Prediger ein irbenes Kümpfchen mit Hühnerbrüh, gab ihm einen Teller Cappes mit einem hübschen Stud Fleisch und einen Rrug Bier. Stilling trug es felber auf; ber Paftor af und trank geschwind, redete nichts, und ging wieber nach Florenburg. Nun feste fich Alles zu Tifche. Margaret b betete, und man fpeifete mit größtem Appetit. Auch felbst bie Rinbbetterin fag an Margarethen & Stelle mit ihrem Knaben an ber Bruft. Denn Margareth wollte ihren Kindern felbst bienen. Sie hatte ein fehr feines weißes Semb, welches nich ihr Brauthemb mar, angezogen. Die Mermel bavon hatte fie bis binter die Ellenbogen aufge= widelt. Bon feinem ichwarzen Tuch hatte fie ein Leibchen und Rod, und unter ber Haube ftanden graue Loden bervor, schon gepubert von Ehre und Alter. Es ift wirklich unbegreiflich, baf mabrend ber gangen Mahlzeit nicht ein Wort vom Bafter gerebet murbe! boch halte ich bafur, bie Urfache war, bag Bater Stilling nicht bavon anfing.

Indem man so da saß und mit Vergnügen speiste, klopfte eine arme Frau an die Thüre. Sie hatte ein klein Kind auf dem Nücken in einem Tuche hängen und bat um ein Stücklein Brod. Mariechen war hurtig. Die Frau kam in zerlumpten, besubelten Kleibern, die aber doch die Form hatten, als wenn sie ehemals einem vornehmen Frauenzimmer gehört hätten. Vater Stilling befahl, man sollte sie an die Stubenthüre sitzen lassen und ihr von allem Etwas zu essen. Dem Kinde kannst du etwas Reisbrei zu essen darreichen, Mariechen! sagte er serner. Sie

aß, und es schmedte ihr herzlich gut. Nachdem nun sie und ihr Kind satt waren, dankte sie mit Thränen und wollte gehen. Nein, sagte der alte Stilling, sizet und erzählet und, wo ihr her seid, und warum ihr so gehen müßt. Ich will euch auch Bier zu trinken geben. Sie setzte sich und erzählte.

"Ach lieber Gott! sprach sie. Leiber ja! muß ich so gehen (Stillings Mariechen hatte sich neben sie, doch etwas von ihr abgeseht, sie horchte mit größter Ausmerksamkeit, auch waren ihre Augen schon seucht), ich bin ja leiber eine arme Frau. Bor zehn Jahren möchtet ihr Leute euch wohl eine Ehre baraus gemacht haben, wenn ich mit euch gesspeist hätte."

Wilhelm Stilling. Das wäre!

Johann Stilling. Es fei benn, bag Ihr eine Stollbeinische Ratur gehabt hattet.

Bater Stilling. Seib still, Kinber! Laffet bie

Frau reben!

"Mein Bater ift Baftor zu -- "

Mariechen. Jemini! Guer Bater ein Baftor ? fie rudt naber.

"Ach ja! Freilich ist er Pastor. Ein sehr gelehrter

und reicher Mann."

Bater Stilling. Wo ift er Baftor?

"Zu Golbingen im Barchinger Land. Ja freilich!

Leiber ja!"

Johann Stilling. Das muß ich boch auf ber landfarte fuchen. Das muß nicht weit vom Mühlersce sein, oben an ber Spige, gegen Septentrio zu.

"Ad, mein junger Herr! ich weiß keinen Ort nabe

babei, ber Schlenbrian beißt."

Mariechen. Unfer Johann fagte nicht Schlenbrian. Wie fagteft bu?

Bater Stilling. Rebet Ihr fort! St! Kinder!

"Nun war ich bazumal eine hübsche Jungfer! hatte auch schöne Gelegenheiten zu heirathen (Mariechen besah sie vom Haupt bis zum Fuß), allein keiner war meinem Bater recht. Der war ihm nicht reich genug, ber Andere nicht vornehm genug, ber Dritte ging nicht viel in die Kirche."

Mariechen. Sage, Johann, wie heißen die Leute.

die nicht in die Rirche geben?

Johann Stilling. St! Madchen! Separatisten. "Gut! was soll mir geschehen, ich sah wohl, ich

wurbe keinen bekommen, wenn ich mir nicht felber hulfe. Da mar ein junger Barbiergefell --

Mariechen. Bas ift bas, ein Barbiergefell?

Wilhelm Stilling. Schwesterchen, frag hernach um Alles. — Laß jest nur bie Frau reben. Es sinb Buriche, die ben Leuten ben Bart abmachen.

"Das bitte ich mir aus, hat sich wohl! Mein Mann konnte, trot bem besten Doktor, kuriren. Ach ja! viel, viel Kuren that er. Kurz, ich ging mit ihm fort. Wir setzen uns zu Spelterburg. Das liegt am Spaassuß."

Johann Stilling. Ja, ba liegt es. Gin paar

Meilen berauf, wo die Milber hineinfließt.

"Ja, ba liegt's. Ich unglückliches Weib! — Da wurde ich gewahr, baß mein Mann mit gewissen Leuten Umsgang hatte."

Mariechen. Waret Ihr ichon kopulirt?

"Wer wollte uns topuliren? lieber Gott! O ja nicht! — (Mariechen rucke mit ihrem Stuhl ein wenig weiter von der Frau ab.) Ich wollte es absolut nicht haben, daß mein Mann mit Spihbuben umging; benn obgleich mein Bater nur ein Schuhstider war — Die Frau packe ihr Kind auf ben Nacken, und lief, was sie laufen konnte.

Bater Stilling, seine Frau und Rinber konnten nicht begreifen, warum die Frau mitten in ber Erzählung abbrach und bavon lief. Es gehörte auch wirklich eine mahre Logit bagu, die Urfache einzusehen. Gin Jeber gab feine Stimme, boch waren alle Urfachen zweifelhaft; bas vernunftigfte Urtheil, und zugleich auch bas mahricheinlichste, war wohl, daß der Frau von dem vielen und ungewohnten Effen etwas übel geworben, und man beruhigte fich auch babei. Bater Stilling jog aber, feiner Bewohnheit nach, bie Lehre aus biefer Ergablung, bag es am beften fei, feinen Rinbern Religion und Liebe gur Tugend einzuprägen, und bann im gehörigen Alter ihnen bie freie Bahl im Beirathen zu vergonnen, wenn sie nur so mablten, bag bie Familie nicht wirklich baburch beschimpft murbe. Ermahnen, fagte er, muffen freilich bie Eltern ihre Rinber; allein Zwang bilft nichts mehr, wenn ber Menich fein manuliches Alter erreicht bat; er glaubt alsbann Alles jo gut zu versteben als feine Eltern.

Bahrend dieser weisen Rebe, wobei alle Anwesenden hochst ausmerksam waren, saß Bilhelm in tiefen Bestrachtungen. Er hatte eine Hand an den Baden gelegt, und sah starr gerade vor sich hin. Hum! sagte er, Alles, was die Frau erzählt hat, scheint mir verdächtig. Im Ansang sagte sie, ihr Bater ware Bastor zu ... zu ...

Mariechen. Bu Golbingen im Barchinger Land. Ja, ba war es. Und am Ende fagte fie, ihr Bater fei ein Schuhflider gewesen. Alle Anwesenden schlugen die Hände zusammen, und entsetzen sich sehr. Run erkannte man, warum die Frau weggelaufen war; man entschloß sich atso, an jeder Thure und Deffnung im Hause vorsichtige Klinken und Klammern zu machen, und das wird auch Riemand der Stilling'schen Familie verdenken, wer einigermaßen den Zusammenhang der Dinge einzusehen gelernt hat.

Dort ch en redete die ganze Zeit durch nichts. Warum? kann ich eben nicht sagen. Sie fäugte ihren heinrich alle Augenblicke, benn das war nun einmal ihr Alles. Der Junge war auch hübsch dick und fett. Die erfahrensten Rachbarinnen konnten schon gleich nach der Geburt in dem Gesichte des Kindes eine völlige Aehnlichkeit mit seinem Bater entdecken. Besonders aber wollte man auch schon auf dem linken obern Augenlied die Grundlage einer künftigen Warze spüren, als welche der Bater daselbst hatte. Dennoch aber mußte eine verdorgene Parteilichkeit alle Nachbarinnen zu diesem falschen Zeugniß bewogen haben; benn der Knabe hatte und bekam der Mutter Gesichtszüge und ihr sanstes, gefühliges Herz gänzlich.

Bor und nach versiel Dortchen in eine sanste Schwersmuth. Sie hatte an nichts in der Welt Vergnügen mehr, aber auch an keinem Theile Verdruß. Sie genoß beständig die Wonne der Wehmuth, und ihr Jartes Herz schien sich ganz in Thränen zu verwandeln, in Thränen ohne Harm und Kummer. Ging die Sonne schön auf, so weinte sie, und betrachtete sie tiefsinnig; sprach auch wohl zuweilen: Wie schön muß der sein, der sie gemacht hat! Ging sie unter, so weinte sie. Da geht der trössliche Freund wieder von uns, sagte sie dann oft, und sehnte sich weit weg in den Wald, zur Zeit der Dämmerung. Nichts aber war ihr rührender, als der Mond; sie fühlte dann was Unaussprechsliches, und ging ganze Abende unten an dem Geisenderz.

Bilhelm begleitete sie fast immer und redete sehr freundlich mit ihr. Sie hatten beibe etwas ähnliches in ihrem Charakter. Sie hätten die ganze Welt von Menschen missen können, nur Eins das Andere nicht: bennoch empfanden sie jedes Elend und jeden Druck des Nebenmenschen.

Beinahe anberthalb Jahre war Heinrich Stilling alt, als Dortchen an einem Sonntag Nachmittag ihren Mann ersuchte, mit ihr nach bem Geisenberger Schlosse zu spazieren. Noch niemalen hatte ihr Wilhelm etwas abgesichlagen. Er ging mit ihr. Sobalb sie in den Wald kamen, schlangen sie sich in ihre Arme und gingen Schritt vor Schritt unter dem Schatten der Bäume und dem vielfältigen Zwitsichern der Vögel den Berg hinauf. Dortchen sing an:

"Was meinst bu, Wilhelm, sollte man sich wehl

im himmel tennen?"

D ja! liebes Dort chen! Christus sagt ja von bem reichen Mann, baß er Lazarum in bem Schooße Abrahams gekannt habe, und noch bazu war ber reiche Mann in ber Hölle; baher glaub' ich gewiß, wir werben uns in jener Ewigkeit kennen.

"D Bilhelm! wie sehr freue ich mich, wenn ich baran benke, daß wir dann die ganze Ewigkeit durch ganz ohne Kummer, in lauter himmlischer Lust und Vergnügen werden bei einander sein! Mich dünkt auch immer, ich könnte im Himmel ohne dich nicht selig sein. Ja, lieber Wilhelm! gewiß! gewiß wir werden uns da kennen! Hör' einmal, ich wünsche das nun so herzlich! Gott hat ja meine Seele und mein Herz gemacht, das so wünschet; er würde es nicht so gemacht haben, wenn ich unrecht wünschte, und wenn es nicht so wäre! Ja, ich werde dich kennen, und dich unter allen Menschen suchen, und dann werd ich selig sein!"

Wir wollen uns bei einander begraben laffen, fo brauchen wir nicht lange ju fuchen.

"D möchten wir boch in einem Augenblice fterben.

Aber wo bliebe bann mein lieber Junge?"

Der wurde hier bleiben und wohl erzogen werben, und endlich zu uns tommen.

"Ich wurde aber boch viele Sorge um ihn haben, ob

er auch fromm werben würde."

Hore, Dortchen! bu bift schon lange her besonders schwermuthig gewesen. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, bu machst mich mit dir betrübt. Warum bist du so gern mit mir allein! Meine Schwestern glauben, du habest sie nicht lieb.

"Doch liebe ich fie recht von Herzen."

Du weinst oft, als wenn bu migmuthig warest; bas thut mir bann leib. Ich werbe auch traurig. Hast bu etwas auf bem Herzen, liebes Kinb — bas bich quait? Sag' es mir. Ich werbe bir Ruhe schaffen; es koste auch, was es wolle.

"D nein! ich bin nicht mißmuthig, liebes Kinb! ich bin nicht unzufrieben. Ich habe bich lieb, ich habe unsere Eltern und Schwestern lieb, ja, ich habe alle Menschen lieb. Aber ich will bir sagen, wie es mir ist. Wenn ich im Frühling sehe, wie Alles ausgeht, die Blätter an den Bäumen, die Blumen und die Kräuter, so ist mir, als wenn es mich gar nicht anginge; es ist mir dann, als wenn ich in einer Welt wäre, worein ich nicht gehörte. Sobald ich aber ein gelbes Blatt, eine verwelkte Blume oder dürres Kraut sinde, dann werden mir die Thränen los, und mir wird so wohl, so wohl, daß ich es dir nicht sagen kann; und doch bin ich nie freudig dabei. Sonsten

machte mich bas Alles betrübt', und ich war nie fröhlicher, als im Frühling."

Ich tenne bas nicht. So viel aber ift boch mahr, bag

es mich recht empfindlich macht.

Indem sie so rebeten, kamen sie zu ben Ruinen bes Schlosses auf die Seite des Berges, und empfanden die kuste Lust vom Rhein her, und sahen, wie sie mit den langen, dürren Grashalmen und Epheublättern an den zerfallenen Mauern spielte und darum pfiff. Hier ist recht mein Ort, sagte Dortchen, hier wünscht' ich zu wohnen. Erzähle mir doch noch einmal die Geschichte vom Johann Hus der, der hier auf dem Schlosse gewohnt hat. Las uns aber hier auf den Wall gegen die Mauern über sitzen. Ich dürste um die Welt nicht zwischen den Mauern sein, wenn du das erzählest, denn ich graue immer, wenn ich's böre. Wilhelm erzählete:

Auf biefem Schlosse haben vor Alters Räuber gewohnt, bie gingen bes Nachts in's Land umber, stahlen ben Leuten bas Bieh und trieben es bort in ben Hof; da war ein großer Stall; und hernach verkauften sie's weit weg an frembe Leute. Der lette Räuber, ber hier gewohnt hat, hich Joshann Hübner. Er hatte eiserne Aleiber an, und war stärker, als alle andern Bursche im ganzen Lande. Er hatte nur ein Auge und einen großen trausen Bart und Haare. Um Tage saß er mit seinen Anechten, bie alle sehr start waren, bort an der Ecke, wo du noch das zerbrochene Fensterloch siehst; da hatten sie eine Stube, da saßen sie und sossen, diehst; da hatten sie eine Stube, da saßen sie und sossen. Johann Hübner sah mit dem einen Muge sehr weit durchs ganze Land umher. Wenn er dann einen Reiter sah, da rief er: Hehloh! — da reitet ein Reiter! ein schnes Roß, Hehloh! Und dann

gaben fie Acht auf ben Reiter, nahmen ibm fein Rok und schlugen ihn tobt. Da war aber ein Fürst von Dillenburg, ber fcmarge Christian genannt, ein febr ftarter Mann, ber horte immer von Johann Subnere Raubereien. benn bie Bauern tamen und flagten über ihn. fdmarze Chriftian hatte einen Mugen Knecht, ber hieß Bane Flict: ben fdidte er über Land, bem Johann B ü b n er aufzupaffen. Der Fürft aber lag hinten im Giller, ben bu ba flebest, und bielt fich ba mit seinen Reitern verborgen: babin brachten ibm auch die Bauern Brob und Butter und Rafe. Sans Flid tannte ben Johann Bubner nicht, er ftreifte im Lande berum und forichte ihn aus. Enblich tam er an eine Schmiebe, wo Bferbe beschlagen wurden. Da ftanben viele Wagenraber an ber Wand, die auch beschlagen werben sollten. Auf biefelben batte fich ein Mann mit bem Ruden gelehnt, ber hatte nur ein Auge und ein eifernes Wamms an. Flid ging zu ihm und fagte: Gott gruf bich, eiferner Wammemann mit einem Auge! heißest bu nicht Johann Bubner von Beisenberg? Der Mann antwortete: 30= bann Bubner vom Beifenberg liegt auf bem Rab. Sans Flid verftand bas Rad auf bem Gerichtsplat und fagte: Bar bas kurglich ? Na, fprach ber Mann, erft heut; Hans Flid glaubte boch nicht recht, und blieb bei ber Schmiebe. und gab auf ben Mann Acht, ber auf bem Rabe lag. Der Mann fagte bem Schmied ins Ohr: Er follte ihm fein Pferd verkehrt beschlagen, so bag bas vorberfte Ende bes Bufeifens binten tame. Der Schmied that es, und Johann Bubner ritt weg. Wie er auffaß, fagte er bem Bane Flid: Gott gruß bich, braver Rerl! fage beinem Berrn: Er folle mir Faufte ichiden, aber teine Leute, die binter

ben Ohren laufen. Sans Flid blieb fteben, und fah, wo er fiber's Felb in ben Walb ritt, lief ihm nach, um au feben, wo er bliebe. Er wollte feiner Spur nachgeben. Johann Subner aber ritt hin und ber, die Rreug und Quere, und Sans Flid murbe balb in ben Gufftapfen bes Pferbes irre; benn wo er hingeritten mar, ba gingen bie Fußstapfen zurud; barum verlor er ihn balb, und wußte nicht, wo er geblieben mar. Endlich ertappte ihn boch Sans Flid, wie er mit feinen Rnechten bort auf ber Beibe im Balbe lag und graubt Bieh butete. Es mar in ber Racht am Mondschein. Er lief und fagte es bem Fürften Chriftian, ber ritt in ber Stille mit feinen Rerlen unten burch ben Balb. Sie hatten ben Bferben Moos unter bie Fufie gebunden, tamen auch nabe zu ihm, fprangen auf ihn zu, und fie tampften gufammen; Fürft Chriftian und Johann Subner hieben fich auf die eifernen Sute und Wämmfer, daß es klang; endlich aber blieb Johann Bubner tobt, und ber Fürft jog bier ins Schlog. Den Johann Subner begruben fie ba unten in bie Ede. und ber Fürst legte viel Holz um ben großen Thurm, auch untergruben fie ihn. Er fiel am Abend um, wie bie Tiefenbacher bie Rube molten; bas gange Land gitterte umber von bem Fall. Da fiehft bu noch ben langen Steinhaufen ben Berg hinab; bas ift ber Thurm, wie er gefallen ift. Noch jest sputt bier bes Nachts zwischen elf und zwölf Ubr Robann Subner mit bem einzigen Auge. Er fist auf einem schwarzen Bforbe und reitet um ben Ball berum. Der alte Neufer, unfer Nachbar, bat ihn oft gefeben. Dortchen gitterte, und fuhr gufammen, wenn ein Bogel aus einem Strauch in die Bobe flog. 3ch horte bie Ergablung noch immer gern, fagte fie; wenn ich bier fo fibe, und

wenn ich es noch zehnmal höre, so werbe ich es boch nicht mübe. Laß uns ein wenig um ben Wall spazieren. Sie gingen zusammen um ben Wall und Dortchen sang:

Es leuchten brei Sterne über ein Königes Haus, Drei Jungfräulein wohnten barin :,: Ihr Bater war weit über Land hinaus Auf ein'm weißen Röffelein. Sternelein blinget zu Leibe!

Siehst du das weiße Rößlein noch nicht, Ach Schwesterlein untig im Thal? :,: Ich seh, mein's Baters Rösselein, licht, Es trabet da muthig im Thal. Sternelein blinget zu Leibe!

Ich seb, bas Rößlein, mein Bater nicht brauf. Ach Schwesterlein! Bater ist tobt! :,: Mein Herzel ist mir es betrübet. Wie ist mir ber Himmel so roth! Sternelein blinget zu Leibe!

Da trat ein Reiter im blutigen Rod In's bunkle Kämmerlein klein :,: Ach, blutiger Mann, wir bitten bich hoch, Lag leben uns Jungfräuelein. Sternelein blinget zu Leibe!

Ihr könnt nicht leben Jungfräulein gart; Dein Beiblein frisch und schön :,: Erstach mir eu'r Bater im Garten so hart, Ein Bächlein von Blut floß baber. Sternelein blinget zu Leibe!

3ch fand ihn, ben Mörber, im Balbe grlin, 3ch nahm ihm sein Rößlein ab ;; Und stach ihm das Messer ins Herze; Er siel brauf den Felsen herab. Sternelein blinget zu Leibe,! Ach hatt'st bu bie liebe Mutter mein Getöbtet am hohligen Beg :,: Ach, Schwesterlein lasset und fröhlich sein! Bir sterben ja wundergern. Sternelein blinget zu Leibe!

Der Mann nahm ein Messer scharf und spie, Und stieß es den Jungfräulein gart :,: In ihr betribbes bergelein.

Bur Erbe fielen sie hart.
Sternelein blinget zu Leide!

Da fließet ein klares Bächelein hell herunter im grünigen Thal :,: Fließ krumm herum, bu Bächelein bell Bis in die weite See!
Sternelein blinzet zu Leibe!

Da schlafen bie Jungfräulein alle brei Bis an ben jüngsten Tag :,: Sie schlafen ba in kubliger Erb' Bis an ben jüngsten Tag. Sternelein blinget zu Leibe?

Nun begann die Sonne unterzugehen, und Dortchen mit ihrem Wilhelm hatten recht die Wonne der Wehmuth gefühlt. Wie sie den Wald hinabgingen, durchdrang ein tödtlicher Schauer Dortchens ganzen Leid. Sie zitterte von einer kalten Empfindung, und es war ihr sauer, Stillings Haus zu erreichen. Sie verfiel in ein hitziges Fieder. Wilhelm war Tag und Nacht bei ihr. Nach vierzehn Tagen sagte sie des Nachts um zwölf Uhr zu Wilhelmen: Komm, leg dich zu Bette. Er zog sich aus und legte sich zu ihr. Sie faßte ihn in ihren rechten Arm, er lag mit seinem Kopf an ihre Brust. Auf einmal wurde er gewahr, daß das Pochen ihres Pulses nachließ, und dann wieder

ein paarmal klopfte. Er erstarrte und rief selzagend: Mariechen! Mariechen! Alles wurde wacker und lief herzu. Da lag Wilhelm und empfing Dortchens letten Athemzug in seinen Mund. Sie war nun todt!! Wilhelm war betäubt, und seine Seele wünschte nicht wieder zu sich selbst zu kommen; boch endlich stieg er aus dem Bette, weinte und klagte laut. Selbst Bater Stilling und seine Marzgarethe gingen zu ihr, und hielten ihr die Augen sestzu und schluchzten. Es sah betrübt aus, wie die beiden alten Grauköpse, naß von Thränen, zärklich auf den versbleichenden Engel blicken. Auch die Mädchen weinten laut, und erzählten sich untereinander alle die letten Worte und Liebkosungen, die ihnen ihre selige Schwägerin gesagt hatte.

Wilhelm Stilling hatte mit seinem Dortchen in ber ftark bevölkerten Landschaft allein gelebt; nun war fie tobt und begraben, und er fand baber, baf er jest gang allein in ber Belt lebte. Eltern und Geschwifter waren um ibn, ohne daß er fie bemertte. In bem Befichte feines verwaiseten Rinbes fab er nur Dortchens Lineamente; und wenn er bes Abends fchlafen ging, fo fand er fein Zimmer ftill und obe. Oft glaubte er ben raufchenben fuß Dortchens zu boren, wie fie ins Bette ftieg. Er fuhr bann in einander, Dortchen zu feben, und fah sie nicht. Er burchbachte alle Tage, bie fie mit einander gelebt hatten, fand in jedem ein Barabies, und verwunderte fich, daß er nicht bamalen vor lauter Wonne gejauchzet hatte. Dann nahm er feinen Beinrichen in bie Arme, weinte ihn naß, brudte ihn an feine Bruft, und ichlief mit ibm. Dann traumte er oft, wie er mit

Dortden im Geisenberger Wald spaziere, wie er fo frob fei, bag er fie wieber habe. Im Traum fürchtete er wach 211 werben, und bennoch erwachte er : seine Thranen wurden bann neu und fein Zustand war troftlos. Bater Stilling fah bas Alles, und bennoch tröftete er feinen Bilhelmen niemals. Margarethe und bie Mabchen verfuchten es oft, aber fie machten nur übel ärger; benn Alles beleidigte Wilhelmen, mas nur babin zielte, ibn aus feiner Trauer ju ziehen. Gie tonnten aber gar nicht begreifen, wie es boch möglich sein konnte, bag ihr Bater gar feine Dube anwendete, Bilbelmen aufzumuntern. Sie vereinigten sich daher, ihren Bater bazu zu ermahnen, fobalb Bilbelm einmal im Geifenberger Balb herumirren und feines Dort dens Bange und Fußtritte auffuchen und beweinen würde. Das that er oft, und baber währete es nicht lange, bis fie Gelegenheit fanben, ihr Borhaben auszuführen. Margarethe nahm es auf fich, sobald ber Tisch abgetragen und Wilhelm fort war, Bater Stilling aber an seinen Bahnen ftocherte, und gerabe bor fich bin auf einen Fleck fab. Ebert, fagte fie, warum läffest bu ben Jungen so berumgeben? Du nimmft bich seiner gar nicht an, redest ihm auch nicht ein wenig zu, sonbern thuft, ale wenn er bich gar nichts anginge. Der arme Menfch follte vor lauter Traurigfeit bie Auszehrung betommen. Margareth, antwortete ber Alte lachelnb, was meinst bu wohl, daß ich ihm sagen könnte, ihn zu troften? Sag' ich ibm, er follte fich gufrieben geben, fein Dortchen sei im himmel, sie sei selig: so kommt bas eben heraus, als wenn bir Jemand Alles, was bu auf ber Welt am liebsten haft, abnahme und ich tame bann ber und fagte: Gib bich aufrieben: beine Sachen find ia

wohl verwahrt, über sechzig Jahr bekommst bu fie ja wieber, es ift ein braver Mann, ber fie hat u. f. m. Bürbest bu nicht recht bos auf mich werben und sagen : Wovon leb' ich aber bie sechzig Jahre? Soll ich Dortchene Fehler alle aufzählen, und fuchen, ihn zu überreben, er habe nichts fo gar Kostbares verloren; so wurde ich ihre Seele beleibigen, ein Lugner ober Lafterer fein. weiter aber nichts ausrichten, ale Wilhelmen mir auf immer zum Feinde machen; er wurde alle ihre Tugenben bagegen aufzählen, und ich würde in ber Rechnung zu tury fommen. Goll ich ihm ein anderes Dortchen auffuchen? Das mufte juft ein Dortchen fein, und boch wurde es ihm vor ihr eteln. Ach! es gibt fein Dortchen mehr! - 3hm gitterten bie Lippen und feine Augen waren nak. Run weinten fie wieder Alle, vornehmlich barum, weil ibr Bater weinte.

Bei biesen Umständen war Wilhelm nicht im Stande, sein Kind zu versorgen, oder sonst etwas Nügliches zu versrichten. Margarethe nahm also ihren Enkel in völlige Verpslegung, speiste und kleibete ihn auf ihre altsränkische Manier aufs Reinlichste. Die Mäden gängelten ihn, lehrten ihn beten und andächtig Reimden hersagen, und wenn Bater Stilling Samstag Abends aus dem Balde kam und sich bei dem Ofen geseht hatte, so kam der Kleine gestolpert, suchte auf seine Kniee zu klettern, und nahm jauchzend das auf ihn gesparte Butterbrod; suchte auch wohl selbsten im Quersack, um es zu sinden; es schmeckte ihm besser, als sonst der allerbeste Reisbrei Kindern zu thun pstegt, wiewohl es allezeit von der Luft hart und verstrocknet war. Dieses vertrocknete Butterbrod verzehrte Heinsrich auf seines Großvaters Schooß, wobei ihm berselbe

entweber bas Liebt Gerberli hieß mein Hineli; ober anch: Reiter zu Pferd ba kommen wir her, vorsang, wobei er immer die Bewegung eines trabenden Pferdes mit dem Knie machte. Mit einem Wort, Stilling hatte den Kunftgriff in seiner Kindererziehung, er wußte alle Augenblid eine neue Besustigung für Heinrichen, die immer so beschaffen war, daß sie seinem Alter angemessen, das ist, ihm begreislich war; doch so, daß immer dassenige, was den Menschen ehrwürdig sein muß, nicht allein nicht verkeinert, sondern gleichsam im Borsbeigang groß und schon vorgestellt wurde. Dadurch gewann der Kyabe eine Liebe zu seinem Großvater, die über Alles ging, und daher hatten denn die Begrifse, die er ihm beibringen wollte, Eingang bei ihm. Was ihm sein Großvater sagte, das glaubte er ohne weiteres Rachdenken.

Die fille Webmuth Wilbelms verwandette fich nun vor und nach in eine gesprächige und vertrauliche Traurigtelt. Runt fprach er wieber mit feinen Leuten; gange Tage rebeten fie bon Dortchen, fangen ihre Lieber, befahen ibre Rleiber, und bergleichen Dinge mehr. Bilbelm fing an, ein Bonnegeficht in ihrem Unbenten zu empfinden, und einen Frieden zu fchmoden, ber über Alles ging, wenn er fich vorstellte, daß über kurze Jahre auch ihn ber Tob wurde abfordern, wo er bann, ohne einiges Ende zu befürchten, ewig in Gefellichaft feines Dortchens bie bochfte Midfeligfeit, beren ber Menfc nur fabig ift, murbe gu genieken haben. Diefer große Bebante jog eine gange Lebensanberung nach fich, wozu folgenber Borfall noch ein Grofes mit beitrug. Etliche Stunden von Tiefenbach ab war ein großes abeliges Haus, welches burch eine Erbichaft an einen gewissen Brafen gefallen mar. Auf

biefem Schloß hatte fich eine Gefellschaft frommer Beute eingepachtet. Sie batten eine Fabrit von halbseitenen Stoffen unter fich angelegt, wovon fie fich nahrten. Bas nun fluge Röpfe waren, welche bie Moben und ben Boblftand in ber Belt tannten, ober mit ein em Bort, mohlhabenbe Leute, bie hatten gar teinen Gefchmaet an biefer Einrichtung. Sie wußten, wie schimpflich es in ber großen Welt mare, fich öffentlich ju Jefu Christo zu bekennen, ober Unterrebungen zu halten, worinnen man fich ermabnte, beffen Lebre und Leben nachzufolgen. waren benn auch biefe Leute in ber Belt verachtet und hatten feinen Werth; fogar fanben fich Menfchen, Die wollten gesehen haben, baf fie auf ihrem Schloffe allerband Gräuel verübten, wodurch bann Die Berachtung noch größer-wurde. Mehr konnte man fich aber nicht ärgern. ale wenn man borte, daß biefe Leute über folche Schmach noch froh waren und fagten, baf es ihrem Meifter eben fo ergangen. Unter biefer Gefellichaft mar Giner, Ramens Niclas, ein Menich von ungemeinem Genie und Raturgaben. Er hatte Theologie finbirt, babei aber die Mangel aller Spfteme entbedt, auch öffentlich bagegen gerebet und geschrieben, wegwegen er ine Wefangnig gelegt, bernach aber baraus wieber befreit worben, und mit einem gewiffen herrn lange auf Reisen gewesen mar. Er batte fith, um ruhig und frei ju leben, unter biefe Leute begeben, und ba er von ihrem handwert nichts verftand, so trug er ihre verfertigten Zeuge weit umber feil, ober, wie man zu fagen pflegt, er ging bamit haufiren. Diefer Miclas mar oft in Stillings Saufe gewesen; weil er aber mußte, wie fest man baselbst an ben Grundsäben ber reformirten Religion und Kirche bing, so batte er fich nie

Herausgelassen; zu bieser Jeit aber, ba Wilhelm Stiffling ansing, aus bem schwärzesten Kummer sich loszus woenden, fand er Gelegenheit, mit ihm zu reden. Dieses Gespräch ist wichtig, barum will ich es hier beifügen, so wie mir es Riclas selbsten erzählt hat.

Rachbem fich Niclas gefest, fing er an: Wie geht's Euch nun, Meifter Stilling, tonnt Ihr Euch auch

in bas Sterben Guver Frau fchicken?

"Richt zu wohl! bas Herz ist noch so wund, bag es

blutet, boch fange ich an, mehr Troft zu finden."

So geht's, Meister Stilling, wenn man mit seinen Begierden sich zu sehr an etwas Vergängliches ansesselt. Und wir sind gewiß glücklicher, wenn wir Weiber haben, als hätten wir keine, 1 Cor. 7, 29. Wir könnten sie von Herzen lieben; allein wie nütlich ist es voch auch, wenn man sich übet, auch diesem Vergnügen abzusterben und es zu verläugnen; gewiß wird uns dann ber Verlust sicht so schwer fallen.

"Das läßt fich recht gut prebigen, aber thun, thun,

leiften, halten, bas ift eine andere Sache!"

Riclas lächelte und fagte: Freilich ift es schwar, besonders wenn man ein seiches Dortchen gehabt hat; boch aber, wenn's nur Jemand ein Ernst ist, ja, wenn nur Jemand glaubt, daß die Lehre Jesu Christi zur höchsten Glückseigkeit führet, so wird's einem Ernst. Alse dann ist es wirklich so schwer nicht, als man sich's vorskellt. Last mich Euch die ganze Sache kurz erklären. Jesus Spristus hat uns eine Lehre hinterlassen, die der Ratur der menschlichen Seele so angemessen ist, daß sie, wenn sie nur besolgt wird, nothwendig vollkommen glücksich machen muß. Wenn wir alle Lehren aller Welds

weifen burchgeben, fo finden wir eine Menge Begein, bie so zusammenhangen, wie sie sich ihr Lehrgebäude geformt hatten. Balb binten fie, balb laufen fie, und bann fteben fre ftill; nur bie Lebre Chrifti, aus ben tiefften Gebeims niffen ber menschlichen Ratur berausgezogen, feblet nie. und beweiset bem, ber es recht einfieht, vollkommen, bak ihr Berfaffer ben Menfchen felber muffe gemacht, haben, indem er ibn bis auf den ersten Grundtrieb fannte. Der Menich bat einen unendlichen hunger nach Bergmügen, nach Bergnugen, bie im Stanbe find, ihn au fattigen. bie immer mas Renes ausliefern, bie eine unaufherliche Quelle neuer Bergungen find. In ber gangen Schöpfung aber finden mir keine von folder Art. Sobald wir ibrer burch ben Wechiel ber Dinge verluftig werben, fo laffen fie eine Qual gurud, wie Ihr jum Erempel bei Gurem Don't chen gewahr worben. Diefer gottliche Gefetgeber wußte, bag ber Grund aller menschlichen Sandlungen bie wahre Selbstliebe fei. Weit bavon entfernt, biefen Trieb. ber viel Bofes anrichten kann, ju verbrangen, fo gibt er lauter Mittel an die Band, benfelben zu veredeln und zu verfeinern. Er befiehlt, wir follen bas beweifen; mas wir wünschen, bag fie uns beweisen sollen; thun wir nun bas. fo find wir ihrer Liebe gewiß, fie werben uns wohl thun und viel Bergnugen machen, wenn fie andere feine bofe Menfchen find. Er befiehlt, wir follen bie Freinde lieben; fobalb mir nun einem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, fo wird er gewiß auf bas Aenkerfte gefoltert, bis er sich mit une ausgesobnt bat; wir selbsten aber geniehen bei ber Auslibung biefer Pflichten, die uns nur im Anfang ein wenig Denbe toften, einen innern Frieden, ber alle finnlichen Bergnügen west übertrifft. Ueberbies ift ber

Stolz eigentlich die Quelle aller unferer gesetischaftlichen Laster, alles Unfriedens, Hasses und Störens der Rube. Wider die Wurzel alles Uebels ist nun kein besser Mittel, ats odiges Gesetz Iesu Christi. Ich mag mich für jest nicht weiter darüber erklären; ich wollte Euch nur so viel sagen: daß es wohl der Mühe werth sei, Ernst anzus wenden, der Lehre Christi zu solgen, weil sie uns dauershafte und wesentliche Bergnügen verschaft, die uns ine Berlust anderer die Wage halten können.

"Sagt mir doch biefes Alles vor, Freund Niclas! ich muß es aufschreiben, ich glaube, daß es wahr ist.

was Ihr fagt."

Riclas wiederholte es von Bergen, und immer mit einem Bischen mehr ober weniger, und Bilbelm fchrieb

es auf, fo wie er's ihm vorfagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir durch die Rachfolge ber Lehre Chrifti selig werben, wosür ift denn sein Leben und Sterben? Die Prediger sagen ja, wir könnten die Gebote nicht halten, sondern wir würden nur durch ben Gnanben an Christum und durch sein Verdienst gerecht und selig."

Niclas lächelte und sagte: Davon läßt sich einst einmal weiter roben. Nehmt's nur eine Weise so, daß wie Er uns durch sein heiliges, reines Leben, da er in der Gnade vor Gott und den Menschen hinwandelte, eine freie Aussicht über unser Leben, über die verworrenen Erdhändel verschafft hat, daß wir durch einen Blid auf. Ihn muthig werden, und hoffen der Gnade, die über uns waltet, zur größeren Einsalt des Heuzens, mit der man überall durchsommt: so hat er auch, sag' ich, sein Kreig hin in die Nacht des Lobes gespsanzt, wo die Wonne

wetfen burchgeben, fo finden wir eine Menge Begein, bie fo zusammenbangen, wie fie sich ihr Lehrgebäude geformt hatten. Balb binten fie, balb laufen fie, und bann fteben fe ftill; nur die Lehre Chrifti, aus ben tiefften Gebeimt niffen ber menfchlichen Ratur berausgezogen, fehlet nie. und beweiset bem, ber es recht einfieht, volltommen, bak ihr Verfasser ben Menschen selber muffe gemacht, haben, indem er ihn bis auf ben erften Grundtrieb kannte. Der Menich bat einen unendlichen Sunger nach Bergnügen, nach Beranugen, bie im Stanbe find, ihn ju fattigen, bie immer mas Reues ausliefern, bie eine unaufhorliche Quelle neuer Berguugen finb. In ber gangen Schöpfung aber finden mir teine von folder Art. Gebald mir ihret burch ben Bechiel ber Dinge verluftig werben, fo laffen fie eine Qual gurud, wie Ihr jum Grempel bei Gurem Dortchen gewahr worden. Diefer göttliche Gefetgeber wufte, bak ber Grund aller menschlichen Sandlungen bie wahre Gelbstliebe fei. Weit bavon entfernt, biefen Trieb. ber viel Bofes anrichten tann, ju verbrangen, fo gibt er lauter Mittel an die hand, benfelben zu veredeln und gu verfeinern. Er befiehlt, wir follen bas beweifen, mas wir wunichen, bag fie une beweisen follen; thun wir nun bas, fo find wir ihrer Liebe gewiß, fie werben uns wolf thun und viel Bergnugen machen, wenn fie anders feine bofe Menfchen find. Er befiehlt, wir follen bie feinde lieben; febalb wir nun einem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, fo wird er gewiß auf bas Aengerste gefoltert, bis er fich mit une ausgeföhnt bat; wir felbften aber geniefen bei ber Auslibung biefer Pflichten, die une nur im Un: fang ein wenig Drübe toften, einen innern Frieden, ber alle finnlichen Bergnügen weit übertrifft. Ueberbies ift ber

Stolz eigentlich die Quelle aller unserer gesetischaftlichen Laster, alles Unsriedens, Hasses und Störens der Ruhe. Wider die Wurzel alles Uebels ist nun kein besser Wittel, ats odiges Gesetz Jesu Christi. Ich mag mich für jest nicht weiter darüber erklären; ich wollte Euch nur so viel sagen: daß es wohl der Mühe werth sei, Ernst anzus wenden, der Lehre Christi zu solgen, weil sie uns dauershafte und wesentliche Bergnügen verschafft, die uns im Berlust anderer die Wage halten können.

"Sagt mir doch biefes Alles vor, Freund Riclast ich muß es aufschreiben, ich glaube, daß es wahr ift,

was Ihr fagt."

Riclas wiederholte es von Herzen; und immer mit einem Bischen mehr ober weniger, und Wilhelm fchrieb

68 auf, fo wie er's ihm vorsagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir durch die Rachfolge ber Lehre Chrifti selig werden, wofür ift denn sein Leben und Sterben? Die Prediger sagen ja, wir könnten die Gebote nicht halten, sondern wir würden nur durch den Gnanden an Christum und durch sein Verdienst gerecht und seig."

Niclas lächelte und sagte: Davon läßt sich einst einmal weiter reden. Nehmt's nur eine Weile so, daß wie Er uns duch sein heiliges, reines Leben, da er in der Gnade vor Gott und den Menschen hinwandelte, eine freie Anssicht über unser Leben, über die verworvenen Erdhändel verschafft hat, daß wir durch einen Blid ant Ihn muthig werden, und hoffen der Gnade, die über uns wattet, zur größeren Einsalt des Herzens, mit den man überalt durchsommt: so hat er auch, sag' ich, seine Kreuz bin in die Nacht des Lobes genstanzt, wo die Sonne

untergeht und der Mond sein Licht verliert, daß wir da hinaufblicken, und ein "Gedenke mein!" in demüthiger Hoffnung rusen. So werden wir durch sein Berdienst selig, wenn Ihr wollt; denn er hat sich die Freiheit der Seinen vom ewigen Tod scharf und sauer genug verdient, und so werden wir durch den Glauben selig, denn der Glaube ist Seligkeit. Laßt Euch indessen das Alles nicht ansechten, und seid im Aleinen treu, sonst werdet Ihr im Großen nichts ausrichten. Ich will Euch ein paar Blätter hier lassen, die aus dem Französischen des Erzbischofs Kenelon übersetzt sind; sie handeln von der Treue in kleinen Dingen; auch will ich Euch die Nachsfolge Christi des Thomas von Kempis mitbringen, Ihr könnt da weiter Nachricht bekommen.

Ich kann nicht eigenklich sagen, ob Bilhelm aus wahrer Ueberführung biese Lehre angenommen, ober ob ber Bustand seines Herzens so beschaffen gewesen, daß er ihre Schönheit empfunden, ohne ihre Wahrheit zu unterssuchen. Gewiß, wenn ich mit kaltem Blute den Vortrag bieses Niclasens durchdenke, so finde ich, daß ich nicht Alles reimen kann, aber im Ganzen ist's doch herrlich

und gut.

Wilhelm taufte von Niclasen einige Ellen Stoff, ohne sie nöthig zu haben, und da nahm ber gute Prediger sein Bündel auf den Nacken und ging, doch mit dem Verzsprechen, bald wieder zu kommen; und gewiß wird Niclas den ganzen Giller durch Gott recht herzlich für die Beschrung Wilhelms gedankt haben. Dieser nun sand eine tiefe, unwiderstehliche Neigung in seiner Seele, die gange Welt daran zu geben und mit seinem Kinde oben im Hause auf einer Lammer allein zu wohnen. Seine

Schwester El i fa beth wurde an einen Atinweber Simon an seine Stelle ins Haus verheirathet, er aber bezog seine Kammer, schaffte sich einige Bücher an, die ihm von Niclas vorgeschlagen wurden, und so verlebte er daselbst mit seinem Knaben viele Jahre.

Die gange Beschäftigung biefes Mannes ging mabrend biefer Beit babin, mit feinem Schneiberbandmerke feine Beburfnisse zu erwerben (benn er gab fur fich und fein Rind wöchentlich ein erträgliches Roftgelb ab an feine Gitern) und bann alle Reigungen seines Bergens, bie nicht auf bie Emigteit abzielten, zu bampfen; endlich aber auch feinen Sohn in eben ben Grundfaben zu erziehen, bie er fich ale mahr und festgegrundet eingebildet hatte. Des Morgens um vier Uhr fand er auf und fing an zu arbeiten; um fieben wedte er feinen Deinrichen, und beim erften Ermachen erinnerte er ihn freundlich an bie Gütigkeit bes herrn, ber ibn bie Racht burch von feinen Engeln bewachen laffen. Danke ihm bafur, mein Rind | fagte Bilbelm, indem er ben Knaben ankleibete. War biefes gefcheben, fo mußte er fich in taltem Baffer mafchen, und bann nahm ibn Bilhelm bei fich, folog bie Rammer gu, und fiel mit ihm por bem Bette auf die Rnice und betete mit ber grofiten Inbrunft bes Geiftes ju Gott, wobei ibm bie Thranen oft baufig zur Erbe flogen. Dann betam ber Junge fein Fruhftud'. welches er mit einem Unftanb und Orbnung verzehren mußte, als wenn er in Gegenwart eines Bringen gespeifet batte. Run mußte er ein fleines Stud im Catechismus lesen, und vor und nach auswendig lernen; auch war ihm erlaubt, alte, anmuthige und einem Rinde begreifliche Gelaichten, theile geiftliche, theile weltliche, zu lefen, als ba waren: ber Raifer Ottavianus mit feinem Beib und

Sohnen; bie Biftorie von ben vier Haymonelinbern; bie fcone Melufine und bergleichen. Wilhelm erlaubte nies mals bem Knaben, mit andern Kindern zu fvielen, sonbern er hielt ihn fo eingezogen, daß er im fiebenten Jahre feines Alters noch keine Nachbarskinder, wohl aber eine gange Reihe iconer Bucher tannte. Daber tam es benn, baß feine gange Seele aufing, fich mit Ibealen zu beluftigen; seine Einbildungstraft ward erhöht, weil fie teine anderen Gegenstände betam, ale ibealifche Berfonen und Sandlungen. Die Beiben alter Romangen, beren Tugenben übertrieben gefchilbert wurden, festen fich unvermerkt, als fo viel nachabmungemurbige Gegenstände, in feinem Gemuthe fest, unb bie Lafter wurden ihm jum größften Abicheu; boch aber, weil er beständig von Gott und frommen Menfchen reben borte, fo murbe er unvermertt in einen Gefichtspunkt geftellt, aus bem er Alles beobachtete. Das Erfte, wornach er fragte, wenn er von Jemand etwas las ober reben borte, bezog fich auf feine Gefinnung gegen Gott unb Chriftum. Daber, ale er einmal Gottfrieb Arnolbs Leben ber Altvater betam, tonnte er gar nicht mehr auf= boren gu lefen, und biefes Buch, nebft Reigens Siftorie ber Biebergebornen, blieb fein beftes Bergnugen in ber Belt, bis ins zehnte Jahr seines Alters; aber alle biefe Berfonen, beren Lebensbeschreibungen er las, blieben fo feft in feiner Ginbilbungetraft ibealifirt, bag er fie nie in feinem Leben vergeffen bat.

Am Rachmittag, von zwei bis brei Uhr, ober auch etwas langer, ließ ihn Bilhelm in ben Baumhof und Geisenberger Balb spazieren; er hatte ihm baselbst einen Distritt angewiesen, ben er sich zu seinen Belustigungen zustanen, aber aber welchen er nicht weiter ohne Gesellschaft

feines Baters hinausgehen burfte. Diese Sagend war nicht größer, als Wilhelm aus seinem Fenster übersehen kounte, damit er ihn nie aus den Augen verlieren möchte. Bar dann die gesetzte Zeit um, oder wenn sich auch ein Nach-barskind Heinrichen von Weitem näherte, so pfiff Wilhelm, und auf dieses Zeichen war er im Augenblicke wieder bei seinem Bater.

Dieje Gegend, Stillings Baumhof und ein Strich Balbes, ber an ben hof granzte, wurde von unserem jungen Knaben alfo täglich bei gutem Wetter befucht, und zu tauter ibealischen Landschaften gemacht. Da war eine egpptische Bufte, in welcher er einen Strauch jur Boble umbilbete, in welche er fich verbarg und ben beiligen Untonius porftellte, betete auch mobl in biefem Enthusiasmus recht herzlich. In einer andern Gegend war ber Brunn ber Melufine; bort war die Türkei, wo ber Sultan und feine Tochter, die schöne Marcebilla, wohnten ; ba war auf einem Felsen bas Schloß Montalban, in welchem Reinold. wohnte u. f. w. Nach biefen Dertern wallfahrtete er täglich, tein Mensch tann fich die Wonne einbilden, die der Knabe bafelbft genoß; fein Beift floß über, er ftammelte Reimen und hatte bichterische Einfälle. Go war die Erziehung biefes Rinbes beschaffen bis ins zehnte Jahr. Gines gehört noch hierzu. Wilhelm mar fehr ftrenge; bie minbeste Uebertretung seiner Befehle bestrafte er aufe Scharfite mit ber Daber tam zu obigen Grundlagen eine gewisse Schuchternheit in bes jungen Stillings Seele, und aus Furcht vor den Züchtigungen suchte er seine Fehler zu verbeblen und zu verbeden, so daß er fich nach und nach zum Lugen verleiten ließ: eine Reigung, die ihm gu Ueberwinden bis in sein zwanzigstes Jahr viele Mühe gemacht

bat. Wilhelms Absicht mar, seinen Gohn beugsam und gehorsam zu erziehen, um ihn zu haltung göttlicher und menfchlicher Gefete fabig ju machen, und eine gewiffenhafte Strenge führe, baudite ibn, ben nachften Weg gum Zwede: und ba konnte er gar nicht begreifen, woher es boch tame, bag feine Seligfeit, bie er an ben ichonen Giaen: schaften seines Jungen genoß, burch bas Lafter ber Lügen, auf welchem er ihn oft ertappte, so häftlich versalzen würde. Er verdoppelte feine Strenge, besonders wo er eine Luge gemahr wurde; allein er richtete baburch weiter nichts aus, ale bag Seinrich alle erbenklichen Runftgriffe anwendete. feine Lügen mahricheinlicher zu machen; und so wurde benn boch ber gute Wilhelm betrogen. Sobalb ber Rnabe mertte, daß es ihm gelungen, fo freute er fich und bankte noch wohl Gott, bag er ein Mittel gefunden, einem Strafgericht zu entgeben. Doch muß ich auch biefes zu feiner Shrenrettung fagen: er log nicht, ale nur bann, wann er Schläge bamit abmenben tounte.

Der alte Stilling sah Alles bieses ganz ruhig an. Die ftrenge Lebensart seines Sohnes beurtheilte er nie, lächelte aber wohl zuweilen und schüttelte die grauen Locken, wein er sah, wie Wilhelm nach der Anthe griff, weil der Anabe Etwas gegessen oder gethan hatte, das gegen seinen Besehl war. Dann sagte er auch wohl in Abwesen- heit des Kindes: Wilhelm! wer nicht will, daß seine Gebote häusig übertreten werden, der muß nicht viel besehlen. Alle Menschen lieben die Freiheit. — Ja, sagte Wilhelm dann, so wird mir aber der Junge eigenwillig. Verbiete du ihm, erwiderte der Alte, seine Fehler, wann er sie eben begehen will, und unterrichte ihn warum;

haft bu es aber vorhin verboten; so vergißt ber Anabe die vielen Gebote und Berbote, sehlt immer, bu aber mußt bein Wort handshaben, und so gibt's immer Schläge. Wilhelm erkannte vieses, und ließ vor und nach die meisten Regeln in Bergessenheit kommen; er regierte nun nicht mehr so sehr nach Gesehen, sondern ganz monarchisch; er gab seinen Besehl immer, wenn's nöthig war, richtete ihn nach den Umständen ein, und nun wurde der Anabe nicht mehr so viel gezüchtigt, seine ganze Lebensart wurde in etwas ausgeweckter, freier und ebler.

Beinrich Stilling wurde also ungewöhnlich ers zogen, gang ohne Umgang mit anbern Menfchen; er wufite baber nichts von ber Welt, nichts von Laftern, er kannte gar teine Walfchheit und Ausgelaffenheit; beten, lefen und fdreiben war feine Befchäftigung; fein Gemuth war affo mit wenigen Dingen angefüllt: aber Alles, was barin war, war so lebhaft, so beutlich, so verseinert und verebelt, bag feine Ausbrucke, Reben und Handlungen fich nicht beschreiben laffen. Die gange Familie erstaunte über ben Rnaben, und ber alte Stilling fagte oft: ber Junge entfleugt une, die Febern machjen ibm größer, als je Giner in unferer Freunbichaft gewefen; wir muffen beten, bag ibn Gott mit feinem guten Geift regieren wolle. Alle Rachbarn, die wohl in Stillings hause tamen und ben Rnaben faben, verwunderten fich; benn fie verftanden nichts von Allem, was er fagte, ob er gleich gut beutsch rebete. Unter Anbern tam einmal Rachbar Stabler bin, weil er von Wilhelm ein Camifol gemacht haben wollte; bed war mobl feine hanntabficht babei, unter ber Sand sein Mariechen zu versorgen; benn Stilling war im Dorf angesehen, und Wilhelm war fromm und fleißig. Der junge Heinrich mochte acht Jahre alt sein; er saß in einem Stuhl und las in einem Buch, sah seiner Gezwohnheit nach ganz ernsthaft, und ich glaube nicht, daß er zu der Zeit noch in seinem Leben stark gelacht hatte. Stähler sah ihn an und sagte: Heinrich, was machst du da?

"Ich leje."

Rannst du benn icon lefen?

Heinrich sah ihn an, verwunderte sich und sprach: bas ist ja eine dumme Frage, ich bin ja ein Mensch! — Run las er start, mit Leichtigkeit, gehörigem Nachdruck und Unterscheidung. Stähler entsetze sich und sagte: Hol' mich der T..! so was hab' ich mein Lebtag nicht gesehen. Bei diesem Fluche sprang Heinrich auf, zitterte und sah schüchtern um sich; wie er endlich sah, daß der Teufel ausblieb, rief er: Gott, wie gnädig bist du! — trat darauf vor Stählern und sagte: Mann! habt Marben Satan gesehen? Nein, antwortete Stähler: Gorust ihn nicht mehr, versehte Heinrich, und ging in eine andere Kammer.

Das Gerücht von biesem Knaben erscholl weit ums her; alle Menschen rebeten von ihm und verwunderten sich. Selbst der Pastor Stollbein murbe neugierig, ihn zu sehen. Run war Heinrich noch nie in der Kircho gewesen, hatte daher auch noch nie einen Mann mit einer großen, weißen Pervicke und seinem schwarzen Kleibe ges sehen. Der Pastor kam nach Tiefenbach hin, und welt et vielleicht ehe in ein anderes Haus gegangen war, so wende seine Ankunft in Stillings Hause vorher ruchbar, wie and, warum er gekommen war. Wilhelm unterrichtete seinen heinrichen also, wie er sich betragen mußte, wenn ber Bastor käme. Er kam bann endlich, und mit ihm ber alte Stilking. Heinrich stand an ber Wand gerabe auf, wie ein Soldat, der das Gewehr präsentirt; in seinen gesalketen Händen hielt er seine aus blauen und grauen tuchenen Lappen zusammengesetzte Mühe, und sah dem Pastor immer starr in die Augen. Nachdem sich herr Stollbein geseht, und ein und ander Wort mit Wishelmen geredet hatte, drehte er sich gegen die Wand und sagte: Guten Morgen, Heinrich!

"Man fagt guten Morgen, sobalb man in bie Stube

found.".

Stollbein mertte, mit wem er's zu thun hatte, baber brehte er sich mit feinem Stuhl neben ibn und fuhr fort: Kannst du auch den Catechismus?

"Roch nicht all."

Wie, noch nicht all? bas ist ja bas Erste, was bie Kinder lernen mussen.

"Bein, Bafter, bas ift nicht bas Erfte; Kinder muffen erft beten Iernen, bag ihnen Gott Berftand geben moge,

ben Catedismus zu begreifen."

Herr Stollbein war schon im Ernst ärgerlich, und eine scharfe Strafpredigt an Wilhelmen war schon ausstudirt; boch biese Antwort machte ihn stukig. Wie betest bu benn? fragte er ferner.

"Ich bete: Lieber Gott! gib mir boch Berftanb, bag

ich begreifen tann, mas ich lefe."

Das ist recht, mein Sohn, so bete fort!

"Ihr feib nicht mein Bater." Ich bin bein geiftlicher Bater. "Rein, Gott ift mein geiftlicher Bater; Ihr feib ein Mensch, ein Mensch tann tein Geift fein."

Bie, haft bu benn teinen Beift, teine Seele?

"Ja freilich! wie könnt Ihr fo einfältig fragen ? Aber ich kenne meinen Bater."

Kennst du benn auch Gott, beinen geistlichen Bater? Heinrich lächelte. "Sollte ein Mensch Gott nicht tennen?"

Du kannst ihn ja boch nicht sehen.

Heine wohlgebrauchte Bibel, und wies bem Paftor ben Spruch Rom. 1, B. 19u. 20.

Run hatte Stollbein genug. Er hieß ben Knaben binaus geben, und sagte zu bem Bater: Euer Kind wird alle seine Boreltern übertreffen; fahret fort, ihn wohl unter ber Ruthe zu halten; ber Junge wird ein großer Mann in ber Welt.

Bithelm hatte noch immer seine Wunde über Dortschens Tod; er seufzte noch beständig um sie. Runmehr nahm er auch zuweilen seinen Knaben mit nach dem akken Schlöß, zeigte ihm seiner verklärten Mutter Tritte und Schritte, Alles, was sie hier und da geredet und gethan hatte. Heinrich verliedte sich so in seine Mutter, daß er Alles, was er von ihr hörte, in sein Sigenes verswandelte, welches Wilhelmen so wohl gestel, daß er seine Freude nicht verbergen konnte.

Einstmals an einem schönen Herbstabend gingen unsere beiben Liebhaber des feligen Dortchens in den Ruinen des Schlosses herum, und suchten Schneckenhäuschen, die baselbst sehr häufig waren. Dort den hatte daran ihre größte Belustigung gehabt. Heinrich fand neben einer Mauer unter einem Stein ein Zulegmessen mit gelben

Budein und grünem Stiel. Es war noch gar nicht roftig, theile, weil es am Trodenen lag, theile, weil es fr bebedt gelegen, baf es nicht barauf regnen tonnte. Beinrich war froh über biefen Fund, lief zu feinem Bater und zeigte es ihm. Wilhelm befah es, wurde blag, fing an au fchindgen und zu heulen. heinrich erschrack, ibm ftanden auch schon die Thränen in den Augen, ohne gu wiffen warum; auch burfte er nicht fragen. Er brebte bas Meffer herum, und fab, bag auf der Klinge mit Aetwaffer geschrieben fand: Johanna Dorothea Catharina Stilling. Er fcbrie laut, und lag ba, wie ein Tobter. Wilhelm hörte fomohl bas Lefen bes Ramens, als and ben lauten Schrei; er fette fich neben ben Anaben, fcuttelte an ihm, und fuchte ihn wieder ine Leben zu bringen. Indem er damit beschäftigt war, ward ihm wohl in feiner Geele; er fand fich getroftet, er nahm ben Rnaben in feine Urme, brudte ibn an feine Bruft, und empfonb ein Bergnugen, bas über Alles ging. Er nahte fich ju Gott, wie zu feinem Freund, und meinte bis in die Berts lichkeit bes himmels aufgezogen zu fein und Dortchen unter ben Engeln gu feben. Inbeg tam Beinrich wieber au fich, und fand fich in feines Baters Urmen. Er wußte fich nicht zu erinnern, bag ihn fein Bater jemals in ben Armen gehabt. Seine gange Seele wurde burchbrungen, Thranen ber ftartften Empfindung flogen über feine fcmeeweißen vollen Wangen berab. Bater, habt Ihr mich lieb? - fragte er. Niemals hatte Bilbelm mit feinem Rinbe weber gescherzt noch getanbelt; baber wußte ber Rnabe bon teinem anbern Bater, ale einem ernftbaften und ftrengen Mann, ben er fürchten und verehren mußte. Wilhelms Ropf fant Beinrichen auf die Bruft; er fagte: 3a!

und weinte laut. Heinrich war außer sich, und eben im Begriff, wieder ohnmächtig zu werden; boch der Vater stand plötzlich auf und stellte ihn auf die Füse. Kaum tonnte er stehen. Komm, sagte Wishelm, wir wollen ein wenig herumgehen. Sie suchten das Messer, konnten es aber gar nicht wieder finden; es war ganz gewiß zwischen ben Steinen tief hinab gefallen. Sie suchten lange, aber sie fanden's nicht. Niemand war trauriger als Heinrich; boch der Bater führte ihn weg und redete Folgendes mit ihm:

Mein Gobn! bu bift nun balb neun Jahre alt. 3ch habe bich gelehrt und unterrichtet fo gut ich gekount habe; bu haft nun balb fo viel Berftant, bag ich vernfinftig mit bir reben tann. Du haft noch Bieles in ber Welt vor bir, und ich felber bin noch jung. Wir werben unfer Leben auf unserer Rammer nicht beschließen konnen; wir muffen wieber mit Menfchen umgehen; ich will wieberum Chule halten, und bu follft mit mir geben und ferner ternen. Befleißige bich auf alles, wozu bu Luft haft, es foll bir an Buchern nicht fehlen; boch aber, bamit bu etwas Gewiffes habeft, womit bu bein Brob erwerben tonneft, fo mußt bu mein Sandwert lernen. Wirb bich bann ber liebe Gott in einen beffern Beruf fegen, fo haft bu Urfache, ihm zu banten; Riemand wird bich verachten, bag bu mein Schn bift, und wenn bu auch ein Fürft murbeft. Beinrich empfand Wonne über feines Batere Bertraulichkeit; feine Seele wurde unenblich erweitert; er fühlte eine fo fanfte, unbezwingbare Freiheit, bergleichen fich nicht vorftellen lagt; mit einem Bort, er empfanb jest gum erftenmal, bag er ein Menfet war! Er fab feinen Bater an und fagte: 3ch will Alles thun, was Ihr haben wollt! Wilhelm lächelte ihn an und fuhr fort:

Du wirft gludlich fein; nur mußt burnie vergeffen mit Gott vertraulich umzugeben, ber wird bich alebann in feinen Schutz nehmen und bich por allem Bofen bewahren. Unter biefen Gefprächen tamen fie wieber nach Saus und auf ihre Rammer. Bon biefer Beit an ichien Wilhelm gang verändert; sein Berg mar wieber geöffnet worden, und seine frommen Gefinnungen binberten ibn nicht, unter bie Leute zu geben. Alle Menschen, auch bie wilbesten, empfanben Chrfurcht in feiner Gegenwart ; benn fein ganger Mensch hatte in ber Einsamkeit einen unwiderstehlichen sanften Ernst angenommen, aus bem eine reine, einfältige Seele hervorblidte. Deftere nahm er auch feinen Gobn mit, ju bem er eine gang neue, marme Liebe fpurte. Beim Finden bes Messers war er Dortchens ganzen Charafter an bem Knaben gewahr worden; es war fein und Dortchens Gobn; und über biefen Aufschluß fturzte alle feine Reigung auf Beinrichen, und er fand Dortchen in ihm wieber.

Nun führte Wilhelm seinen hein richen zum erstennmal in die Kirche. Er erstaunte über alles, was er sah; sobald aber die Orgel ansing zu gehen, da wurde seine sempsindung zu mächtig, er bekam gelinde Zuckungen; eine jede sanste Harmonie zerschmolz ihn, die Moltone machten ihn in Thränen sliegen, und das rasche Allegro machte ihn ausspringen. Wie erbärmlich auch sonst der gute Organist sein Handwert verstand, so war es doch Wilhelmen unmöglich, seinen Sohn davon abzudringen, nicht nach geendigter Predigt den Organisten und seine Orgel zu sehen. Er sah sie, und der Virtusse spielte ihm zu Gefallen ein Andante, welches vielleicht das erste Mal in der Florendurger Kirche war, daß dieses einem Bauernziungen zu Gefallen geschah.

Run sah auch Beinrich zum erkenmal seiner Mutter Grab. Er wünschte nur, ihre noch übrigen Gebeine zu sehen; ba bas aber nicht geschehen konnte, so seite er sich auf ben Grabeshügel, pflückte einige Herbstblumen und Kräuter auf bemselben, steckte sie vor sich in seine Knopflöcher und ging weg. Er empfand hier nicht so viel, als bei Findung des Messers: doch hatte er sich, nedst seinem Bater, die Augen roth geweint. Jener Jusall war plotzlich und unerwartet, dieser aber vorbedächtlich überlegt; auch war die Empsindung der Kirchenmusik noch allzu kark in seinem Herzen.

Der alte Stilling bemerkte nun auch bie Beruhisgung feines Bilhelms. Mit innigem Vergnügen fah er all bas Sute und Liebe an ihm und feinem Kinde; er wurde baburch noch mehr aufgeheitert und fast verjungt.

Als er einmal im Frühling an einem Montag Morgen nach bem Balbe au feiner Sanbthierung ging, erfuchte er Bilbelmen, ibm feinen Entel mitzugeben. Diefer gab es zu, und Beinrich freute fich gum bochften. Bie fie ben Giller hinauf gingen, fagte ber Alte: Beinrich, ergabl' und einmal die hiftorie von ber schönen Melufine; ich höre so gerne alte Historien: so wird uns die Zeit nicht lange. Seinrich ergabite fie gang umftänblich mit ber größten Freude. Bater Stilling ftellte fich, ale wenn er über bie Geschichte gang erstaunt ware, und als wenn er fle in allen Umftanben mahr zu fein glaubte. mußte aber auch gefcheben, wenn man Beinrichen nicht ärgern wollte; benn er glaubte alle biefe Biftorien fo fest, ale bie Bibel. Der Ort, wo Stilling Roblen brannte, war brei Stunden von Tiefenbach; man ging beständig bis babin im Balb. Beinrich, ber Alles ibealifirte, fanb

auf biefem ganzen Wege lauter Barabies; Alles war ihm fcon und ohne Rebler. Gine recht buffere Maibuche, bie er in einiger Entfernung vor fich fab, mit ihrem fconen grunen Licht und Schatten, machte einen Gindruck auf ihn; alsofort war die gange Gegend ein Ideal und himmlifch fcon in seinen Augen. Gie gelangten bann enblich auf einen fehr hoben Berg jum Arbeitsplat. Die mit Rafen bebedte Röblersbutte fiel bem jungen Stilling fogleich in die Augen; er troch hinein, fab bas Lager von Moos und die Feuerstätte zwischen zwei rauben Steinen, freute fich und jauchte. Wahrend ber Beit, bag ber Großpater arbeitete, ging er im Wald berum und betrachtete alle Schönheiten ber Gegend und ber Natur; Alles mar ihm neu und unaussprechlich reizend. An einem Abend, wie fie bes andern Tages wieber nach Hause wollten, fagen fie por ber Sutte, ba eben bie Sonne untergegangen war. Grofvater! fagte Beinrich, wenn ich in ben Buchern lefe, bag bie Belben fo weit jurud haben rechnen Winnen, wer ibre Voreltern gewesen, so wünsche ich, bag ich auch mußte, wer meine Voreltern gewesen find. Ber weiß, ob wir nicht auch von einem Fürsten ober großen herrn bertommen? Meiner Mutter Borfahren find alle Brebiger gewefen, aber die Enrigen weiß ich noch nicht; ich will fie mir Alle auffcheetben, wenn Ihr fie mir fagt. Bater Stilling lächelte und antwortete: wir kommen wohl schwerlich von einem Fürsten ber; bas ift mir aber auch gang einerlei: bu mußt bas auch nicht wunfden. Deine Borfahren find alle ehrbare, fromme Leute gewesen; es gibt wenige Fürsten, bie bas fagen konnen. Lag' bir bas bie größte Ehre in ber Belt fein, bag bein Großvater, Urgrofpater und ihre Bater alle Manner maren, bie gwar

außer ihrem Saufe nichts zu befehlen hatten, boch aber von allen Menschen geliebt und geehrt wurden. Reiner von ihnen bat fich auf unehrliche Art verheirathet, ober fich mit einer Frauensperson vergangen; keiner hat jemale begehrt, mas nicht sein war; und alle find großmuthig geftorben in ihrem bochften Alter. Beinrich freute fich und fagte: ich werbe also alle meine Boreltern im himmel finben? Ja, erwiderte ber Großvater, bas wirft du; unfer Gefchlecht wird bafelbft grunen und bluben. Beinrich! erunnere bich an biefen Abend, fo lange bu lebst. In jener Welt find wir von großem Abel; verliere biefen Borzug nicht! Unfer Segen wird auf bir ruben, so lange bu fromm bift; wirft bu gottlos werben und beine Eltern verachten, fo werben wir bich in ber Emig= teit nicht tennen. Beinrich fing an zu weinen, und fagte: feib bafür nicht bange, Grofwater! ich werbe fromm und frob fein, daß ich Stilling beiße. Erzählet mir aber, mas Ihr von unfern Boreltern wisset. Bater Still= ling erzählte: Meines Urgrofvatere Bater bieg Ulli Stilling. Er war ungefähr Anno 1500 geboren. 3ch weiß aus alten Briefen, bag er nach Tiefenbach gekommen, wo er im Jahre 1530 Bans Stablers Tochter gebeis rathet hat. Er ift aus ber Schweiz bergefommen und mit Zwinglius bekannt gewesen. Er war ein sehr frommer Mann, auch so ftart, bag er einmal fünf Räubern seine vier Rube wieder abgenommen, die fie ihm gestohlen hatten. Anno 1536 bekam er einen Gobn, ber bief Rein= bard Stilling: dieser war mein Urgrofpater. Er war ein stiller, eingezogener Mann, ber Jebermann Gutes that; er heirathete im 50ften Jahre eine gang junge Frau, mit ber er viele Rinder hatte; in seinem 60sten Jahre gebar

ihm feine Frau einen Gobn, ben Beinrich Stilling. ber mein Großvater gewefen. Er war 1596 geboren, er wurde 101 Jahre alt, daber habe ich ihn noch gefannt. Dieser Heinrich war ein sehr lebhafter Mann, taufte sich in seiner Jugend ein Pferd, wurde ein Fuhrmann und fuhr nach Braunschweig, Brabant und Sachsen. Er war ein Schirrmeister, hatte gemeiniglich 20 bis 30 Fuhrs leute bei sich. Zu ber Zeit waren die Räubereien noch fo fehr im Bange, und noch wenige Birthebaufer an ben Strafen, baber nahmen bie Fuhrleute Proviant mit fich. Des Abends stellten fie bie Karren in einen Kreis berum, so bag einer an ben anbern ftieß; bie Pferbe ftellten fie mitten ein, und mein Grofvater mit ben Fuhrleuten war bei ihnen. Wenn fie bann gefüttert hatten, fo rief er: Zum Gebet, ihr Rachbarn! bann kamen fie Me, und Beinrich-Stilling betete fehr ernstich zu Gott. Giner von ihnen hielt bie Bache, und bie Andern frochen unter ihre Karren an's Trodene und schliefen. Sie führten aber immer fcarf gelabene Gewehre und gute Gabel bei fich. Run trug es fich einmal zu, daß mein Großvater felbft bie Wache hatte; sie lagen im Hessenland auf einer Wiese, threr waren sechsundzwanzig starte Männer. Gegen es Uhr bes Abends hörte er einige Pferbe auf ber Biefe traben; er wedte in ber Stille alle Fuhrleute und ftand hinter feinem Karren. Heinrich Stilling aber lag auf feinen Anicen und betete bei fich felbft ernftlich. Enblich flieg er auf seinen Karren und sah umber. Es war ges nug Licht, so, baß ber Mond eben untergehen wollte. Da fah er ungefähr zwanzig Manner zu Pferd, wie fie abstiegen und leise auf die Karren losgingen. Er froch wieber berab, ging unter ben Karren, bamit fie ihn nicht

fähen, gab aber wohl Acht, was sie anfingen. Die Räuber gingen rund um bie Wagenburg herum, und als fte teinen Eingang fanben, fingen fie an, an einem Rarren zu ziehen. Stilling, sobald er dies fab, rief: im Ramen Gottes schießt! Ein jeder von den Fuhrleuten hatte ben Sahnen aufgezogen, und fie fchofen unter ben Rarren beraus, fo bag ber Rauber fofort Sechje nieberfanten; bie anbern Rauber erfchracen, zogen fich ein wenig gurud und rebeten gujammen. Die Fuhrleute luben wieber ihre Flinten: nun fagte Stilling: gebt Acht, wenn fie wieber naber tommen, bann ichieft! Gie tamen aber nicht, fondern ritten fort. Die Fuhrleute spannten mit Tagesanbruch wieber an und fuhren weiter; ein Neber trug feine gelabene Flinte und feinen Degen, benn fie waren nicht ficher. Des Bormittags faben fie aus einem Bath einige Reiter wieder auf fie zureiten. Stilling fuhr zuvörderft, und bie Andern alle hinter ihm ber. Dann rief er: Gin Jeber hinter seinen Karren und ben Dahnen gespannt! Die Reiter hielten stille; ber pornehmfte unter ihnen ritt allein auf fie gu, ohne Gewehr, und rief: Schirrmeifter, bervor! Mein Grofpater trat bervor, die Flinte in der Hand und den Degen unter dem Arm. Wir kommen als Freunde! rief ber Reiter. Beinrich traute nicht und ftand ba. Der Reiter ftieg ab, bot ihm die Band und fragte: Seid ihr verflossene Nacht von Raubern angegriffen worben? Ja, antwortete mein Grofvater, nicht weit von hirschfelb auf einer Biefe. Recht fo, antwortete ber Reiter, wir haben fie verfolgt. und kamen eben bei ber Wiese an, wie fie fortjagten und ihr Ginigen bas Licht ausgeblasen hattet; ihr seib madere Beute. Stilling fragte; mer er mare? ber Reiter ants wortete: 3d bin ber Graf von Wittgenstein, ich will euch gehn Reiter gum Geleit mitgeben, benn ich babe noch Mannschaft genug bort hinten im Balb bei mir. Stilling nahm's an, und accordirte mit bem Erafen, wie viel er ihm jahrlich geben follte, wenn er ihn immer burch's Beffifche geleitete. Der Graf gelobte es ibm, und bie Fuhrleute fuhren nach Saufe. Diefer mein Großvater hatte im zweiundzwanzigsten Jahre geheirathet, und im 24ften, namlich 1620, betam er einen Gobn, Sans Stilling; biefer mar mein Bater. Er lebte rubig, martete feines Aderbaues und biente Sott. Er hatte ben gangen breißigjährigen Rrieg erlebt, und war öftere in Die außerfte Armuth gerathen. Er bat gebn Rinber erzeugt, unter welchen ich ber jungfte bin. Ich wurde 1680 geboren, eben ba mein Bater 60 Jahre alt war. Ich habe, Gott fei Dant! Rube genoffen und mein But wieberum von allen Schulben befreit. Mein Bater ftarb 1724, im 104ten Jahre feines Alters; ich babe ibn wie ein Rind verpflegen muffen; er liegt gu Florenburg bei feinen Boreltern begraben.

Deinrich Stilling hatte mit größter Aufmertsamkeit zugehört. Run sprach er: Gott sei Dank, baß
ich folche Eltern gehabt habe! Ich will sie Alle nett aufschreiben, bamit ich's nicht vergesse. Die Ritter nennen
ihre Boreltern Ahnen, ich will sie auch meine Ahnen

heißen. Der Grofvater lachelte und ichwieg.

Des andern Tages gingen fie wieber nach hause, und Beinrich schrieb alle die Erzählungen in ein altes Schreibbuch, bas er umtehrte, und die hinten weiß gebliebenen Blatter mit seinen Ahnen vollpfropfte.

Mir merben bie Thranen los, ba ich biefes schreibe.

Bo seib ihr boch hingestohen, ihr sel'ge Stunben! Barum bleibt nur euer Andenken dem Menschen übrig! Welche Freude überirdischer Fülle schmeckte der gefühlige Geist der Jugend! Es gibt keine Riedrigkeit des Standes, wenn die Seele geadelt ist. Ihr, meine Thränen, die mein durchbrechender Geist herauspreßt, sagt's sedem guten Herzen, sagt's ohne Worte, was ein Mensch seine Baben in ihrer Größe schmeckt!

Beinrich Stilling war bie Freude und Boffnung feines Baufes; benn obgleich Sobann Stilling einen altern Sohn hatte, fo war boch Riemand auf benfelben sonderlich aufmerksam. Er tam oft, befuchte feine Großeltern, aber wie er tam, so ging er auch wieber. Gine feltsame Sache! - Eberhard Stilling war boch wahrlich nicht parteiisch. Doch mas halte ich mich hierbei auf? Wer tann bafur, wenn man einen Meniden vor bem andern mehr ober weniger lieben muß? Baftor Stollbein fab wohl, daß unfer Rnabe Etwas werben wurde, wenn man nur was aus ihm machte, daber tam es bei einer Gelegenheit, ba er in Stillings Hause war, daß er mit dem Bater und Grofvater von dem Jungen rebete, und ihnen vorschlug, Wilhelm foute ibn Latein lernen laffen. Wir haben ja zu Florenburg einen guten lateinischen Schulmeifter; ichict ihn bin, es wird wenig toften. Der alte Stilling fag am Tifch, taute an einem Spanchen; fo pflegte er wohl zu thun, wenn er Sachen von Bichtigfeit überlegte. Bilbelm legte ben eisernen Fingerhut auf ben Tifch, folug bie Arme por ber Bruft über einanber und überlegte auch.

Margareth hatte bie Hänbe auf bem Schooß gefalten, knickte mit den Daumen gegen einander, blinzte gegensüber auf die Studenthüre und überlegte auch. Heinrich aber saß, mit seiner wollenen Lappmüte in der Hand, auf einem kleinen Stuhl, und überlegte nicht, sondern wünschte nur. Stollbein saß auf seinem Lehnstuhl, eine Hand auf dem Kopf des Rohrstades und die andere in der Selte und wartete der Sachen Ausschlag. Lange schwiegen sie, endlich sagte der Alte: Run, Wilhelm, es ist dein Kind; was meinst du?

"Bater, ich weiß nicht, woher ich bie Roften be-

Areiten foll."

Ift bas beine schwerfte Sorge, Wilhelm? wird bir bein lateinischer Junge auch noch Freude machen? ba sorg' nur!

"Was, Freude! sagte der Pastor; mit Eurer Freude! Hier ist die Frage, ob Ihr was rechts aus dem Knaben machen wollt oder nicht. Soll was rechts aus ihm werden, so muß- er Latein lernen, wo nicht, so bieib' er ein Lummel wie — "

Wie seine Eltern, sagte ber alte Stilling.

"Ich glande, Ihr wollt mich foppen, versetzte ber

Brebiger."

Rein, Gott bewahre uns, erwiderte Eberhard, nehmt mir nicht übel; benn Guer Bater war ja ein Bollenweber, und konnte auch kein Latein; doch sagten die Leute, er wäre ein braver Mann gewesen, wiewohl ich nie Tuch bei ihm gekaust habe. Hört, lieber Herr Pastor, ein ehrlichet Mann liebt Gott und den Nächsten, er thut recht und scheut Niemand, er ist fleißig, sorgt für sich und die Seinigen, damit sie Brob haben mögen. Barum thut er dich das Mies?

"Ich glaube mahrhaftig, Ihr wollt mich catechifiren, Stilling! Braucht Respekt und wißt, mit wem Ihr rebet. Das thut er, weil es recht und billig ift, bag er's thut!"

Burnet nicht, baß ich Euch wiberspreche; er thut's barum, bamit er hier und bort Freude haben moge.

"Gi was! bamit tann er boch noch jur Solle fahren."

Mit ber Liebe Gottes und bes Rachften?

"Ja! ja! wenn er ben mahren Glauben an Chrisftum nicht bat."

Das versteht sich nun endlich von selber, daß man Gott und ben Rächsten nicht lieben tann, wenn man an Gott und sein Wort nicht glaubt. Aber antworte

bu, Bilbelm! Bas buntt bich?

Mich bunkt, wenn ich wüßte, woher ich die Kosten nehmen sollte, so würde ich den Jungen wahl hüten, daß er nicht zu lateinisch wurde. Er soll immer die müßigen Tage Kameelhaarknöpfe machen und mir nähen helfen, die man sieht, was Gott aus ihm machen will.

Das gefällt mir nicht übel, Wilhelm, sagte Bater Stilling; so rath ich auch. Der Junge hat einen unserhörten Lopf, Etwas zu lernen; Sott hat diesen Kopf nicht umsonft gemacht; saß ihn lernen, was er kann und was er will; gib ihm zuweilen Zeit dazu, aber nicht zu viel, sonst kommt er dir an's Müßiggeben, und liest auch nicht so sleißig; wenn er aber brav auf dem Handswerk geschafft hat, und er wird auf die Bücher recht hungrig, dann laß ihn eine Stunde lesen; das ist gesnug. Nur mach, daß er ein Handwerk rechtschaffen lernt, so hat er Brod, bis er sein Latein brauchen kann, und ein herr wird.

"Om! om! ein Berr mirb, brummte Stollbein,

er soll kein herr werben, er soll mir ein Dorfspulmeister werben, und bann ist's gut, wenn er ein wenig Latein kann. Ihr Bauersleute meint, das ginge so leicht, ein herr zu werben. Ihr pflanzt den Kindern den Ehrgeiz ins herz, der doch vom Bater, dem Teufel, herkommt."
Dem alten Stilling heiterten sich seine großen hellen Augen auf; er stand da wie ein keiner Riese (denn er war ein langer ansehnlicher Mann), schüttelte sein weißgraues Haupt, lächelte und sprach: Was ist Ehrgeiz? Herr Pastor!

Stollbein sprang auf und rief: "Schon wieder eine Frage! ich bin Euch nicht schuldig, zu antworten, sonbern Ihr mir. Gebt Acht in der Predigt, da werdet Ihr hören, was Chrgeiz ist. Ich weiß nicht, Ihr werdet schlolz, Kirchenältester! Ihr waret sonst ein sittsamer Mann."

Wie Ihr's aufnehmt, stolz ober nicht stolz. Ich bin ein Mann; ich habe Gott geliebt und ihm gedient, Jedersmann das Seinige gegeben, meine Kinder erzogen, ich war treu; meine Günden vergibt mir Gott, das weiß sch; nun bin ich alt, mein Ende ist nahe; ob ich wohl recht gesund bin, so muß ich doch sterben; da frene ich mich nun darauf, wie ich balb werde von hinnen reisen. Laßt mich stolz darauf sein, wie ein ehrlicher Mann mitten unter meinen großgezogenen frommen Kindern zu sterben. Wenn ich's so recht bedenke, din ich munterer, als wie ich mit Margareth Hochzeit machte.

"Man geht fo mit Strumpf und Schuh nicht in

himmel!" fagte ber Baftor.

Die wird mein Grofvater auch ausziehen, ehe er ftirbt, fagte ber fleine Beinrich.

Gin Jeber lachte, felbft Stollbein mußte lachen.

Margareth machte ber Ueberlegung ein Ende. Sie schlug vor, sie wollte Morgens den Jungen satt speisen, ihm alsbann ein Butterbrod für den Mittag in die Tasche geben, des Abends könnte er sich wieder daheim satt effen; und so kann der Junge Morgens früh nach Florenburg in die Schule gehen, sagte sie, und des Abends wieder kommen. Der Sommer ist ja vor der Thür; den Winter sieht man, wie man's macht.

Run war's fertig. Stollbein ging nach haufe.

Bu bieser Zeit ging eine große Beränberung in Stillings Sause vor, bie älkesten Töchter heiratheten auswärts, und also machte Eberharb und seine Margareth, Wilhelm, Mariechen und Heinrich bie ganze Familie aus. Eberharb beschloß auch nunmehr, sein Rohlenbrennen aufzugeben und bloß seiner Feldarbeit

ju warten.

Die Tiefenbacher Dorfschule wurde vacant, und ein seber Bauer hatte Wilhelm Stilling im Auge, ihn sum Schulmeffter zu wählen. Man trug ihm die Stelle auf; er nahm sie ohne Widerwillen an, ob er sich gleich innerlich ängstigte, daß er mit solchem Leichtsinn sein eins sames, hetliges Leben verlassen und sich unter die Menschen begeben wollte. Der gute Mann hatte nicht bemerkt, daß ihn nur bet Schmerz über Dortch ens Tob, ber kein ander Schühl neben sich litt, zum Einsiedler gemacht hatte, und daß er, da dieser erträglicher wurde, wieder Menschen sehen, wieder an einem Geschäfte Bergnügen sinden konnte. Er legte sich's ganz anders ans. Er glaubte, jener heilige Trieb sange an bei ihm zu erkalten, und nahm daher mit Furcht und Zittern die Stelle an. Er bekleibete sie mit Treue und Eifer, und sing zulest an zu muthmaßen,

baff es Gott nicht ungefällig fein konnte, wenn er mit feinem Rfund mucherte, und feinem Nachften zu bienen fuchte.

Run fing auch unfer Beinrich an, in bie lateinische Schule ju geben. Man tann fich leicht vorstellen, mas er für ein Auffeben unter ben anbern Schulfnaben machte. Er war blog in Stillings Saus und hof bekannt, und war noch nie unter Menschen gekommen ; seine Reben waren immer ungewöhnlich, und wenige Menschen verftanben, mas er wollte; feine jugendlichen Spiele, mornach die Anaben fo brunftig find, rührten ihn, er ging vorbei und fab fie nicht. Der Schulmeifter Weilanb mertte feinen fabigen Ropf und großen Gleiß; baber ließ er ihn ungeplagt; und ba er merkte, daß ihm bas lang= weilige Auswendiglernen unmöglich war, fo befreite er ibn bavon, und wirklich, Beinrich's Methode, Latein zu lernen, war für ihn febr vortheilhaft. Er nahm einen lateinischen Text vor fich, schlug die Worte im Lexicon auf, ba fand er bann, mas jedes für ein Theil ber Rede sei; suchte ferner bie Mufter ber Abweichungen in ber Grammatit u, f. f. Durch biefe Methobe hatte fein Geift Rabrung in ben besten lateinischen Schriftftellern, und bie Sprache lernte er hinlanglich ichreiben, lefen und verfteben. Bas aber fein größtes Bergnügen ausmachte, mar eine kleine Bibliothet bes Schulmeisters, bie er Freiheit zu gebrauchen hatte. Sie bestand aus allerhand nütlichen collnischen Schriften; vornehmlich: ber Reinede Fuchs mit vortrefflichen Solzschnitten, Raifer Octavianus nebft seinem Weib und Gobnen; eine icone Siftorie von ben vier Saymonekindern; Beter und Magelone; die ichone Melufine, und endlich ber portreffliche Hans Clauert. Sobald nun Nachmittags die Schule aus war, so machte er fich auf ben Weg nach Tiefenbach und las eine folibe Biftorie unter bem Beben. Der Weg ging burch grune Wiefen, Balber und Gebuiche, Berg auf und ab, und bie reine mabre Ratur um ihn machte bie tiefften feierlichen Ginbrude in fein offenes, freies Berg. Abends tamen bann unfere funf lieben Leute gufammen ; fie fpeisten, fcutteten eine bem anbern feine Geele aus, und fonderlich ergabite Beinrich feine Biftorien, woran fich alle, Margareth nicht ausgenommen, ungemein ergösten. Sogar ber ernfte pietiftische Wilhelm hatte Freude baran, und las fie wohl felbsten Sonntag Nachmittags, wenn er nach bem alten Schlog mallfahrtete. Beinrich fah ihm bann immer ins Buch, wo er las, und wenn balb eine rührenbe Stelle tam, so jauchzte er in fich felber, und wenn er fab, bag fein Bater babei empfand, fo war feine Freude volltommen.

Indeffen ging boch bes jungen Stillings Lateinslernen vortrefflich von statten, wenigstens lateinische historien zu lesen, zu verstehen, lateinisch zu reden und zu schreiben. Db bas nun genug sei, oder ob mehr erfordert werbe, weiß ich nicht, herr Pastor Stollbein wenigstens forderte mehr. Nachdem heinrich ungefähr ein Jahr in die lateinische Schule gegangen war, so stel es gemelbetem herrn einmal ein, unsern Studenten zu eraminiren. Er sah ihn aus seinem Studensenster vor der Schule stehen, er pfiff, und heinrich sieg zu ihm. Lernst du auch brav?

"Ja, Herr Paftor."

Bie viel Verba anomala find?

"Ja weiß es nicht."

Wie, Flegel, bu weißt's nicht? Es mochte leicht, ich gabe bir eins an's Ohr. Sum, possum; nu! wie weiter?

"Das hab ich nicht gekernt."

Be, Mablene! rufe ben Schulmeifter.

Der Schulmeifter tam.

Bas laßt Ihr ben Jungen lernen?

Der Schulmeifter ftand an ber Thure, ben hut unter bem Arm, und sagte bemuthig:

"Latein."

Da! Ihr Nichtsnutiger, er weiß nicht einmal, wie viel Verba anomala find.

"Beift bu bas nicht, Beinrich?" Rein, fagte biefer, ich weiß es nicht.

Der Schulmeister fuhr fort: Nolo und Malo was sind bas für Wörter?

"Das find Verba anomala."

Fero und Volo was find das?

"Verba anomala."

Run, herr Bafter, fuhr ber Schufmeifter fort, fo tennt ber Knabe alle Borter.

Stollbein versette: Er foll aber die Regeln alle auswendig Ternen; geht nach hans, ich will's haben!

(Betbe:) 3a, Berr Baftor!

Bon ber Zeit an lernte Heinrich mit leichter Muhe auch alle Regeln auswendig, dech vergaß er sie balb wieder. Das schien seinem Charakter eigen werden zu wollen; was sich nicht leicht bezwingen ließ, da flog sein Genie darüber hinweg. Run genug von Stillings Lateinlernen! wir gehen weiter.

Der alte Stilling fing nunmehr an, seinen Baterernst abzulegen und gegen seine wenigen Hausgenoffen gartlicher zu werden; besonders hielt er Deinrichen, der nunmehr elf Jahre alt war, viel von der Schule gurud,

und nahm ihn mit fich, wo er feiner Felharbeit nachging; redete viel mit ibm von ber Rechtschaffenheit eines Menfchen in ber Belt, besonders von feinem Berbalten gegen Gott; empfahl ihm gute Bucher, sonderlich die Bibel zu lefen, bernach auch, mas Dottor Luther, Calvinus, Decolampabius und Bucerus geschrieben haben. Ginmal gingen Bater Stilling, Mariechen und Beinrich bes Moraens frub in ben Bald, um Brennholz zuzubereiten. Margareth hatte ihnen einen guten Mildbrei mit Brob und Butter in einen Korb zusammen gethan, welchen Da= riechen auf bem Ropfe trug; fie ging ben Balb binauf voran, Beinrich folgte und ergablte mit aller Freude bie Hiftorie von den vier habmonstindern, und Bater Stilling fdritt, auf feine Bolgart fich ftubend, feiner Gewohnheit nach, mühfam binten barein und borte fleifig qu. Sie kamen endlich zu einem weit entlegenen Ort bes Balbes, wo fich eine grune Chene befand, die am einen Ende einen iconen Brunnen hatte. Sier lagt uns bleiben, sagte Bater Stilling, und sette sich nieder; Mariechen nahm ihren Rorb ab, ftellte ihn bin und feste fich auch. Beinrich aber fab in feiner Seele wieber bie eapptische Buffe vor fich, worinnen er gern Antonius geworben ware; balb barauf fab er ben Brunnen ber Melufine vor fich, und wünschte, bag er Raymund ware; bann vereinigten fich beibe Ideen, und es wurde eine fromme romantische Empfindung baraus, die ihm alles Schone und Bute diefer einsamen Gegend mit bochker Wolluft schmeden lief. Bater Stilling ftanb endlich auf und fagte: Rinber, bleibt ihr bier, ich will ein wenig berumgeben und abftundig Holz suchen, ich will zuweilen rufen, ihr antwortet mir bann, bamit ich euch nicht verliere. Er ging.

Indeffen fagen Martethen und heinrich beisfammen und waren vertraulich. Erzähle mir boch, Bafe! fagte Beinrich, die Historie von Joringel und Jorinde

noch einmal. Mariechen erzählte:

"Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen biden Wald, barinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, bas war eine Erzzauberin. Um Tage machte sie sich balb zur Kate, ober zum Hasen, ober zur Nachteule; bes Abends aber wurde sie ordentlich wieder wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte bas Wild und die Bögel herbeiloken, und dann schlachtete sie's, kochte und bratete es. Wenn Jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille siehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, die sie ihn los sprach: wenn aber eine reine, keusche Jungser in den Kreis kam; so verwandelte sie bieselbe in einen Bogel und sperrte sie dann in einen Korb ein, in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl siedentausend solcher Körbe mit so raren Bögeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfer, die hieß Jorinde; sie war schöner als alle andern Mädchen, die, und dann ein gar schöner Jüngling, Namens Joringel, hatten sich zussammen versprochen. Sie waren in den Branttagen, und hatten ihr größtes Bergnigen Eins am Andern. Damit sie nun einmal vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den Wald spazieren. Hite dich, sagte Joringel, daß du nicht zu nahe an das Schloß kommst? Es war ein schöner Abend, die Sonne schloß kommst? Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Skämmen der Bäume hell ins dunke Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde welnte zuweilen, sehte sich hin in Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch; sie waren so bestürzt, als wenn sie

hätten sterben sollen; sie sahen sich um, waren irre, und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Roch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich, er erschrack und wurde todts bang, Jorinde sang:

Mein Bögelein mit bem Ringelein roth, Singt Leibe Leibe Leibe; Es fingt bem Täubelein seinen Tob, Singt Leibe Lei — Zidüth Zidüth Zidüth.

Joringel fah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandett, die fang Zickuth Zickuth. Eine Nachteule mit glübenben Augen flog breimal um fie herum und fchrie breimal Schu - bu - bu - bu! Joringel tonnte fich nicht regen; er ftant ba wie ein Stein, tonnte nicht weinen, nicht reben, nicht Band noch guß regen. Run war die Sonne unter; die Gule flog in einen Strauch, und gleich barauf tam eine trumme Frau aus biefem Strauch hervor, gelb und mager, große rothe Augen, frumme Rase, die mit ber Spite an's Kinn reichte. Sie murmelte, fing bie Nachtigall und trug fie auf ber hand fort. Joringel tonnte nichts fagen, nicht von ber Stelle tommen; bie Nachtigall war fort; endlich tam bas Weib wieber und fagte mit bumpfer Stimme: Gruf bich, Bachiel! Wenn's Monbel in's Korbel Scheint, bind' los, Bachiel, zu guter Stund! Da wurde Joringel los; er fiel vor bem Beib auf bie Rnice, und bat, fie möchte ihm feine Jorinde wieder geben; aber fie fagte, er follte fie nie wieber haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umfonft. Ru! was foll mir gefcheben? Joringel ging fort und tam endlich in ein fremdes Dorf;

ba hutete er bie Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um bas Schloß herum, aber nicht zu nahe babei; enblich träumte er einmal bes Nachts, er fande eine blutrothe Blume, in beren Mitte eine schone große Berle war; die Blume brache er ab, ginge bamit jum Schloffe; Alles, was er mit ber Blume berührte, wurde von ber Bauberei frei; auch träumte er, er hatte feine Jorinde baburch wieber bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, burch Berg und Thal ju fuchen, ob er eine folde Blume fande; er suchte bis an ben neunten Tag, ba fand er bie blutrothe Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Thautropfen, so groß wie bie schönfte Berle. Diefe Blume trug er Tag und Nacht bis jum Schlog. Ru! es war mir gut! Wie er auf hundert Schritte nabe bem Schloffe tam, ba wurde er nicht fest, fonbern ging fort bis and Thor. Joringel freute fich hoch, berührte die Bforte mit ber Blume und fie fprang auf; er ging binein, burch ben Dof, borchte, wo er bie vielen Bogel vernahme. Endlich hörte er's; er ging und fand ben Saal; barin war bie Zauberin, fütterte bie Bogel in ben fieben tausenb Rorben. Wie fie ben Joringel fab, marb fie bofe, febr bofe, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber fie tonnte auf zwei Schritte nicht an ihn tommen. Er tehrte fich nicht an sie und ging, befah bie Rorbe mit ben Bogeln; ba waren aber viele hundert Nachtigallen; wie follte er nun seine Jorinde wieder finden! Indem er fo gufab, mertte er, bag die Alte beimlich ein Rorbchen mit einem Bogel nahm und bamit nach ber Thure ging. Flugs fprang er hingu, berührte bas Korbchen mit ber Blume, und auch bas alte Weib; nun tonnte fie nichts mehr jaubern; und Jorinde ftand ba, batte ihn um ben Sals

gefaßt, so schon, als fie ehemals war. Da machte er auch alle bie andern Bögel wieder zu Jungfern, ging dann mit seiwet Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen. "

Beinrich fag wie versteinert, feine Augen ftarrten gerade aus, und ber Mund mar halb offen. Bafe! fagte er enblich, bas tonnte einem bes Rachts bange machen. Ja, fagte fie, ich erzähle es auch bes Nachts nicht, fonft werbe ich felber bang. Inbem fie fo fagen, pfiff Bater Stilling. Mariechen und Beinrich antworteten mit einem Be! Be! Richt tange hernach tam er, fab munter und fröhlich aus, als wenn er etwas gefunden hatte; lächelte mohl zuweilen, ftanb, schuttelte ben Ropf, fab auf eine Stelle, faltete bie Sanbe, ladelte mieber. Da= riechen und Beinrich faben ihn mit Bermunberung an: boch burften fie ihn nicht fragen; benn er that's wohl oft fo, bag er für fich allein lachte. Doch Stillingen mar bas Herz zu voll; er feste fich zu ihnen nieber und ergablte; wie er anfing, fo ftanben ibm bie Augen boll Waffer. Marieden und Heinrich faben es, und fcon liefen ihnen auch bie Augen über.

Wie ich von euch in Wald hinein ging, sah ich weit von mir ein Licht, eben so, als wenn Morgens früh die Sonne aufgeht. Ich verwunderte mich sehr. Ei! dachte ich, dort steht ja die Sonne am Himmel; ist das denn eine neue Sonne? Das muß ja was Munderliches sein, das muß ich sehen. Ich ging darauf zu; wie ich vorn hin kam, siehe, da war vor mir eine Ebene, die ich mit meinen Augen nicht übersehen konnte. Ich habe mein Ledtag so etwas Herritches nicht gesehen, so ein schoner Geruch, so eine kühle Lust kam barüber her, ich kann's euch nicht sagen. Es war so weiß Licht durch die ganze Gegend, der

Tag mit ber Sonne ift Nacht bagegen. Da stanben viele taufend prachtige Schlöffer, eines nabe beim anbern. Schlöf= fer! - ich kann's euch nicht beschreiben! als wenn fie von lanter Gilber maren. Da maren Barten, Bufche, Bache. D Gott, wie icon! - Richt weit von mir ftand ein großes herrliches Schlof. (Bier liefen bem guten Stils ling bie Thranen baufig bie Wangen herunter, Da= riechen und Beinrichen auch.) Aus der Thure biefes Schlosses tam Jemand heraus auf mich zu, wie eine Jungfran. Ach! ein berrlicher Engel! - Wie fie nabe bei mir war, ach Gott! ba war es unser feliges Dortchen! (Run fchluchzten fie alle brei, teine fonnte etwas reben, nur Beinrich rief und heulte: D meine Mutter! meine liebe Mutter!) - Sie fagte gegen mich so freundlich, eben mit ber Miene, die mir ehemals fo oft bas Berg ftabl: Bater, bort ift unfere ewige Bohnung, Ihr fommt bald zu uns .- Ich fab, und fiebe ! Alles war Bath vor mir; bas berrliche Gesicht war meg. Rinder, ich sterbe bald; wie frene ich mich barauf! Beinrich konnte nicht aufhören zu fragen, wie feine Mutter ausgesehen, mas fie angehabt und so weiter. Alle Drei verrichteten ben Tag burch ihre Arbeit und iprachen beftanbig von biefer Geschichte. Der alte Stilling aben mar von der Reit an wie Einer, der in der Fremde und nicht zu Saufe ift.

Ein attes Herkommen, bessen ich (wie vieler andern) noch nicht erwähnt, war, daß Bater Stilling alle Jahre selbsten ein Stück seines Hausdaches, das Stroh war, eigenhändig decken mußte. Das hatte er num schon acht, undvierzig Jahre gethan, und diesen Sommer sollte est wieder geschen. Er richtete es so ein, daß er, alle Jahre

so viel bavon neu bedte, so weit bas Roggenstroh reichte,

bas er für bies Jahr gezogen hatte.

Die Zeit bes Dachbedens siel gegen Michaelstag, und rückte nun mit Macht heran, so daß Bater Stilling ansing, barauf zu Wert zu legen. Heinrich war bazu bestimmt, ihm zur Hand zu langen, und also wurde die lateinische Schule auf acht Tage ausgesetzt. Margarethe und Mariechen hielten täglich in der Küche geheimen Rath über die bequemsten Mittel, wodurch er vom Dachebeden zurückgehalten werden möchte. Sie beschlossen endlich Beibe, ihm ernstliche Borstellungen zu machen, und ihn vor Gesahr zu warnen; sie hatten die Zeit während bes Mittagessens dazu bestimmt.

Margarethe brachte alfo eine Schuffel Dus, und auf berfelben vier Stilde Fleisches, bie fo gelegt maren, bag ein jebes vor ben gu fteben tam, für ben es beftimmt war. Sinter ihr ber tam Mariechen mit einem Rumpen voll gebrochter Mild. Beibe festen ihre Schuffeln auf ben Tifch, an welchem Bater Stilling und Beinrich schon an ihrem Orte fagen und mit wichtiger Diene von ihrer nun morgen anzufangenben Dachbederei rebeten. Denn im Bertrauen gefagt, wie febr auch Beinrich auf Stubiren, Biffenschaften und Bucher verpicht fein mechte, fo war's ihm boch eine weit größere Freude, in Gefellichaft feines Grofvaters zuweilen entweber im Balb, auf bem Felb ober gar auf bem Hausbach zu klettern; benn bieses mar nun icon bas britte Jahr, bag er feinem Große vater ale Diakonus bei biefer jahrlichen Golennitat beigeftanben. Es ift alfo leicht zu benten, bag ber Junge herzlich verbrießlich werben mußte, als er Margarethens und Dariedene Absidten zu begreifen anfing.

Ich weiß nicht, Ebert, sagte Margarethe, indem sie ihre linke Hand auf seine Schultern legte, Du fängst mir so an zu verfallen. Spürst Du nichts in Deiner Natur.

"Man wird alle Tage alter, Margarethe."

D Herr ja! Ja freilich, alt und steif.

Ba wohl, versette Mariechen und seufzte.

Mein Grofvater ift noch recht ftart für fein Alter, fagte Beinrich.

"Ja wohl, Junge, antwortete ber Alte. Ich wollte noch wohl in die Wette mit Dir die Leiter hinauf laufen."

Heinrich lachte laut. Margarethe fah wohl, baß fie auf biefer Seite bie Festung nicht überrumpeln würde; baher suchte sie einen andern Weg.

Ach ja, sagte fie, ce ift eine besondere Gnabe, so gesund in seinem Alter zu sein; du bist, glaube ich, nie

in Deinem Leben frant gewesen, Gbert?

"In meinem Leben nicht, ich weiß nicht, was Krants beit ist; benn an ben Poden und Abtheln bin ich herums

gegangen."

Ich glaube boch, Vater! versetzte Mariechen, Ihr seib wohl verschiedene Male vom Fallen trank gewesen, denn Ihr habt und wohl erzählt, daß Ihr oft gesährlich gefallen seid.

"Ja, ich bin breimal töbtlich gefallen."

Und das vierte Mal, fuhr Marg arethe fort, wirst Du Dich todt fallen, mir ahnt es. Du hast letzthin im Bald das Gesicht gesehen, und eine Nachbarin hat mich kürzlich gewarnt und gebeten, Dich nicht aus's Dach zu lassen; benn sie sagte, sie hätte des Abends, wie sie die Kühe gemolken, ein Poltern und klägliches Jammern neben unserem Hause im Wege gehört. Ich bitte Dich, Ebert!

thue mir ben Gefallen; und lag Jemand andere bas Saus

beden, Du haft's ja nicht nöthig.

"Margarethe! — kann ich ober Jemand anders benn nicht in der Straße ein anderes Unglück bekommen? Ich habe das Gesicht gesehen, ja, das ist wahr! — unsere Nachdarin kann auch diese Vorgeschichte gehört haben. Ist dieses gewiß, wird dann berjenige dem entlaufen, was Gott über ihn beschlossen hat? Hat er beschlossen, daß ich meinen Lauf hier in der Straße endigen soll, werde ich armer Dummkopf von Menschen das wohl vermeiden können? und gar, wenn ich mich todtfallen soll, wie werde ich mich hüten können? Geset, ich bleibe vom Dache, kann ich nicht heute ober Morgen da in der Straße einen Karren Holz losdinden wollen, darauf steigen, straucheln und den Hals abstützen? Margarethe! laß mich in Ruhe; ich werde so ganz gerade fortgehen, wie ich bis dahin gegangen bin; wenn mich dann mein Stündchen überrascht, da werde ich's willkommen heißen!"

Margarethe und Mariechen sagten noch eines und bas andere, aber er achtete nicht barauf, sondern rebete mit heinrichen von allerhand, die Dachbeckerei betrefs fenden Sachen; daher sie sich zufrieden gaben und sich

bas Ding aus bem Sinne fchlugen.

Des andern Morgens standen sie frühe auf und der alte Stilling sing an, während er ein Morgenlied sang, das alte Stroh loszubinden und abzuwerfen, womit er dann diesen Tag auch hübsch fertig wurde, so daß sie des folgenden Tages schon ansingen, das Dach mit neuem Stroh zu belegen; mit einem Wort, das Dach ward sertig, ohne die mindeste Gesahr oder Schreck dabei gehabt zu haben; außer daß es noch einmal bestiegen werden

mußte, um starte und frische Rasen oben fiber ben Fieft zu legen. Doch bamit eilte ber alte Stilling so sehr nicht; es gingen wohl noch acht Tage barüber hin, ehe es ihm einfiel, bies lette Stud Arbeit zu verrichten.

Des folgenden Mittwoche Rand Eberhard ungewöhnlich frühe auf, ging im Hause umber, von einer Kammer gur anbern, ale wenn er etwas fuchte. Seine Leute ver= wunderten fich, fragten ibn, was er suche? Michts, fagte er. Ich weiß nicht, ich bin so wohl, boch habe ich keine Rube, ich kann nirgends ftille sein, als wenn Etwas in mir ware, bas mich triebe, auch fpure ich fo eine Bangigfeit, die ich nicht tenne. Margarethe rieth ibm, er follte fich angieben und mit Seinrichen nach Lichtbaufen geben. feinen Gobn Johann zu befuchen. Er war bamit gufrieden; boch wollte er zuerst bie Rafen aben auf ben hausfirft legen, und bann bes andern Tages feinen Gobn befuchen. Diefer Gebante war feiner Frau und Tochter febr guwiber. Des Mittags über Difch ermahnten fie ibn wieder ernftlich, vom Dach zu bleiben; felbft Brinrich bat ihn, Jemand für Lobn zu friegen, ber vollenbs mit ber Dederei ein Ende mache. Allein ber vortreffliche Greis lächelte mit einer unumschränkten Gewalt um fich ber : ein Lächeln, bas fo manchem Menfchen bas Berg geraubt und Chrfurcht eingeprägt hatte! Dabei fagte er aber foin Bort. Gin Mann, ber nitt einem beständig guten Gewiffen alt geworben, fich vieler guten Sandlungen bewußt ift, und bon Jugend auf fich an einen freien Umgang mit Gott und feinem Erlofer gewöhnt bat, gelangt zu einer Größe und Freiheit, bie nie ber größte Eroberer erreicht Die gange Antwort Stillings auf biefe treugemeinten Ermahnungen ber Seinigen bestand barin : Er

wollte ha auf den Kirschenbaum steigen und sich noch einmal recht fatt Rirfchen effen. Es mar nämlich ein Baum, ber binten im Bofe ftanb, und febr fpat, aber befto vortreff= lichere Früchte trug. Seine Frau und Tochter verwunderten fich über biefen Ginfall, benn er mar wohl in zehn Jahren guf teinem Baum gemefen. Nun bann, fagte Margarethe, bu mußt nun bor ber Zeit in bie Bobe, es mag toften, mas es wolle. Eberhard lachte und antwortete: Je bober, je naber jum himmel! Damit ging er jur Thure binaus, und Beinrich binter ibm ber auf ben Ririchenbaum gu. Er faßte ben Baum in seine Arme und die Knice, und kletterte hinauf bis oben bin, feste fich in eine Gabel bes Baumes, fing an, af Kirfden und warf Deinrich en zuweilen ein Aeftchen herab. Margarethe und Marie hen tamen ebenfalls. Salt! fagte die ehrliche Frau, bebe mich ein wenig, Mariechen, daß ich nur bie unterften Aefte faffen tann, ich muß probiren, ob ich auch noch hinauf kann. Es gelang; sie kam hinauf; Stilling fab berab und lachte berglich, und fagte: bas beißt recht verjüngt werben, wie die Abler. Da fagen beipe shrliche alte Grantopfo in ben Aeften bes Kirschbaumes, und genossen noch einmal zusammen die füßen Früchte ihrer Jugend; befonders mar Stilling aufgeraumt. Margarethe flieg wieder herab, und ging mit Mariechen in ben Barten, ber eine ziemliche Strede unterhalb bem Dorf war. Eine Stunde hernach ftieg auch Cberhard berab, ging und hatte einen Saden, um Rafen bamit abzuschälen. Er ging bierauf oben ans Enbe bes Sofes an ben Balb; Beinrich blieb gegen bem Saufe über unter bem Rirfchenbaum fiben; endlich tam Cberharb wieber, batte einen groken Rasen um ben Rows bangen.

budte fich zu heinrichen, sah gang ernsthaft aus und sagte: Siehe, welch eine Schlaftappe! Heinrich fuhr in einander, und ein Schauer ging ihm durch die Seele. Er hat mir hernach wohl geftanden, daß biefes einen unverstellten Einen unverstellten Einen geftanden, daß biefes einen unverstellten

geflichen Ginbruck auf ihn gemacht habe.

Inbessen ftieg Bater Stilling mit bem Rafen bas Dach hinauf. Deinrich schnikelte an einem Bolzchen; inbem er barauf fah, borte er ein Bepotter; er fah bin, vor seinen Augen war's schwarz, wie die Racht — lang hingestreckt lag ba ber theure, liebe Mann unter ber Last von Leitern, feine Sande vor ber Bruft gefalten; bie Augen ftarrten; bie Bahne klapperten und alle Glieber bebten, wie ein Mensch im ftarten Frost. Beinrich marf eiligs bie Leitern von ihm, streckte die Arme aus, und lief wie ein Rafender bas Dorf binab, und erfüllte bas ganze That mit Beter und Jammer. Margarethe unb Mariechen borten im Garten taum balb bie feelgagenbe tenntliche Stimme ihres geliebten Rnaben; Dariechen that einen hellen Schrei, rang bie Bande liber bem Ropf und fion bas Dorf binauf. Margarethe ftrebte binter ibr. ber, bie Hände vorwärts ausgestreckt, die Augen farrten um= ber; bann und wann madte ein beiferer Schreit ber beklemmenben Bruft ein wenig Luft. Marischen und Seinrich maren werft bei bem lieben Manne. Er lag ba lang ausgestreckt, die Augen und ber Mund maren geschloffen, die Bande noch bor ber Bruft gefalten, und fein Athem ging langfam und ftart, wie bei einem gefunden Menichen, ber orbentlich fchlaft; auch bemertte man nirgenbs, daß er blutrunftig mar. Mariech en weinte baufige Thranen auf sein Angesicht und jammerte beständig: Ach! wein. Bater! mein Bater! Beinrich fag ju feinen Gugen un

Staub , foludate und weinte. Inbeffen tam Dar garet be auch bingu; fie fiel neben ihm nieber auf bie Rnice, fafte ihren Mann um ben Sals, rief ihm mit ihrer gewohnten Stimme ine Dhr, aber er gab tein Beichen von fich. Die belbenmuthige Frau ftanb auf, faßte Muth; auch mar teine Thrane aus ihren Augen gekommen. Ginige Rachbarn waren indessen hinzugekommen, vergoffen Alle Thränen, benn er war allgemein geliebt gewesen. Margarethe machte geschwind in ber Stube ein niebriges Bett gurecht; fie batte ibre beften Betttucher, bie fie vor etlich und vierzig Jahren ale Braut gebraucht hatte, übergespreitet. Run tam fie gang gelaffen beraus und rief: Bringt nur meinen Cherharb berein aufs Bett! Die Manner faften ihn an, Mariechen trug am Ropf, und Beinrich hatte beibe Fuge in feinen Armen: fie legten ihn aufe Bett, und Margarethe zog ihn aus und bedte ihn zu. Er lag ba, orbentlich wie ein gefunder Mensch, ber schkaft. Run wurde Beinrich beorbert, nach Florenburg zu laufen, um einen Wundarzt zu holen. Der tam auch benfelben' Abend, unterfuchte ibn, ließ ihm jur Aber und erklärte fich, bag mar nichts zerbrochen fei, aber boch fein Tob binnen brei Tagen gewiß fein murbe, inbem fein Gebirn gang gerrüttet mare.

Run wurden Stilling & Kinber alle Seche zusammen berufen, die sich auch des andern Morgens Donnerstags zeitig einfanden. Sie setzen sich alle rings ums Bette, waren stille, klagten und weinten. Die Fenster wurden unt Tüchern zugehangen, und Margarethe wartete ganz gelassen ihrer Hausgeschäfte. Freitag Nachmittags sing ber Kopf des Aranten an zu beben, die obere Lippe erhob sich ein wenig und wurde bläulicht, und ein kalter Schweiß

buftete überall bervor. Seine Kinder rückten naber ums Bette gufammen. Margarethe fab es auch: fie nabm einen Stubl und feste fich gurud an bie Band ins Duntle; alle faben vor fich nieder und fcmiegen. Seinrich faß au ben Aufen feines Grofwaters, fab ihn zuweilen mit naffen Augen an und war auch stille. So sagen fie Alle bis Abends neun Uhr. Da bemertte Catharine querft, bag ihres Baters Athem fille ftanb. Gie rief angftlich: Mein Bater ftirbt! - Alle fielen mit ihrem Angeficht auf bas Bette, ichluchsten und weinten. Beinrich ftanb ba, ergriff seinem Grofbater beibe füße und weinte bitterlich. Bater Stilling bolte alle Winnten tief Athem, wie Giner, ber tief feufget, und von einem Geufger gum anbern mar ber Athem gang fill; an feinem ganzen Leibe regte und bewegte fich nichts als fein Unterfiefer, ber fich bei jebem Seufzer ein wenig vorwärts ichob.

Margarethe Stilling hatte bis bahin bei all ihrer Traurigkeit noch nicht geweint; sobalb sie aber Catharinen rusen hörte, stanb sie auf, ging ans Bett und sah ihrem sterbenden Manne ins Gestodt; nun sielen einige Thränen bie Wangen herunter; sie behnte sich aus, denn sie war vom Alter ein wenig gebildt, richtete ihre Augen auf und rectte die Hände gen Himmel und betete mit dem seurigsten Herzen; sie holte jedesmal aus tiesster Brust Athem, und den verzehrte sie in einem brünstigen Seuszer. Sie sprach die Worte plattdeutsch nach ihrer Gewohnheit aus, aber sie waren alle voll Geist und Leben. Der Inhalt ihrer Worte war, daß ihr Gott und Erlöser ihres lieben Mannes Seele gnädig aufnehmen und zu sich in die ewige Freude nehmen möge. Wie sie ansing zu beten, sahen alle ihre Kinder auf, erstaunten, sanken am Bette auf die Kniee und beteten in

ber Stille mit. Nun tam ber lette Herzenoftoß; ber gauge Körper zog sich; er stieß einen Schrei aus; nun war er versschieden. Margarethe hörte auf zu beten, faßte bem entseelten Manne seine rechte Hand an, schüttelte sie und sagte: "Lebe wohl, Eberhard! in bem schönen Himmel sehen wir uns balb wieber!" So wie sie das sagte, sank sie nieder auf ihre Kniee; alle ihre Kinder sielen um sie herum. Nun weinte auch Margarethe die bittersten Thränen und klagte sehr.

Die Nachbarn kamen inbessen, um den Entseckten anzukleiden. Die Kinder standen auf und die Mutter holte das Todtenkleid. Bis den folgenden Montag lag er auf der Bahre; da führte man ihn nach Florenburg, um ihn zu begraben.

Herr Pastor Stollbein ist aus dieser Geschichte als ein störrischer, wunderlicher Mann bekannt, allein außer dieser Laune war er gut und weichberzig. Wie Stilling ins Grab gesenkt wurde, weinte er helle Thränen; und auf der Kanzel waren unter beständigen Weinen seine Worte: "Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan! Wollte Gott, ich ware für dich gestorben!" Und der Tert zur Leichenrede war: "Ei du frommer und getreuer Knecht! du bist über Weniges getreu gewesen, ich will dich über Viel sesen; gebe ein zu deines Herrn Freude!"

Soute einer meiner Lefer nach Florenburg kommen, gegen die Kirchthure über, da, wo der Kirchhof am höchsten ift, da schläft Bater Stilling auf dem Hügel. Sein Grab bedeckt kein prächtiger Leichenstein; aber oft fliegen im Frühlinge ein Paar Täubchen einsam hin, girren und liebkofen stich zwischen dem Gras und Blumen, die aus Bater Stils

linge Mober hervorgrunen.

II.

## Stilling's Jünglingsjahre.

Eine mabrhafte Gefdicte.

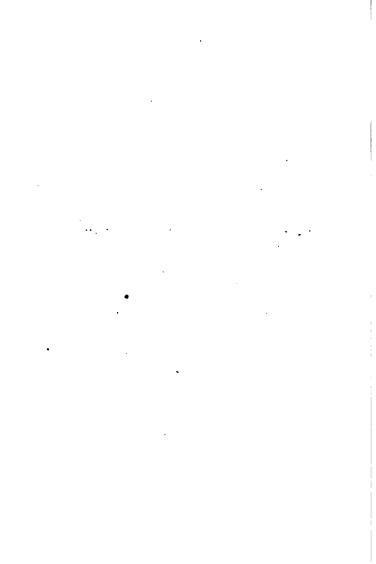

## Beinrich Stilling's Janglingsjahre.

Bater Stilling war zu ben ruhigen Wohnungen seiner Boreltern hingegangen, und in seinem Hause ruhte Alles in trauriger Todesstille. Seit mehr als hundert Jahren hatte eine jede Holzart, ein jedes Milchsaß, und jedes andere Hausgeräthe seinen bestimmten Ort, der vom tangen Gebrauch glatt und polirt war. Ein jeder Nachbar und Freund, aus der Nähe und Ferne, sand immer Alles in gewohnter Ordnung: nnd das machte vertraussich. — Man trat in die Hausthüre und war daheim. — Aber nun hing Alles öde und still; Gesang und Freudeischwiegen, und am Tische blieb seine Stelle leer; Niemandsgetraute sich, sich hinzusehen, die sie heinrich endlich einnahm, aber er füllte sie nur halb aus.

Margarethe trauerte indessen still und ohne Rlagen; Heinrich aber redete viel mit ihr von seinem Großs vater. Er dachte sich den himmel wie eine herrliche Gegend von Wälbern, Wiesen und Feldern, wie sie im schönsten Wai grünen und blühen, wenn der Südwind darüber her sächelt, und die Sonne jedem Geschöpfe Leben und Gebeihen einstäht. Dann sah er Bater Stilling mit hellem Glanz ums Haupt einhertreten, und ein silberweißes Gewand um ihn herabssiefen.

Auf biefe Borftellung bezogen fich alle feine Reben.

Einmal fragte ihn Margarethe: Was meinst bu, Heinrich! was bein Großvater jest machen wird? Er antwortete: er wird nach dem Orion, nach dem Sirius, dem Wagen und dem Siebengestirn reisen und Alles wohl besehen, und dann wird er sich erst recht perwundern, und sagen, wie er so oft- gesagt hat: O welch sin wunsberdarer Gott! — Dazu habe ich aber keine Lust, erswiderte Margarethe; was werde ich denn da machen? Deinrich versehter so wie es Marie machte; die ste den Füßen Jesus soß, Mit bergleichen Unterredungen wurde das Andenken an den seligen Mann oft erneuert.

Die Haushaltung konnte auf bem Fuß, so wie sie jest stand, nicht lange bestehen, begwegen forberte bie alte Mutter ihren Gibam, Simon, mit feiner Fran Glie fabeth wieder nach Saus. Denn fie batten an einem andern Orte Haus und Hof gepachtet, fo lange ber Bater lebte. Sie tamen mit ihren Rindern und Gerathe, und übernahmen bas väterliche Erbe; alsbald wurde Alles fremd man brach eine Wand ber Stube ein, und baute fie vier Schuh weiter in ben Sof. Gimon batte nicht Raum genug; er war kein Stilling - und ber eichene Tifch voll Gegen, und Gastfreiheit, ber alte biedere, Tisch wurde mit einem; gelbeng abornenen, poller verschloffener. Schublaben, perpechielt; er bekam jeine Stelle auf bem Ballen hinter bem Schonnstein. - Heinrich wallfahrtete zuweilen hin, legte sich neben ibn auf den Bodens und weinte. Simon fand ihn einmal in biefen Stellung, er: fragte: Heinrich, was macht bu ba? Diefer antwortetee ich weine um den Tifch, Der Obeim Lachte und fagte: Du magft wohl um ein altes eichenes Brett, weinen! Deinrich murbe ärgerlich und versente: Diejes-Gemerbe

o

bahinten, und diesen Fuß da, und diese Ausschnitte am Gewerbe hat mein Großvater gemacht, — wer ihn lieb hat, kann das nicht zerbrechen. Simon wurde zornig und erwiderte: er war mir nicht groß genug, und wo sollte ich benn ben meinigen lassen? Dheim! sagte Heinerich, den solltet ihr hieher gestellt haben, bis meine Großemutter tobt ist und wir Andern sort sind.

Indessen veränderte sich Alles; das sanste Wehen des Stillingschen Beistes verwandelte sich ins Gebrause einer angstichen Begierde nach Geld und Gut. Margarethe empfand dieses, und mit ihr ihre Kinder; sie zog sich zurück in einen Winkel hinter den Ofen, und da verleuge sie ihre übrigen Jahre; sie wurde starrblind, doch hindezte sie dieses nicht an ihrem Flachsspinnen, womit sie ihre Zeit zubrachte.

Vater Stilling ist hin, nun will ich seinem Entel, bem jungen heinrich, auf bem Tuße solgen "wo er hing geht, alles Andere soll mich nicht aufhalten.

Johann Stilling war nun Schöffe und Lands messer; Wilhelm Schulmeister zu Tiefenbach; Mas riechen Magd bei ihrer Schwester Elisabeth; die andern Töchter waren aus dem Hause verheirgthet, und Heinrich ging nach Flossenburg in die sateinische Schule.

Wilhelm hatte eine Kammer in Stillings haus, auf berfelben ftand ein Bett, woringer mit seinem Sohn schlief, und am Fenster war ein Tisch mit dem Schneiders geräthe; benn sobald er von der Schule kam, arbeitete er an seinem Handwerk, Des Morgens früh nahm heinrich seinen Schulfack, worin, nehft dem nöthigen

Schulbüchern und einem Butterbrod für den Mittag, auch die Historia von den vier Hahmonskindern oder konft ein ähnliches Buch nebst einer Hirtenslöte sich befanden; sobald er dann gefrühstückt hatte, machte er sich auf den Weg, und wenn er hinaus vor's Dorf kam, so nahm er sein Buch heraus und las während dem Gehen; oder er trillerte alte Romanzen und andere Melodien auf seiner Flöte. Das Lateinlernen wurde ihm gar nicht schwer, und er behielt dabei Zeit genug, alte Geschichten zu lesen. Des Sommers ging er alle Abende nach Haus, des Winters aber kam er nur Samstags Abend, und ging des Mantags Morgen wieder fort; dieses währte vier Jahre, doch blieb er zuletzt des Sommers über viel zu Haus und half seinem Bater am Schneiderhandwerk, oder er machte Knöpse.

Der Weg nach Florenburg und die Schule selber machten ihm manche vergnügte Stundett. Der Schuls meister war ein sanster, vernünstiger Mann und wußte zu geben und zu nehmen. Des Nachmittags nach dem Essen sammelte Stilling einen Hausen Kinder um sich her, ging mit ihnen hinaus aufs Feld oder an einen Bach, und dann erzählte er ihnen allerhand schöne, empsindsame Historien, und wenn er sich ausgeleert hatte, so mußten Andere erzählen. Ginmal waren ihrer auch Etliche zusammen auf einer Wiese, es sand sich ein Knabe herzu, dieser sing an: Hört, Kinder! ich will euch was erzählen: "Neben uns wohnt der alte Frühling, ihr "wißt, wie er daher geht und so an seinem Stock zittert: "er hat keine Zähne mehr, auch hört und sieht er nicht "viel. Wenn er dann so da am Tisch saß und zitterte, "so verschüttete er immer Vieles, auch sloß ihm zuweilen

"Gtmas wieber aus bem Munb. Das etelte bann feinem "Sohn und feiner Schnur, und begwegen mußte ber alte "Grofwater endlich hinter bem Ofen im Gat effen; fie "gaben ihm etwas in einem irbenen Schuffelden und noch "bagu nicht einmal fatt. Ich habe ihn wohl feben effen, "er fah fo betrübt nach bem Tifch, und die Augen waren "ihm bann nag. Run hat er vorgestern sein irbenes "Schuffelchen zerbrochen. Die junge Frau teifte fehr mit "ihm, er sagte aber nichts, sonbern feufzte nur. Da "tauften fie ihm ein holzernes Schuffelden für ein paar "Seller, ba mußte er gestern Mittag gum erftenmal baraus "effen; wie sie so ba fiten, so schleppt ber kleine Knabe "von vierthalb Jahren auf ber Erbe fleine Brettchen gu= "sammen. Der junge Frühling fragte: was machst bu "ba, Beter? Ho! fagte bas Rind, ich mache ein "Tröglein, daraus follen Bater und Mutter "effen, wenn ich groß bin. Der junge Frühling und "feine Frau faben fich eine Beile an, fingen enblich an "zu weinen, und holten alfofort ben alten Grofvater an "ben Tifch und ließen ihn mit effen."

Die Kinder sprangen in die Höhe, klatschten in die Hände, lachten und riesen: das ist recht artig; sagte das der kleine Beter? Ja, versetzte der Knade, ich din dabei gestanden, wie's geschah. Heinrich Stilling aber kachte nicht, er stand da und sah vor sich nieder; die Geschichte drang ihm durch Mark und Bein die ins Innerste seiner Seele; endlich sing er an: das sollte meinem Großvater widersahren sein! Ich glaube, er wäre von seinem hälzernen Schlistelchen ausgestanden, in die Ecke der Stude gegangen und dann hätte er sich hingestellt und gerufen: Berr, stärke mich in dieser Stude, das ich mich einst räche

an biefen Philiftern! Dann batte er nich gegen ben Gd: pfeften gestraubt und bas Baus eingewerfen. Sachte! facte! Stilling! rebete ibm ber großten Anaben einer ein, bas mare bod von beinem Groftvater ein wenig gu ara gemeien. Du baft Recht! fagte Beinrich; aber beute! es ift bod recht fataniid: wie oft bat wohl ber alte Frub: ling feinen Jungen auf bem Schoof gebabt und ibm bie beften Broden in ben Mund geftedt? Ge mare boch fein Bunder, wenn einmal ein feuriger Drache um Mitternacht, wenn bas Biertel bes Monbes eben untergegangen ift, fich durch ben Schornftein eines folden Haufes hinunterschliche und alles Effen vergiftete. Bie er eben auf ben Drachen tam, ift tein Bunber, benn er hatte felbft ver einigen Tagen bes Abends, als er nach Haus ging, einen großen burch bie Luft fliegen feben, und er glaubte bis jest noch feft, baf es einer von ben oberften Tenfeln felbit gemejen.

So verstoß die Zeit unter der Hand, und es war nun balb an dem, daß er die lateinische Schule nach und nach verlassen und seinem Vater am Handwork helsen mußte; doch dieses war schweres Leiden für ihn; er lebte nur in den Büchern, und es däuchte ihm immer, man ließe ihm nicht Zeit genug zum Lesen; despregen sehnte er stich undeschreiblich, einmal Schulmeister zu werden. Dieses war in seinen Augen die höchste Ehrenstelle, die er jemals zu erreichen glaubte. Der Gedanke, ein Bastor zu werden, war zu weit jenseits seiner Sphäre. Wenn er sich aber zuweilen hinausschwang, sich auf die Kanzel bachte und sich dazu vorstellte, wie selig es sei, ein ganzes Leben unter Büchern hinzubringen, so erweiterte sich sein Herz, er wurde von Wonne burchbrungen, und dann kein

ibm wohl zuweilen ein: Gott hat mir biefen Erieb nicht umfonst eingeschaffen, ich will ruhig fein, Er wird mich leiten, und ich will Ihm folgen.

Dieser Enthusiasmus verseitete ihn zuweileit, wenn seine Leute nicht zu Haus waren, eine lustige Comobie zu spielen; er versammelte so viele Kinder um sich her, als er zusammentreiben konnte, hing einen schwarzen Weibersschurz auf den Ruden, machte sich einen Kragen von weißem Papier; traf alsbann auf einen Lehnstühl, so, daß er die Lehne vor sich hatte, und dann fing er mit einem Anstand an zu predigen, der alle Zuhörer in Erstaunen setzt. Dieses that er oft, denn es war auch sein einziges Kinderspiel, das er semals mag getrieben haben.

Run-trng es sich einmal zu, als er recht heftig beklamirte und seinen Zuhörern die Hölle heiß machte, daß Herr Paster Stollbein auf einmal in die Stube trat; er lächette nicht oft, doch konnte er's jeht nicht verbeißen; Heinrich lachte aber nicht, sondern er stand wie eine Bikbsäule da, blaß wie die Wand, und das Weinen war ihm näher als das Lachen; seine Zuhörer stellten sich alle an die Wand nich fakteten die Hände. Heinrich sah ben Paster surchtsam an, ob er vielleicht den Rohrstad ausbeben möchte, um ihn zu schlagen; denn das war so seine Gewohnheit, wenn er die Kinder spielen sah; doch er that's jeht nicht; er sagte nur; geh her unter und stelle dich da hin, wirf den närrischen Anzug von dir! Heinrich gehorchte gern; Stollbein suhr sort:

"Ich glaube, bu haft wohl ben Baftor ift Kopf?" Ich habe kein Gelb zu ftubiren.

"Du follft nicht Baftor, fonbern Schnimeifter werben!"

Das will ich gern, Herr Paftor! aber wenn unfer Herr Gott nun haben wollte, baß ich Paftor ober ein anderer gelehrter Mann werben sollte, muß ich bann sogen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der Herr Pastor will's nicht haben?

"Halt's Maul, du Efel! weißt bu nicht, wen bu

1 1 1

ver bir haft?"

Run catechisirte ber Pastor die Kinder alle, barin

hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nächster Gelegenheit suchte Horr Stollbein ben Wilhelm zu bereben, er möchte boch seinen Sohn stubiren lassen, er versprach sogar, Borschub zu verschaffen: allein bieser Berg war zu hoch, er ließ sich nicht ersteigen.

Beinrich fampfte inbeffen in feinem beschwerlichen Buftand rechtschaffen; seine Reigung zum Schulhalten mar unaussprechlich, aber nur blog aus bem Grund, um bes Handwerks los zu werben und fich mit Buchern beschäf= tigen zu können, benn er fühlte felbst gar wohl, bag ibm die Unterrichtung anderer Kinder ewige Langeweile machen würde. Doch machte er sich bas Leben so erträglich, als es ihm möglich war. Die Mathematik nebst alten Sistorien und Rittergeschichten waren sein Fach; benn er hatte wirklich ben Tobias Beutel und Bions mathematische Werkschule ziemlich im Ropfe; besonders ergöpte ihn bie Sonnenuhrfunft über Alles. Es fah tomifch aus. wie er sich ben Winkel, in welchem er faß und nahte, fo nach seiner Phantasie ausstaffirt hatte: die Fenster= scheiben waren voll Sonnenuhren, inwendig vor bem Fenster ftand ein vieredigter Rlop, in Gestalt eines Burfels, mit Papier überzogen und auf allen fünf Seiten mit Sonnen= uhren bezeichnet, beren Zeiger abgebrochene Rahnabeln water: oven unter der Studendake neur gerichtals eine Sannenubr, die von einem Stüdlein Spiegei im Feriker extenditet wurde; und ein aftronomisiver King von Fische bem bing an einem Faden vor dem Feniker; dieser muste auch die Stule der Laiwenubr vertreten, wenn er aust ging. Alle diese Urren waren nicht allem gründich und richtig gezeichnet, bendern er verfänd auch ivon dazumal die gemeine Geometrie nebit dem Rochnen und Schreiben aus dem Grund, ob er giend nur ein Knade von publifabren und ein Ledriunge im Schneiberdandwert was.

Derringe Stilling fing auch nunmehr an, zu herrn Stollbein in die Catechiteiten zu geben; bas war ihm nun zwar eine Kleinigkeit, allein es hatte doch auch seine Bestwerben; benn ba der Kafter immer ein Auge auf ihn batte, so entbedte er auch immer Erwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Reispiel; wenn er in die Kirche eber in die Catechilationsstude tam, so war er immer der Borberste, und hatte also auch immer den obersten Stand; diedes tennte nun der Rafter gar nicht leiden, benn er liebte an andern Leuten die Lemuth uns gemein. Ginmal suhr er ihn an und sagte:

"Barum bift bu immer ber Berberite?"

Er antwortete: wenn's Lernen gilt, jo bin ich nicht gerne ber hinterfte.

"Gi, weifit bu Schlingel fein Mittel zwijden Dinten

und Bornen ?"

Stilling hatte gerne noch ein Wörtchen bazu geseht, allein er furchtete sich, ben Vastor zu erzurnen. Derr Stollbein spazierte die Stube ab, und indem er wieder Das will ich gern, Herr Paftor! aber wenn unfer herr Gott unn haben wollte, baß ich Paftor ober ein anderer gelehrter Mann werben sollte, muß ich bann sagen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der Herr Paftor will's nicht haben?

"Halt's Maul, du Efel! weißt du nicht, wen bu

ver bir baft?"

Run catechisirte der Baftor die Kinder alle, barin

hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nächster Gelegenheit suchte Herr Stollbein ben Wilhelm zu bereben, er möchte boch seinen Sohn stubiren lassen, er versprach sogar, Borichub zu verschaffen: allein bieser Berg war zu hoch, er ließ sich nicht ersteigen.

Deinrich fampfte inbeffen in seinem beschwerlichen Ruftand rechtschaffen; feine Reigung zum Schulhalten war unaussprechlich, aber nur blog aus bem Grund, um bes Sandwerte los zu werben und fich mit Buchern beschäftigen zu konnen, benn er fühlte felbst nar wohl, daß ihm die Unterrichtung anderer Kinder ewige Langeweile machen würde. Doch machte er sich bas Leben so erträglich, als es ihm möglich mar. Die Mathematik nebst alten Historien und Rittergeschichten waren sein Fach; benn er hatte wirtlich den Tobias Beutel und Bions mathematische Werkschule ziemlich im Ropfe; besonders ergöpte ihn bie Sonnenuhrfunft über Alles. Es fah tomifch aus, wie er sich ben Wintel, in welchem er fag und nahte, jo nach seiner Phantasie ausstaffirt batte: bie Fenster= scheiben waren voll Sonnenuhren, inwendig bor bem Fenfter ftand ein vieredigter Rlot, in Gestalt eines Burfels, mit Bapier überzogen und auf allen fünf Seiten mit Sonnenuhren bezeichnet, beren Zeiger abgebrochene Rahnabeln waren: oben unter ber Stubenbake war gleichfalls eine Sonnenuhr, die von einem Stücklein Spiegel im Fenster erleuchtet wurde; und ein astronomischer King von Fische bein hing an einem Faden vor dem Fenster; dieser mußte auch die Stelle der Taschenuhr vertreten, wenn er auszing. Alle diese Uhren waren nicht allein gründlich und richtig gezeichnet, sondern er verstand auch schon dazumst die gemeine Geometrie nebst dem Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gleich nur ein Knade von zwölf Jahren und ein Lehrjunge im Schneiberhandwert war.

Der junge Stilling fing auch nunmehr an, zu Herrn Stollbein in die Catechisation zu gehen; das war ihm nun zwar eine Kleinigkeit, allein es hatte doch auch seine Beschwerden; denn da der Bastor immer ein Auge auf ihn hatte, so entbedte er auch immer Etwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: wenn er in die Kirche oder in die Catechisationsstude kam, so war er immer der Borderste, und hatte also auch immer den obersten Stand; dieses konnte nun der Pastor gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Demuth ungemein. Einmal suhr er ihn an und sagte:

"Warum bift bu immer ber Borberfte?"

Er antwortete: wenn's Lornen gilt, fo bin ich nicht gerne ber Hinterste.

"Gi, weißt bu Schlingel tein Mittel zwischen hinten und Bornen?"

Stilling hatte gerne noch ein Wörteben bazu geseht, allein er fürchtete fich, ben Bastor zu erzurnen. hetr Stollbein spazierte die Stube ab, und indem er wieder Betauftam, sagte er lächelnb: "Stilling! was heißt bas auf bentich: modium tenuore beati?"

Das heißt: die Seligen haben ben Mittelweg gehalten; boch bincht mir; man könnte anch sagen: plotiquo medlum tellentes sunt damnati. (Die metsten Beute sind verdammt, die das Mittel gehalten haben, b. i. die weder kalt noch warm sind.) Herr Stollbein stutte, sah ihn an und sagte: Junge! ich sage dir, du sollst das Recht haben, voran zu stehen; du hast vortrefslich geantwertet. Doch nun stand er nie wieder vornen, damit ihm die andern Kinder nicht bös werden möchten. Ich weiß nicht, ob es Feigherzigkeit oder ob es Demuth war. Nun fragte ihn Herr Stollbein wieder: Warum gehst du nicht an beinen Ort? Er antwortete: Wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden. Schweig! erwiderte der Bastor, du bist ein vorwihiger Bursche.

Dieses ging nun so seinen Gang kort bis ins Jahr 1755 auf Oftern, da Heinerich Stilling vierzehn und ein halb Jahr alt war; vierzehn Tage vor dieser Zeit ließ ihn Herr Pastor Stollbein allein vor sich kommen und sagte zu ihm: Hör', Stilling, ich wollte gerne einen braven Kerl aus dir machen, du mußt aber hilbsch fromm und mir, deinem Vorgesehten, gehorfam sein; auf Ostern will ich dich nit noch Ambern, die alter find, als du, zum heiligen Abendmahl einsegnen, nnd dann will ich sehn, ob ich dich nicht zum Schulmeister machen kann. Stilling hupfte das Herz vor Freuden, er dankte dem Lastor und versprach, Alles zu thun, was er haben wollte. Das gestel dem alten Manne von Herzen; et ließ ihn im Frieden gehen, und hielt sein Wort treukt; benn auf Ostern ging et zum Rachtmahl, und alsosort wurde er

zum Schitmeister nach Zellberg bestimmt, welches Amt er ben ersten Mai antreten mußte. Die Zellberger vorlangten auch mit Schmerzen nach ihm; benn sein Ruf war weit und breit erschollen. Die Wonne läßt sich nicht aussprechen; welche ber junge Stilling hierüber empfand, er konnte kann den Tag erwarten, der zum Anstritt seines Amtes bestimmt war.

Bellberg liegt eben: hinter ber Spite bed! Giltere, man geht von Tiefenbach gerabe ben Wath binauf; sobald man auf bie Höhe kommt, hat man vor fich ein großes ebenes Feld, nahe zur rechten Seite ben Buch, beffen hundertjährige Gichen und Maibuchen in gerader Linie gegen Often zu wie eine prengifche Wachtsarabe bingepflanzt fteben und ben himmel zu tragen fcheinen; faft oftwärts am Ende bes Walbes erhebt fich ein buschigter Bugel, auf bem Sochften ober auch ber Banges: berg genannt; biefes ift ber bochfte Gipfel von gang Beftphaten. Bon Diefenbach bis bahin hat man brei Biertelftunben: beständig gerabe: und fteil aufzufteigen. Linker Hand liegt eine herrliche Flur, die fich gegen Rorben in einen Bugel von Saatland erhebt, biefer heißt: auf ber Antoniustirche. Bermuthlich hat in alten Beiten eine Rapelle ba geftanben, die biefem Beiligen gewibmet gewefen. Bor biefem Sugel, fübwarte, liegtiein schönet herrschaftlicher Meierhof, ber von Bächtern bewohnt wird. Norbostwärts fentt fich bie Fläche in eine vortreffliche Wiefe, die sich zwischen buschigten Hügeln herumbrangt; zwifchen biefer Biefe und bem Sechften geht burche Gebuich ein gründe Rafenweg vom Felb' aus langs die Seite bes Gulgels fort, bis er fich endlich im feterlichen Dunkel bem Ange entgieht; es ift ein bloger

Solzweg und von ber Ratur und bem Zufall fo entftanben. Sobalb man über ben bochften Sugel bin ift, fo tommt man an bas Dorf Bellberg; biefes liegt also an ber Oftseite bes Billers, ba, wo in einer Wiese ein Bach entspringt, ber endlich jum Flug wird und nicht weit von Raffel in bie Wefer fallt. Die Lage biefes Ortes ift bezaubernd fcon, befonders im spätern Fritbling, im Commer und im Anfange bes Berbftes; ber Binter aber ift bafelbit fürchterlich. Das Gebeul bes Sturms und ber Schwall von Schnee, welcher vom Winde getrieben hinfturgt, verwandelt biefes Baradies in eine norwegische Landschaft. Dieser Ort war also ber erste, wo Beinrich Stilling bie Brobe feiner Rabigteiten ablegen follte.

Auf ben Meinen Dörfern in biefen Gegenden wird vom ersten Mai bis auf Martini und also ben Sommer burch wöchentlich nur zwei Tage, nämlich Freitags und Samftags, Schule gehalten; und fo war's auch zu Bell= berg: Stilling ging Freitag Morgens mit Sonnenaufgang bin und tam bes Sonntag Abends wieber. Diefer Bang batte für ihn etwas Unbefchreibliches; besonders wenn er bes Morgens vor Sonnenaufgang auf ber Bobe aufe Weld tam und bie Sonne bort aus ber Ferne zwifchen ben buschigten Sugein aufftieg; vor ihr her fäufelte ein Winden und fpielte mit feinen Loden; dann schmolz sein Berg, er weinte oft, und wunschte Engel zu feben, wie Jatob zu Mahanaim. Benn er nun ba ftand und in Wonnegefühl zerschmolz, fo brebte er fich um und fab Tiefenbach unten im nachtlichen Rebel liegen. Bur Linken fentte fich ein großer Berg, ber hitige Stein genannt, vom Giller berunter, zur Rechten vorwärts lagen ganz nahe die Ruinen bes Geisenberger Schlosses. Da traten dann alle Scenen, die da zwischen seinem Bater und seiner seligen Mutter, zwischen seinem Bater und ihm vorgegangen waren, als so viele vom herrlichsten Lichte erleuchtete Bilber vor seine Seele; er stand da wie ein Trunkener und überließ sich ganz der Empfindung. Dann schaute er in die Ferne; zwölf Meilen südwärts lag der Taunus oder Felds der nahe bei Frankfurt, acht dis neun Meilen westwärts lagen vor ihm die sleden Berge am Rhein, und so fort eine unzählbare Menge weniger berühmter Gesdirge; aber nordwestlich lag ein hoher Berg, der mit seiner Spize dem Giller saft gleich kam; dieser versdette Stillingen die Aussicht über die Schaubühne seiner kunftigen großen Schickslae.

Her war ber Ort, wo Hoine ich eine Stunde lang verweilen konnte, ohne sich selbst recht bewußt zu sein; sein ganzer Geist war Gebet, inniger Friede und Liebe gegen ben Allmächtigen, ber bas Alles gemacht hatte.

Zuweilen winichte er auch wohl ein fürst zu sein, um eine Stadt auf dieses Gesilds bauen zu können; alsosortstand sie schoon da vor seiner Einbildung; auf der Anstoniuskirche hatte er seine Residenz, auf dem Höchken sah schloß der Stadt, so wie Montalban in den Holzschnitten im Buch von der schonen Melusine; dieses Schloß sollte Heinrichsburg heißen; wegen des Namens der Stadt stand er noch immer im Zweisel, doch war ihm der Name Stilling der schönste. Unter diesen Borstellungen stieg er auf vom Fürsten zum Könige, und wenn er aufs Höchste gekommen war, so sah er Zellsberg vor sich liegen, und er war nichts weiter, als zeis-

tiger Schulmeifter baselbst, und so war's ihm bann auch recht, benn er hatte Beit jum Lefen.

An biefem Orte wohnte ein Jager, Ramens Rruger, ein redlicher, braver Mann; biefer hatte zwei junge Anaben, aus benen er gerne etwas rechts gemacht batte. Er hatte: ben alten Stilling herzlich geliebt, und fo liebte er auch feine Rinder. Diefem mar es Seelenfreube, ben jungen Stilling als Schulmeifter in feinem Dorfe zu feben. Daber entschloß er sich, benselben zu fich ins Haus zu nehmen. Beinrichen war biefes eben recht, fein Bater machte alle: Rleiber für ben Jäger und feine Leute, und begwegen mar er bafelbst am meisten bekannt; überbem wußte er, bag. Rrüger viele rare Bucher hatte, bie er recht zu nuten gedachte. Er quartirte fich bafelbft ein; und bas Erfte, was er vornahm, mar die Untersuchung ber Krügerischen Bibliothek; er foling einen alten Folianten auf und fand eine Uebersebung Som ere in beutiche Berfe; er bupfte, vor Freuden, tufte bas Buch, bruckte es an feine Bruft, bat fich's aus und nahm es mit in bie Schule, wo er's in der Schublade, unter bem Tifch forgfältig verichloß und fo off darin, las, als, es ihm nur möglich war: Auf ber lateinischen Schule batte er ben Birgilius ertlart und bei ber Belegenheit fo viel bom Somer gebort, bag er vorber Schätze barum gegeben hatte, um ibn nur einmal lefen ju fonnen; nun bot fich ihm bier bie Gelegenheit von felbst bar, und er benütte fie auch rechtschaffen.

Schwerlich ist die Flias seit der Zett, das sie in der Welt gewesen, mit mehr Sutzüden und Empfindung gelesen worden. Hettor war ein Mann, Achill aber nicht, Agamomuan noch weniger; mit einem Wort; er hielt es durchgebends mit den Trojanern, ob er gleich

ben Baribe mit feiner Belenen taum bes Unbentens wurdigte; besonders weil er immer zu Saufe blieb, ba er boch die Urfache des Krieges war. Das ist boch ein unerträglicher, ichlechter Rerl! bachte er oft bei fich felber. Diemand dauerte ihn mehr als ber alte Priam. Die Bilber und Schilderungen bes Somere maren fo febr nach feinem Befchmad, bag er fich nicht enthalten tonnte, laut gujaudigen, wenn er ein fo recht lebhaftes Wort fanb, bas ber Sadje angemeffen war; bamals ware bie rechte Beit

gemefen, ben Offian gu lefen.

Diese hohe Empfindung hatte aber auch noch Nebenurfachen, bie gange Gegenb trug bazu bei. Dign bente fich einen bis zur bochften Stufe bes Enthufiasmus em= pfindfamen Beift, beffen Bejdmad naturlich und noch nach keiner Modegestimmit war, sandern der nichts als. wahre Natur empfunden, gesehen und studirt hatte, ber ohne Sorge und Gram bodyttaufrieden mit feinem Buftand lebte und allem Bergnugen offen ftand; ein folder Beift liest ben Domer in ber schönften und natürlichsten Gegenb von der Welt, und zwar des Morgens in der Frühftunde. Man stelle fich bie Lage biefes Ortes vor; er jag in ber Schule an zwei Fenstern, die nach Often gekehrt waren; bieje Schule ftand an ber Mittageseite, am Abbang Des bochiten Bugels, um biefelbe ber maren alte Birken mit foneeweißen Stämmen auf einen grunen Rafen gepflanzt, beren dunkelgrune Blatter beständig fort im ewigen Winde flüsterten. Gegen Sonnenaufgang mar ein prächtiges Wiesens. thal, bas fid, an bufdigte Bugel und Gebirge anichlofe. Gegen Mittag lag, etwas niebriger, bas Dorf, hinter bemfelben eine Biefe, und bann ftieg unvermerkt eine Flur von Telbern, guf, bie ein Balb begränzte. Gegen Abend

in der Nähe war der hohe Giller mit seinen tausend Eichen. Hier las Stilling den Homer im Mai und Junius, wenn ohne das die ganze halbe Welt schön ist

und in ber Rraft ihres Erhalters jauchet.

Ueber das Alles waren auch seine Bauern gute, natürliche Leute, die beständig mit alten Sagen und Erzählungen schwanger gingen und bei jeder Gelegenheit damit heraustramten; daburch wurde der Schulmeister vollends recht mit seinem Elemente genährt und zu Empfindungen aufgelegt. Er ging einmal hinter der Schule den höchsten Hügel hinauf spazieren, oben auf der Spize traf er einen alten Bauern aus seinem Dorf, der Holz sammelte; sobald bieser den Schulmeister kommen sah, hörte er auf

ju arbeiten und fagte:

"Es ift gut, Schutmeister, daß Du tommft, ich bin "boch mube; nun hore, was ich Dir fagen will, ich bente "fo eben bran. 3d und Dein Groffvater haben vor breißig "Jahren einmal hier Rohlen gebrannt, ba hatten wir viel "Freude! wir kamen immer zu einander, agen und tranken "zusammen und rebeten bann immer bon alten Beschichten. "Du fiehft hier rund umber, fo weit Dein Auge reicht, "teinen Berg, aber wir befannen uns auf feinen Ramen "und den Ört, wo er am nächsten liegt; das war uns "bann nun so recht eine Luft, wenn wir ba so lagen und "une Geschichten erzählten, und jugleich ben Ort zeigen "tonnten, wo fle geschehen waren." Nun hielt ber Bauer bie linke Sand über bie Augen, und mit der rechten wies er gegen Abend und Nordwest hin und sagte: "Da, etwas "nieberwarts, fiehft Du bas Beifen ber ger Schlog, gerabe "binter bemfelben, bort weit weg, ift ein bober Berg mit "brei Ropfen, ber mittelfte beifit noch ber Rinbeleberg, "ba ftanb vor uralten Beiten ein Schlaß, bas que fo "hieß; ba wohnten Ritter barin, die waren fehr gottlose "Leute. Da zur Rechten hatten fie, an bem Ropf, ein "febr icones Gilberbergwert, wobon fle ftodreich wurben. "Ru, was geschah! Der Uebermuth ging fo weit, baß "fie fich filberne Regel machen liegen; wenn fie nun fpielten, "fo warfen fie nach biefen Regeln mit filbernen Rlogen; "bann badten fie große Ruchen bou Semmelmehl, wie "Rutschenraber, machten in ber Mitte Löcher barein unb "ftedten fie an bie Achfen; bas wat nun eine himmel-"fchreiende Gumbe, benne wie viele Menfchen haben fein "Brob zu effen! Unfer Herr Gott warb es auch enblich "mube; benn es tam bes Abends fpat ein weißes Mannchen "ins Schloß, bas fagte ihnen an, baß fie Mue binnen "brei Tagen fterben mußten, und gum Bahrzeichen gab "es ihnen, daß biefe Macht eine Bub zwei Lammer werfen "würbe. Das geschah auch, aber Beiemand tehrte fich baran, "ale ber jungfte Gobn, ber Mitter Siegmund hieß, "und eine Tochter, bie eine gar fcone Jungfrau war. "Diese beteten Tag und Nacht. Die Anbern farben an "ber Best, und biefe Beiben blieben am Leben. Run war "aber hier auf bem Geifen berg auch ein finger tuhner "Ritter, ber ritt beständig ein großes schwarzes Pferb, "begwegen hieß man ihn auch nicht anbers, als ben Ritter mit bem schwarzen Pferb. Er war ein gottloser Mensch, "ber immer raubte und morbete. Diefer Ritter gewann "bie schone Jungfrau auf bem Rinbelsberg lieb unb "wollte fie absolut haben, aber es nahm ein folechtes Enbe. "Ich tann noch ein altes Lieb von ber Geschichte."

Der Schulmeister fagte: ich bitt' Euch, Rraft (fo

hieß ber Bauer), fagt mir boch bas Lieb vor.

Kraft antwortete: bas will ich gerne thun, ich will bir's wohl singen. Er fing an:

Bu Rinbelsberg auf bem boben Schloß Steht eine alte Linde, :,: Bon vielen Aeften traus und groß, Sie fanst am Hibl'gen Binbe. :,:

Da fteht ein Stein, ift breit, ift groß,
Gar nab an biefer Linbe, ;,:
Ift grau und roth von altem Moos;
Steht fest im tiibl'gen Binbe. ;;

Da schtift eine Jungfrau ben traurigen Schlaf, Die treu war ihrem Ritter, :,:

Das war von ber Mart ein ebler Graf, 36r wurde bas Leben bitter. :,:

Er war mit bem Bruber ins weite Land Bur Ritterfehbe gegangen, :,: Er gas ber Jungfran die efferne hand, Sie weinte mit Brelangen. :.:

Die Zeit, die war nun lang vorbei, Der Goaf kam mm nicht wieder, ;,: Mit Sorg' und Thränen mancherlei Saft fie bei ber Linde nieder. ;,:

Da tam ber junge Ritteremann Auf feinem fcwargen Pferbe, ;; Der fprach bie Jungfrau freundlich an, Ihr berge er ftolg begehrte. ;;

Die Jungfrau (prach : bu tannft mich nie Bu beinem Beiblein haben ; ;; Benn's burr ift, bas grilne Linblein bie, Dann will ich bein Gerge laben. ;;

Die Linde war noch jung und folant, Der Ritter fucht' im Lanbe :,: Ein' bürre Lind' fo groß, fo lang, Bis er fie endlich fande. :,: Er ging wohl in bem Monbenfefein, Grub aus die grüne Linde, :,: Und fest die bürre bahinein, Belegt's mit Rafen geschwinde. :,:

Die Jungfran ftand bes Morgens auf, Am Fenster war's so lichte, ;;: Des Lindleins Schatten spielt' nicht branf, Schwarz ward's ihr vor bein Gefichte. ;;

Die Jungfrau lief gur Linbe bin, Setht' fich mit Beinen nieber, :,: Der Altter tam mit flolgem Sinn !.. Begehrt ihr herze wieber. ::

Die Jungfrau sprach in großer Roth: 3ch taun bich nimmer lieben! :,: Der Rolze Ritter ftach fie tobt, Das that ben Graf betrüben, :,:

Der Graf sam noch benfelben Lag, Er fah mit traurigem Muthe, ;; : Bie ba bei burrer Linbe lag Die Jungfrau in rothem Blute. ;;:

Er machte ba ein tiefes Grab, Det Braut jum Anhebette, :,: Und ficht' eine Linde Berg auf und ab, Die fett' er an bie Stitte. :::

Und einen großen Stein bagu; Der stehet noch im Binbe, :: On schlift die Jungfrau in guter Rub, Im Schatten ber grünen Linde, :;

Stilling lauschte still, er hofte taum Athem; bie schöne Stimme bes alten Kraft, bie rührende Meslobie und die Geschichte selber wirkten bergestalt auf ihn, daß ihm bas Herz pochte; er besuchte ben alten Bauern oft, ber ihm dann das Lied so sit vorsang, bis er's auswendig

konnte. Nun senkte fich die Sonne hinter den fernen blauen Berg; Kraft und der Schulmeister gingen den Hügel herab, die braunen und scheckigten Rühe grasten in der Trift, ihre heisern Schellen klangen wiederhallend hin und her. Die Knaden liefen in den Höfen herum und theilten ihr Butterbrod und Käsezusammen; die Hausmütter machten den Stall zurecht, und die Hühner flatschten, eins nach dem andern, hinauf zu ihrem Loch; noch einmal drehte sich der orangegelbe und rothbraune Hahn auf seinem Pfahl vor dem Loch herum und krähte seinen Rachbarn gute Nacht; burch den Walb herab sprachen die Kohlenbrenner, die Quersäde auf den Nacken, und freuten sich der nahen Ruhe.

Beinrich Stilling's Schulmethobe war feltfam und so eingerichtet, bag er wenig ober nichts babei verlor. Des Morgens, fobalb bie Rinber in bie Schule tamen und alle beisammen waren, so betete er mit ihnen und catecbifirte fie in ben erften Grunbfaben bes Chriftenthums nach eigenem Gutbunten obne Buch; bann ließ er einen Jeben ein Stud lefen; wenn bas vorbei mar, fo ermunterte er bie Rinder, ben Catechismus ju Ternen, indem er ihnen versprach, schone Siftorien zu erzählen, wenn fie ihre Aufgabe recht gut answendig konnen würden; mahrend ber Zeit schrieb er ihnen vor, was fie nachschreiben follten, ließ fie noch einmal Alle lefen und bann tam's jum Ergablen, wobei por und nach Alles erfchöpft murbe, was er jemals in ber Bibel, im Raifer Octavianus, ber iconen Magelone und andern mehr gelesen hatte; auch die Berftorung ber toniglichen Stadt Troja wurde mit vorgenommen. So war es auf seiner Schule Sitte und Gebrauch von einem Tage jum anbern. Es läßt fich nicht aussprechen, mit welchem Gifer bie Rinber lernten, um nur fruh ans

Erzählen zu kommen ; waren fie aber muthwillig und nicht fleißig gewesen, so erzählte ber Schulmeister nicht, sondern las selbst.

Niemand verlor bei dieser seltsamen Manier zu unterweisen, als die Abc-Schüler und die am Buchstabiren waren; dieser Theil des Schulamts war Stilling viel zu langweilig. Des Sonntag Morgens versammelten sich die Schulkinder um ihren angenehmen Lehrer, und so wanderte er mit seinem Gesolge unter den schönsten Erzählungen nach Florenburg in die Kirche, und nach der Predigt in eben der Ordnung wieder nach Haus.

Die Zellberger waren inbessen mit Stilling recht gut gufrieben, fie faben, bag ihre Rinder lernten, ohne viel geguchtigt zu werben; verschiebene batten fogar ibre Frende an all ben ichonen Gefchichten, welche ihnen ihre Rinder zu ergablen mußten. Befonders liebte ibn Rruger außerorbentlich, benn er konnte Bieles mit ihm aus bem Baralacelsus reben (so sprach ber Jäger bas Wort Baracelfus aus); er hatte eine altbeutsche Uebersehung feiner Schriften, und ba er ein flavifcher Berehrer aller ber Manner war, von benen er glaubte, bag fie ben Stein Lapis gehabt batten, fo waren ibm Jatob Bobms, Graf Bern barbe und bes Barace Ifus Schriften große heiligthumer. Stilling felber fanb Gefchmad baran, nicht bloß wegen bes Steins ber Beifen, sonbern weil er gang bobe und berrliche Begriffe, besonbers im Bohm, au finden glaubte; wenn fie bas Bort : Rab ber ewigen Effenzien ober auch fchielender Blis und andere mehr aussprachen, fo empfanden fie eine gang besondere Erhebung bes Gemuths. Bange Stunden lang forfchten fie in magischen Figuren, bis sie manchmal Anfang und Ende verloren und meinten, die vor ihnen liegenden Zauberbilder lebten und bewegten sich; das war dann so rechts Seelenfreude, im Caumel groteste Ideen zu haben und

lebhaft zu empfinden.

Allein biefes parabiefische Leben war von furzer Dauer, herr Paftor Stollbein und herr Forfter Rrüger maren Tobfeinde. Diefes tam baber: Stollbein mar ein uns umschränkter Mongra in seinem Kirchspiel; sein geheimes Rathscollegium, ich meine bas Consistorium, bestand aus lauter Mannern; bie er felber angeordnet hatte und von benen er vorque mußte, daß fie einfaltig genug maren, immer Ja zu fagen. Bater Stilling war ber Lette gewefen, ber noch vom porigen Brediger bestellt worden; baber fant er nirgende Wiberftand. Er ertlärte Rrieg und fchloß Frieden, ohne Jemand zu Rathe zu ziehen; AUes fürchtete ibn und gitterte in feiner Gegenwart. Doch tann ich nicht fagen, daß bas gemeine Wefen unter seiner Regierung fonberlich gelitten hatte; er hatte bei feinen Gehlers eine Menge guter Cigenfcaften. Nur Rruger und einige ber Bornehmsten zu Etorenburg haßten ihn fo febr. bag fie fast gar nicht in bie Rirche gingen, vielweniger bei ibm communicitten. Rruger fagte öffentlich: er fei pom bofen Beifte, befeffen ; und baber that er immer gerade bas Gegentheil von bem, mas ber Baftor gerne fab.

Nachbem Stilling einige Wochen zu Zellberg, geswesen war, so beschloß herr Stollbein, seinen neuen Schulmeister daselbst einmal zu besuchen; er fam des Bormittags um neun Uhr in die Schule; zum Glüd war Stilling weder am Erzählen noch Lesen, Er wußte aber schon, daß er bei Krüger im Hause war, daher sah er ganz murrisch aus er schapte, umber und fragte: "Was

macht The mit ben Schiefersteinen in ber Schule?" — (Stilling hielt bes Abends eine Rechenstunde mit den Kindern.) Der Schulmeister antwortete: Darauf rechnen bie Kinder bes Abends. Der Pastor suhr fort:

"Das kann ich wohl benken, aber wer heißt Guch bas?" Heinrich wußte nicht, was er sagen sollte, er sah bem Pastor ins Gesicht und verwunderte sich; endlich erwiderte er lächelnd: Der mich geheißen hat, die Kinder Lesen, Schreiben und den Catechismus zu lernen, der hat mich auch geheißen, sie im Rechnen zu unterrichten.

"Ihr . . . . ich hätte balb was gejagt! lehrt sie erst eins mal bas Röthigste, und wenn sie bas können, bann lehrt

fie auch Rechnen."

Nun sing es an, Stillingen weich ums herz zu werden. Das ist so seiner Natur gemäß, austatt daß andere Leute bos und saunigt werden, schießen ihm die Thränen in die Augen und die Baden herunter; es gibt aber auch einen Fall, in welchem er recht zornig werden kann; wenn man ihn oder auch sonst eine eruste und empsindsame Sache satirsch behandelt. Gott! versetzte er, wie soll ich's doch machen? Die wollen haben, ich soll die Kinder rechnen lehren, und der Herr Pastor will's nicht haben! Wem soll ich nun folgen?

"Ich habe in Schulfachen zu befahlen," fagte Stollsbein, "und Gure Bauern nicht!" und bamit ging er zur

Thure hinaus.

Stilling befahl alfofort, alle Schiefersteine berabgunehmen und auf einen Haufen hinter bem Ofen unter bie Bant zu legen; das wurde befolgt, boch schrieb ein Jeber seinen Ramen mit bem Griffel auf ben seinigen.

Nach ber Schule ging er ju bem Kirchenaltesten, er-

zählte ihm ben Vorfall und fragte ihn um Rath. Der Mann lächelte und sagte: Der Paftor wird so seine bose Laune gehabt haben, legt Ihr die Steine zurück, daß er sie nicht sieht, wenn er wieder kommen sollte; fahrt Ihr aber sort, die Kinder mussen boch rechnen lernen! Er erzählte es auch Krügern; dieser glaubte, der Teufel habe ihn besessen, und nach seiner Meinung sollten nun auch die Mädchen sich Schiefersteine anschaffen und das Nechnen lernen, seine Kinder wenigstens sollten es nun zuerst vornehmen. Und das geschah auch; Stilling mußte den größten Knaben

fogar in ber Geometrie unterrichten.

So ftanden die Sachen ben Commer über, aber Nies mand vermuthete, was ben Berbft geschah. Bierzehn Tage vor Martini tam ber Melteste in die Schule und funbigte Stilling im Ramen bes Baftors an, auf Darti'n i bie Schule au verlaffen und au feinem Bater gurudgutehren. Diefes mar bem Schulmeifter und ben Schulern ein Donnerschlag, fie weinten allzusammen. Rrüger und bie übrigen Rellberger wurden fast rafend; fie stampften mit ben Füßen und schwuren; ber Baftor follte ihnen ihren Schulmeifter nicht nehmen. Allein Wilhelm Stilling, wie sehr er fich auch ärgerte, fand boch rathsamer, seinen Sobn zu sich zu nehmen, um ihn an seinem ferneren Glude nicht zu hindern. Des Sonntag Rachmittage vor Martini ftopfte ber gute Schulmeifter fein Bifichen Rielber und Bücher in einen Sad, hing ihn auf den Ruden und wanberte aus Zellberg bas Bochfte hinauf, feine Schüler gingen truppenweise binten nach und weinten; er selbst vergof taufend Thranen und beweinte bie fuffen Reiten, bie er zu Bellberg zugebracht hatte. Der gange weftlidje himmel fab ibm traurig aus, bie Sonne verfroch

fich hinter ein fcmarzes Wolkengebirge, und er wanderte im Dunkel bes Walbes ben Giller hinunter.

Des Montag Morgens setzte ihn sein Vater wieber in seinen alten Winkel an die Nähnadel. Das Schneiders handwerk war ihm nun doppelt verdrießlich, nachdem er die Sißigkeit des Schulhaltens geschmedt hatte. Das Einzige, was ihm noch sibrig blieb, war, daß er seine alten Sonnenuhren wieder in Ordnung brachte und seiner Großmutter die Herrlichkeit des Homers erzählte, die sich dann anch Alles wohl geschlen ließ und wohl gar Geschmad daran hatte, nicht so sehr ans eignem Naturtrieb, sondern weit sie sich erinnerte, daß ihr seliger Eberhard ein großer Liebhaber von dergleichen Sachen gewesen war.

Heinrich Stilling's Leiben ftürmten nun mit voller Kraft auf ihn zu, er glaubte fest; er sei nicht zum Schneibershandwert geboren, und er schämte sich von Herzen, so dazustwen und zu nähen; wenn baher jemand Ansehnliches in die Stube tam, so wurde er roth im Gesicht.

Sinige Wochen hernach begegnete bem Oheim Sim on Herr Paftor Stollbein im Fuhrwert; als er ben Paftor von Ferne her reiten sah, arbeitete er sich siber Hals und Kopf mit bem Ochsen und seiner Karre aus dem Wege auf das Feld; stellte sich mit dem Hute in der Hand neben den Ochsen hin, die herr Stollbein herzusam.

"Ru, was macht Eures Schwagers Sohn?"

Er sist am Tisch und näht!

"Das ift recht! fo will ich's haben!"

Stollbein ritt fort unb Simon fuhr seiner Wege nach Haus. Alfofort erzählte er Wilhelmen, was ber Baftor gesagt hatte; Heinrich horte es mit größtem Herzes leib, ermunterte sich aber wieber, als er sah, wie sein Bater mit aufgebrachtem Gemuth bas Nähzeug von sich warf, aufsprang und mit Heftigkeit sagte: und ich will haben, er soll Schulhalten, sobald sich Gelegenheit dazu äußert! Sim on versehte: ich hätte ihn zu Zellberg gelassen, ber Pastor mird doch auch zu bezwingen sein. Das hätte wohl geschehen können, antwortete Wilhelm, aber man hat ihn hernach doch immer auf dem Hals und wird seines Lebens nicht froh. Leiden ist besser als Streiten. Meinetwegen, suhr Sim ou sort, ich kummere mich nichts um ihn, er sollte mir nur einmal zu nahe kommen! Wilhelm schwieg und bachte: has läßt sich in der Stupe hinter dem Osen gut sagen.

Die mühselige Zeit bes Handwerks dauerte für diesmal nicht lange; benn vierzehn Tage vor Weihnachten kam ein Brief von Dorlingen aus der mestphälischen Grasschaft Mark in Stilling's Hause an. Es wohnte dasselbst ein reicher Mann, Namens Steismann, welcher den jungen Stilling zum Hausinformator verlangte. Die Bedingungen waren: daß Herr Steismann vom Neujahr an die nächste Ostern Unterweisung für seine Kinder verlangte; dafür gab er Stilling Kost und Trank, Feuer und Licht; fünf Reichsthaler Lohn bekam er auch, allein dafür mußte er von den benachbarten Bauern so viele Kinder in die Lehre nehmen, als sie ihm schäfen würden, das Schulgeld davon zog Steismann ein; auf diese Weise hatte er die Schule fast umsonst.

Die alte Margarethe, Wilhelm, Elifabeth, Mariechen und Seinrich berathschlagten sich hierauf über biesen Brief. Margarethe fing nach einiger Ueberlegung an : Bilbelm, behalte den Jungen bei bir! bent einmal! ein Kind so weit in die Fremde zu schiden, ist tein Spaß, es gibt wohl hier in der Nähe Gelegenheit sur ihn. Das ist auch wahr! sagte Martechen, mein Bruder. Jahaun sagt oft: daß die Bauern da herum so grobe Leute wären, wer weiß, was sie mit dem guten Jungen ansangen werden, behalte ihn hier, Wilhelm! Eliabet hab gab auch ihre Stimme; sie hielt aber dafür, daß es bester sei, wenn sich heinrich etwas in der Welt versuchte; wenn sie zu besehlen hätte, so mußte er ziehen. Wilhelm schoß endlich, ohne zu sagen warum: wenn Heinrich Lust zu gehen hätte, so ware er es wohl zufrieden. Ja wohl bin ich's zufrieden! siel er ein, ich wollte, daß ich schon bort wäre! Margarethe und Mariechen wurden traurig und schwiegen stille. Der Brief wurde also von Wilhelm beantwortet und Alles eingewilligt.

Dorlingen lag neun ganze Stunden von Tie fens hach ab. Bielleicht war seit hundert Jahren Niemand aus der Stilling'schen Familie. so weit fortgewandert und so lange adwesend gewesen. Einige Tage vor Deinrichs Abreise trauerten und weinten Alle, nur er selber war innig froh. Wilhelm perdarg seinen Kummer so viel er tounte. Margarethe und Mariechen empfanden zu sehr, daß er ein Stilling war, deswegen weinten sie am meisten, welches in den blinden Staarangen der

alten Großmutter, erbarmlich, ausfah.

Der lette Morgen tam, Alle versanten in Wehmuth. Wilhelm stellte fich hart gegen ihn; allein ber Abschied, machte ihn nur besto weicher. Sein rich vergoß auch viele Thränen, aber er lief und wischte fie ab. Bu Licht haufen tehrte er bei seinem Obeim, Johann Stilling, ein, ber ihm viele schäne Lehren gab. Nun tamen bie Fuhr-

leute, bie ihn mitnehmen follten, und Beinrich reiste

freudig mit ihnen fort.

Die Gegenben, welche er in biefer Jahredzeit burchgureifen hatte, faben recht melancholifch aus. Gie machten Einbrude auf ibn, bie ibn in gewiffe Riebergefchlagenbeit verfetten. Wenn Dorlingen in einer folden Begend liegt, bachte er immer, fo wird mir's boch ba nicht ges fallen. Die Fuhrleute, mit benen er reiste, maren von ba ber zu haus; er mertte oft, wie fie zusammen hinter ihm hergingen und über ihn spotteten; benn weil er nichts mit ihnen ibrach und etwas blob ausfah, fo bielten fle ihn für einen Schafskopf, mit bem man machen konnte; was man wollte. Zuweilen zupfte ihn einer von hinten ber, und wenn er fich bann umfah, fo ftellten fie fich, als wenn fie wichtige Sachen unter fich auszumachen hatten. Dergleichen Behandlungen waren nun eben geeignet, feinen Born zu reizen; er litt bas ein paar Mal, enblich brebte er fich um, fab fie fcarf an und fagte: Sort, Ihr Leute, ich bin und werbe Guer Schulmeifter ju Dor= lingen, und wenn Gure Rinber fo ungezogene Bengels find, wie ich vermuthe, fo werbe ich Mittel wiffen, ihnen andere Sitten beizubringen; bas tonnt Ihr ihnen fagen, wenn 3hr nach Saufe tommt! Die Fubrleute faben fich an, und blog um ihrer Rinber willen liefen fle ibn in Rube.

Des Abends spät um nenn Uhr kam er zu Dorlingen an. Steifmann befrachtete ihn vom Haupt bis zu Fuß, so auch seine Frau, Kinder und Gesinde. Man gab ihm zu essen, und darauf legte er sich schlasen. Als er des Morgens früh erwachte, erschrad er sehr, benn er sah die Sonne, seinem Begriff nach, in Westen ausgehen; sie rückte gegen Norden in die Höhe und ging bes Abends in Osten unter. Das wollte ihm gar nicht in den Kopf; und doch hatte er so viel von der Astrosnomie und Geographie begriffen, daß er wohl wußte, die Zellberger und Tiefenbacher Sonne sei eben diesselbe, die auch zu Dorlingen leuchte. Dieser seltsame Borsall verrückte ihm sein Concept, und jeht wünschte er von Herzen, seines Oheims Johann Compaß zu haben, um zu sehen, od auch die Magnetnadel mit der Sonne einig sei, ihn zu betrügen. Er sand zwar endlich die Ursache dieser Erscheinung; er war den vorigen Abend spät angesommen, und hatte die allmählige Krümmung des Thales nicht bemeistern; alle Aussichten in die rohen und öden Gegenden kamen ihm auch aus diesem Grunde traurig und fatal vor.

Steifmann war reich, er hatte viel Gelb, Gilter, Ochsen, Kühe, Schase, Ziegen und Schweine, bazu seine Stahlsabrik, worin Waaren versertigt wurden, mit denen er handlung trieb. Er hatte jest nur erst die zweite Frau, bernach aber hatte er die dritte oder wohl gar die vierte geheirathet; das Glück war ihm so günstig, daß er verschiedene Frauen nach eingnder nehmen konnte, wenigstens schieden ihm das Sterben und Wiedernehmen der Weiber eine besondere Belüstigung zu sein. Die jetzige Frau war ein gutes Schaf, ihr Mann redete oft gar erdaulich mit ihr von den Tugenden seiner ersten Frau, so daß sie aus großer Empsindung des Herzens oft blutige Thränen weinte. Sonst war er gar nicht zum Zorn ausgelegt; er redete nicht viel, was er aber sagte, das war von Gewicht und Nachdruck, weil es gemeiniglich Jemand, der

gegenwärtig war, beleibigte. Er ließ fich auch aufanglich

mit seinem nenen Schulmeister in Bespräche ein, allein er gesiel ihm nicht. Von Allem, was Stilling gewohnt war zu reben, verstand er nicht ein Wort, eben so wenigt, als Stilling begriff, wovon sein Patron rebete. Daber schwiegen sie Beibe, wenn sie bestammen waren.

Des folgenden Montag Morgens ging die Schule an; Steifmanns drei Knaden machten den Anfang: Bor und nach fanden sich bei achtzehn große vierschieden, Bungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verhielten, wie so viel Batagonier gegen einen Franzosen. Zehn dis zwölf Mädchen von eben dem Schrot und Korn tamen auch und setzen sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Boll ansangen sollte. Ihn war bange vor so vielen wilden Gesichtern; doch versuchte er die gewöhnliche Schulmethode und ließ sie beten, singen, lesen und den Catechismus lernen.

Dieses ging ungefähr vierzehn Tage seinen orbentstichen Sang; allein nun war es auch geschehen, einer ober ber andere kosatenähnliche Junge versuchte es; ben Schultmeister zu neden. Stilling brauchte ben Stock rechtsschaffen, aber mit so widrigen Erfolg, daß, wenn er sich mube auf dem starten Buckel zetvrolchen hatte; der Schultet aus vollem Halle lachte, der Schulmeister aber weintei Das war dann dem Herrn Steifmann so seine liebste. Belustigung; wenn er in dem Schulstkocken Lärmen hörte, so kam er, that die Thure auf und ergötzte sich von herzen.

Dieses Verfahren gab Stilling en ben letten Stoß. Seine Schule murbe jum polnischen Reichstag, wo ein Jeber that, was ihm recht bauchte. So wie nun bet arme Schulmelster in ber Schule alles gebrannte Herze- leib ausstand, so hatte er auch außer berfelben keine frohe

Stunde. Bücher fand er wenige, nur eine größe Baseler Bibel, deren Holzschnitte er durch und durch studirte, auch wohl darin tas, wiewohl er sie oft durchgelesen hatte. Lions Lehr' und Bunder von Dottor Mel, nebst noch einigen alten Postillen und Gesangbüchern stude, und waren wohl, seitdem sie Herr Steifmann geerdt hatte, wenig gebraucht worden. In dem Hause einselt hatte, wenig gebraucht worden. In dem Hause selbst war ihm Riemand hold, Alle sahen ihn für einen einfältigen dummen Knaben an; denn ihre niedersträchtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden verstand er nicht, er antwortete immer guthetzig, wie er's meinte nach dem Sinn der Worte, suchte liberhaupt einen Jeden mit Liede zu gewinnen, und diese war eben der gerade Weg, eines Jeden Schuhpuher zu werden.

Doch trug sich einmal etwas zu, das ihm leicht das Leben hätte kosten können, wenn ihn der gütige Bater der Menschen nicht sondersich dewahrt hätte. Er muste sich des Morgens selbst Feuer in den Osen machen; als er nun einmal kein Holz fand, so wollte er sich etwas holen; num war über der Kliche her eine Kauchkammer, wo man das Fleisch räucherte und zugleich das Holz trocknete. Die Dreschtenne stieß an die Kinche, und von dieser Tenne ging eine Treppe nach der Rauchkammer. Es waren gerade sechs Taglöbiter beim Dreschen. Dei nrich lief die Treppe hinauf, machte die Thure auf, aus welcher der Kauch wie eine diese Wolke herauszog; er ließ die Thüre offen, that einen Sprung nach dem Holz, ergriff ertiche Stücke, indessen wirdelte einer von den Dreschern auswendig die Thüre zu. Der arme Stilling gerieth in Tedesangst, der Rauch erstickte ihn sak, es war stocksinster

da, er wurde irre und wußte nicht mehr, wo die Thure war. In diesem erschrecklichen Zustande that er einen Sprung gegen bie Band, und traf gerade gegen die Thure, bergestalt, daß ber Wirbel zerbrach und bie Thure aufsprang. Stilling stürzte bie Treppe herunter bis auf bie Tenne, wo er betäubt und besinnunglos hingeftredt lag. Als er wieder zu fich felbst tam, sah er bie Drefcher nebst herrn Steifmann um fich ftehen und aus vollem halfe lachen. Des sollte boch ber T.... nicht lachen! fagte Steifmann. Dieses ging Stillingen burch bie Seele. Ja! antwortete er, ber lacht mirtlich, bag er endlich einmal feinesgleichen gefunden hat. Das gefiel seinem Patron außerordentlich, und er pflegte wohl zu fagen: bas fei bas erfte und auch bas lette gescheite Wort gewesen, bas er von feinem Schulmeister gehört habe.

Das Beste inbessen bei ber Sache war, baß Stilling keinen Schaben genommen hatte; er überließ sich gänzlich ber Wehmuth, weinte sich die Augen roth, und erlangte weiter nichts baburch, als Spott. So traurig ging seine Zeit vorüber, und seine Wonne am Schuls

halten wurde ihm häßlich versalzen

Sein Vater Wilhelm Stilling war indessen zu Haus mit angenehmeren Sachen beschäftigt. Die Bunde über Dortchens Tod war heil, er erinnerte sich allezieit mit Zärtlichkeit an sie; allein er trauerte nicht mehr, sie war nun vierzehn Jahre todt, und seine strenge mystische Denkungsart milberte sich in so weit, daß er jeht mit allen Menschen Umgang pflog, doch war Alles mit freundlichem Ernst, Gottessurcht und Rechtschaffenheit vermischt, so daß er Vater Stilling ähnlicher wurde,

als eines feiner Rinber. Er wünschte nun auch einmal Hausvater zu werben, eigenes hans und hof zu haben und ben Aderbau neben feinem Sandwert zu treiben; beswegen suchte er sich jest eine Frau, die neben ben nothigen Eigenfchaften, Leibes und ber Seele, auch Saus und Guter hatte; er fand balb, mas er fuchte. Bu Leinborf, zwei Stunden von Tiefenbach weftwarts; war eine Wittwe von achtundzwanzig Jahren, eine ansehnliche brave Frau; fie hatte zwei Kinder aus der ersten Che, wovon aber eines bald nach ihrer Sochzeit ftarb. Diese war recht frob, ale sie Wilhelm begehrte, ob er aleich gebrechliche Fuge hatte. Die Beirath murbe gefoloffen, ber Dochzeittag bestimmt und Beinrich befam einen Brief nach Dorlingen, ber in ben warmften und gartlichften Ausbruden, beren fich nur ein Bater gegen feinen Gobn bedienen tann, ihm bie Sache betanut machte, und ihn auf ben bestimmten Tag zur Hochzeit einlub. Beinrich las biefen Brief, legte ihn bin, ftanb auf und bedachte sich, er mußte fich erst tief prufen, ehe er finden konnte, ob ihm wohl ober webe babei ward; fo gang verfchiebene Empfindungen ftiegen in feinem Bemuthe auf. Endlich fdritt er ein paar Mal vor fich bim und fagte ju fich felbft: Meine Mutter ift im Sim= mel, mag biefe einstweilen in biefem Jammers thal bei mir und meinem Bater ihre Stelle vertreten. Dereinsten merbeich boch biefe berlaffen und jene fuchen. Dein Bater thut wohl! - 3d will fie bod recht lieb haben und ihr allen Willen thun, fo gut ich tann, fo warb fie mich wieber lieben, und ich werbe Frenbe  $(x_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ baben.

Run machte er Stelfmann bie Sache bekannt, sorberte etwas Gelb und reiste nach Tiefenbach zurück. Er wurde daselbst von Allen mit kausend Freuden einspfangen, besonders von Wilhelm; dieser hatte ein wenig gezweiselt, ob sein Sohn auch murren würde; da er ihn aber so heiter kommen sah, stoßen ihm die Thränem aus den Augen, er sprang auf ihn zu und sagte:

Willtommen, Heinrich!

"Willommen, Bater! ich wünsche Euch von Herzen Stück zu Eurem Borhaben, und ich freue mich sehr, daß Ihr mun in Eurem Alter Trost haben könnt, wenn's Gott gefällt."

Wilhelm sank auf einen Stuhl, hiest beibe Hände vor's Besticht und weinte. Heinrich weinte auch. Endelich fing Wilhelm au: Du weißt, ich habe mir in weinem Wittwerstand fünschundert Reichsthaler erspart; ich bin nun vierzig Jahre alt, und ich hätte vielleicht noch Bieles ersparen können, bieses Alles entgeht bir nun; du wärest birch ber einzige Erbe davon gewesen!

"Bater, ich kann fterben, Ihr könnt fterben, wir Beibe ibnnen noch lange leben, Ihr könnt franklich werben und mit Gurem Gelbe nicht einmal austommen. Aber, Bater! ift meine neue Mutter meiner seligen Mutter abnlich?"

Bilhelm hielt wieberum bie hande vor bie Augen.

"Auch gut," sagte Deinrich und ftand an's Fenster, um noch einmal seine alten romantischen Gegenden zu schauen. Es lag kein Schnee. Die Aussicht in den nahen Bath kam ihm so angenehm vor, ob es gleich in den letten Tagen des Februars war, daß er beschloß, hinzus fwanieren; er ging ben Berg binnuf und in ben Bold binein. Nachbem er eine Beile umbergewandelt und fic ziemlich von ben Saufern entfernt hatte, murbe es ibm fo wohl in feiner Geele, er vergaß ber gangen Welt und wanbelte, in Gebanken vertieft, vor fich bin; indessen tam er unvermertt an die Westseite bes Geisenberger Goon fab er zwischen ben Stämmen ber Baume burch auf bem Bugel bie gerfallenen Mauein liegen. Das überraschte ihn ein wenig. Nun rauschte Etwas aur Geite im Gesträuche, er schaute bin und fab ein anmuthiges Weibsbild in bemfelben fteben, blag, aber gartlich im Geficht, in Leine und Baumwolle gelleibet. Er fcanberte und bas Berg flopfte ihm; ba es aber noch früh am Tage war, so fürchtete er sich nicht, sonbern fragte: Wo seid Ihr ber? Sie antwortete: von Tiefen= bach. Das fam ihm fremb vor, benn er tannte fie nicht. Bie beift Ihr benn? - Dortchen. Stilling that einen lauten Schrei und fant gur Erbe in Ohnmacht. Das aute Mabdien mußte nicht, wie ihr gefcab. Re kannte ben jungen Buriden auch nicht, benn fie mar eift als Magb auf's Renjahr nach Tiefenbach getommen, Sie lief zu ihm; fniete bei ihm auf bie Erbe und weinte. Sie verwunderte fich febn über ben jungen Menfchen. besonders, ba er so weiche Sande und ein so weises Besicht hatte; auch waren feine Rleiber reiner und fauberer, auch wohl ein wenig bester, als die ber andern Burichen. Der Fremde gefiel ihr. Indeffen tam Stilling wieder zu fich felber, er fab bie Weibeperson nabe bei fich, er richtete fich auf, fab fie ftarr an und fragte gartid: was macht Ihr hier? Sie antwortete fehr fromp lich: ich will burres Dolg lefen. Bo feib Ihr her? Er erwiderte: ich din auch von Tiefenbach, Wilhelm Stilling's Sohn. Num hörte er, daß sie seit Neujahr erst Magd daselbst war; und sie hörte seine Umstände; es that Beiden leid, daß sie sich verlassen mußten. Stilling spazierte nach dem Schloß und sie las Holz. Shat wohl zwei Jahre gedauert, ehe das Bith dieses Mädchens in seinem Herzen verlosch, so sest hatte es sich seiner Seele eingeprägt. Als die Sonne sich zum Untergange neigte, ging er wieder nach Haus; er erzählte aber nichts von dem, was vorgefallen war, nicht so sehr aus

Berschwiegenheit, sonbern aus anbern Urfachen.

Des anbern Tages ging er mit feinem Bater und andern Freunden nach Leinborf zur Hochzeit; feine Stiefmutter empfing ihn mit aller Bartlichkeit; er gewann fie lieb und fie liebte ibn wieber; Wilhelm freute fich beffen von Bergen. Run ergablte er auch feinen Eltern, wie betrübt es ihm zu Dorlingen ging. Die Mutter rieth, er follte au Baus bleiben und nicht wieber bingeben; allein Wilhelm fagte: "Wir haben noch immer Bort gehalten, es barf an bir nicht fehlen; thun's andere Leute nicht, fo muffen fie's verantworten; bu mußt aber beine Beit aushalten." Diefes war Stillingen auch nicht febr zuwiber. Des andern Morgens reiste er wieder nach Dorlingen. Allein feine Schuler tamen nicht wieder; bas Frühjahr rückte beran und ein Jeder begab fich auf's Feld. Da er nun nichts zu thun batte, fo wies man ihm verächtliche Dienste an, fo bak ihm fein tägliches Brob recht fauer wurde.

Roch vor Oftern, ehe er abreiste, hatten Steifmanns Knechte beschloffen, ihn recht trunken zu machen, um so recht ihre Freude an ihm zu haben. Als sie bes

Sonntags aus ber Rirche tamen, fagte einer jum anbern: laft und ein wenig warmen, ebe wir uns auf ben Beg begeben; benn es war talt und fie hatten eine Stunde zu geben. Run war Stilling gewohnt, in Gesellschaft nach haus zu geben; er trat begwegen mit hinein unb feste fich zu bem Ofen. Run ging's ans Branntweintrinten, ber mit einem Sprup verfüßt mar; ber Schulmeifter mußte mittrinten; er mertte balb, wo bas binaus wollte, baber nahm er ben Mund voll, fpie ihn aber unvermertt wieber aus unter ben Dfen ins Steintoblengefäß. Die Knechte bekamen alfo zuerft einen Raufch, und nun mertten fie nicht mehr auf ben Schulmeister, sonbern fie betranten fich felbft aufe Befte; unter biefen Umftanben suchten fie endlich Urfache an Stilling, um ihn zu Schlagen, und taum entfam er aus ihren Banben. bezahlte feinen Antheil an ber Zeche und ging heimlich fort. 20s er nach Baus tam, erzählte er Beren Steife mann ben Borfall; allein ber lachte barüber. Man fab ihm an, daß er ben miglungenen Anschlag bebauerte. Die Rnechte murben nun vollends muthend und suchten allerband Gelegenheit, ihm eine zu verfeten; allein Gott bewahrte ihn. Roch zwei Tage vor seiner Abreise traf ihn ein Bauernsohn aus bem Dorf auf bem Feld, ber auch bei ber Branntweinzeche gewesen; biefer griff ihn am Ropf und rang mit ibm, ibn gur Erbe gu werfen; es war aber zu gutem Glück ein alter Greis nabe bas bei im hof, biefer tam bergu und fragte: was ihm ber Schulmeister gethan habe? Der Buriche antwortete: Er hat mir nichts gethan, ich will ihm nur ein Paar um bie Ohren geben. Der alte Bauer aber ergriff ihn und fagte gegen Stilling: geh' bu nach Haus! Und barauf

gab er jonem einige berbe Maulschellen und versetze: nun geh du auch nach Haus, das hab' ich nur so für Spaß gethan.

Den zweiten Oftertag nahm Stilling seinen Abestieb zu Dorlingen, und bes Abends tam er wieber

bei feinen Eltern zu Leinborf an.

Run war er in fo weit wieber in feinem Glement, er mußte freilich wacker auf bem Sandwert arbeiten: allein er wufte boch nun wieber Getegenheit, an Bilcher au kommen. Den ersten Sonntag ging er nach Relle berg und bolte ben Homer, und wo er fonft etwas mußte, bas nach feinem Gefchmad icon zu lefen war, bas holte er berbei, fo bag in Rurgem bas Brett über ben Fenftern ber, mo fonft allerhand Gerathe geftanben hatten, gang voll Bucher ftanb. Wilhelm war beffen so gewohnt, er sab es gerne; allein ber Mutter waren fte zuweilen im Wege, so baß fie fragte: Beinrich, was willst bu mit allen ben Buchern machen? Er las also bes Sonntage und mabrend bem Effen; seine Mutter schüttelte bann oft ben Ropf und fagte: bas ist boch ein tounberlicher Junge! - Wilhelm lächelte bann fo auf Stillings Weise und sagte: Gretchen, lag ihn halt maden!

Nach einigen Wochen fing nun die schwerfte Felbarbeit an. Wilhelm mußte barin seinen Sohn auch brauchen, wenn er teinen Taglöhner an seine Stelle nehmen wollte, und bamit wurde die Mutter nicht zufrieden gewesen sein, allein bleser Zeitpunkt war der Ansang von Stilling's schwerem Leiden; er war zwar ordentlich groß und stark, aber von Jugend auf nicht bazu gewöhnt, und er hatte kein Glieb an sich, bas zu bergleichen Geschäften gemacht

war. Sobalb er anfing zu haden ober zu mahen, so zogen sich alle seine Glieber an bem Wertzeug, als wenn sie hätten zerbrechen wollen; er meinte oft vor Mübigkeit und Schmerzen nieberzusinken, aber da half Alles nichts; Wilhelm fürchtete Berbruß im Hause und seine Frau glaubte immer, Heinrich würde sich nach und nach baran gewöhnen. Diese Lebensart wurde ihm endlich unerträglich, er freute sich nunmehr, wenn er zuweisen an einem regnigten Tage am Handwert siehen und seine zerknirschten Glieber erquicken konnte; er seufzte unter biesem Joch, ging oft allein, weinte die bittersten Thränen und siehte zum himmilichen Bater um Erbarmung und um Alenderung seines Zustandes.

Wilhelm litt heimlich mit ibm. Wenn er bes Abends mit geschwollenen Banben voller Blafen nach hans tam und von Müdigfeit zitterte, fo feufzte fein Bater, und Beibe sehnten fich mit Schmerzen wieder nach einem Schulbienft. Diefer fant fich auch enblich nach einem fehr fcweren und mühfeligen Sommer ein. Die Leindorfer, wo Wilhelm mobnte, beriefen ihm auf Drichaelie 1756 gu ihrem Schulmeifter. Stilling willigte in biefen Beruf mit Freuden; er war nun gludfelig und trat mit feinem fiebenzehnten Jahre biefes Mmt wieber an. Er fpeiste bei feinen Bauern um die Reibe. vor und nach ber Schule aber mußte er feinem Bater am Handwert helfen. Auf biefe Beife blieb ihm teine Beit jum Studiren übrig, als nur, wenn er in ber Schule war, und ba war ber Ort nicht, um felber zu lesen, fonbern Andere gut unterrichten. Doch ftahl er manche Stunde, bie er auf die Mathematit und andere Runfteleien bermanbte. Wilhelm mertte bas, er stellte ibn

barüber zu Rebe und fischrite ihm bas Gewissen. Stile ling antwortete mit betrübtem Herzen: "Bater! meine "ganze Seele ist auf die Bücher gerichtet, ich kann meine "Neigung nicht bändigen, gebt mir vor und nach der "Schule Zeit, so will ich kein Buch in die Schule bringen." Wilhelm erwiderte: das ist doch zu beklagen! Alles, was du lernst, bringt dir ja kein Brod und Kleider ein, und Alles, was dich ernähren könnte, dazu bist du uns geschickt. Stilling bekrauerte selbst seinen Zustand, denn das Schulhalten war ihm auch zur Last, wenn er dabei keine Zeit zum Lesen hatte; er sehnte sich deswegen von seinem Bater ab und an einen andern Ort zu kommen.

Bu Leindorf maren inbessen bie Leute ziemlich mit ihm zufrieden, obgleich ihre Kinder in ber Zeit mehr batten lernen konnen: benn fein Wefen und fein Umgang mit ben Kinbern gefiel ihnen. Auch ber herr Paftor Dahlheim, zu beffen Rirchfpiel Leinborf geborte, ein Mann, ber feinem Amt Chre machte, liebte ibn. Stilling wunderte fich über bie Dagen, ale er bas erfte Mal bei biefem vortrefflichen Manne auf fein Zimmer tam; er mar ein Greis von achtzig Jahren und lag gerabe auf einem Ruhebettchen, als er zur Thure hereintrat; er fprang auf, bot ibm bie Sanb und fagte: "Nehmt "mir nicht übel, Schulmeifter! bag Ihr mich auf bem "Bette findet, ich bin alt und meine Rrafte manken." Stilling murbe von Chrfurcht burchbrungen, ihm floffen bie Thränen bie Wangen herab. Herr Paftor! antwortete er, es frent mich recht febr, unter Ihrer Aufficht Schule au halten! Gott gebe Ihnen viel Freube und Segen in Ihrem Alter! "Ich banke Euch, lieber Schulmeister!" erwiderte ber eble Alte, "ich bin. Gott fei Dant! nabe

an bem Biel nieiner Laufbahn, und ich freue mich recht auf meinen großen Sabbath." Stilling ging nach Haus und unterwegs machte er die besondere Anmers Kung: Herr Dahlheim mußte entweder ein Apostel, ober Herr Stollbein ein Baalspfasse sein.

herr Dahlheim besuchte zuweilen bie Leinborfer Schule, wenn er auch bann eben nicht Alles in gehöriger Orbnung fanb, fo fuhr er nicht aus, wie herr Stollbein, fonbern er ermabnte Stillingen gang liebreich, biefes ober jenes abzuändern; und bas that bei einem fo em= pfinbfamen Gemuth immer bie befte Wirtung. Diefe Bes handlung bes Herrn Paftors war wirklich zu bewundern, benn er war ein jabgorniger, hipiger Mann, aber nur gegen bie Lafter, nicht gegen bie Fehler; babei mar er auch gar nicht berrichfüchtig. Um ben Charaffer biefes Mannes meinen Lefern zu fchilbern, will ich eine Geschichte ergablen, bie fich mit ihm zugetragen bat, ale er noch hofprebiger bei einem Farften zu R . . . gewesen war: Diefer Fürst hatte eine vortreffliche Gemahlin und mit berselben auch verschiebene Prinzessinnen; bennoch verliebte er fich in eine Burgerstochter in feiner Refibengftabt, bei welcher er, feiner Gemablin zum bochften Leibwefen, gange Nachte gubrachte. Dah Iheim tonnte bas nicht ungeahnbet hingehen laffen; er fing auf ber Rangel an, unvermertt bagegen zu predigen, boch fühlte ber Fürst wohl, wohin ber Hofprediger zielte, baber blieb er aus ber Kirche und fuhr mabrend ber Beit auf fein Luftfehloß in ben Thters garten. Ginmal tam Dahlheim und wollte in bie Rirche geben ju prebigen, er traf ben Fürften gerabe auf bem Blat, ale er in bie Rutiche fteigen wollte; ber Bofprebiger trat berzu und frante: wo gebenken Guer Durch-

bes: Bergens hervorglangte; bann breitete fich fein: Gelft aus, er floß über von mittheilenber, beiterer Freude, und bann war's gut fein in feiner Gegenwart. Aber es gibt ber Beifter wenige, Die ba empfinden tonnen; es ift fo etwas. Geiftiges und Erhabenes, von rober larmenber Freude fo Entferntes, bag bie Wenigsten begreifen werben, mas ich hier fagen will. Frau Schmoll und ihre Töchter inbeffen fühlten's und empfanben's in aller feiner Rraft. Andere Leute von gemeinem Schlag faffen bann oft unb bordten ; ber Eine rief : Baule, bu rafeft! ber Andere faß und ftaunte, und ber Dritte glaubte, er fei nicht recht gescheit. Die beiben Mabeben rubten bann bort in einem bunteln Bintel, um ibn ungeftort beobachten zu fonnen; fie fcwiegen und befteten ihre Augen auf ihn. Stile king mertte bas mit tiefem Mitleiben; allein er war fest entschloffen, teinen Unlag zu mehrerem Ausbruch ber Liebe zu geben. Sie waren beibe fittfam und blobe, und begwegen weit bavon entfernt, fich an ihn zu entbeden. Fran Somott fag bann, fpielte mit ihrer fomargen papierenen Schnubftabatebofe auf bem Schoof, und bachte nach, unter wolche Gorte Menschen ber Schulmeister wohl eigentlich gehören möchte; fromm und brab war er in ihren Augen und recht gottesfürchtig bagu; allein ba er von Albem redete, nur nicht von Sachen, womit Brob zu verbienen war, so fagte fie oft, wenn er zur Thitre hinausging!: der arme Schelm, was will noch aus ihm werben ! Das kann man nicht missen, versehte bann wohl Maria zuweilen, ich glaube, er wird noch ein vornehmer Mann in ber Belt. Die Mutter lachte und erwiberte oft: Sott lag es ihm wohl geben! et ift ein recht lieber Buriche: auf einmal wurben ibre Löchter lebenbig.

. 3th barf behaupten, bag Stilling bie Breifinget Schule nach Bflicht und Ordnung bebiente; er fuchte nun, bei reiferen Sabren und Ginfichten, feinen Ruhm in Unterweifung ber Jugend zu befestigen. Allein es war Schabe, bag es nicht aus natürlicher Reigung berfloß. Wenn er eben sowohl nur acht Stunden des Tages gum Schneiber handwert, als jum Schutamt hatte verwenden burfen, fo ware er gewiß noch lieber am Handwert geblieben : benn das war für ihn ruhiger und nicht so vieler Berantwortung unterworfen. Um fich nun die Schule angenehmer zu machen, erbachte er allerhand Mittel, wie er mit leichterer Dabe bie Schüler gum Lernen aufmuntern möchte. Gr führte eine Nangordnung ein, die fich auf die größers Geschicklichkeit bezog, erfand allerhand Wettspiele im Schreiben, Lefen und Budflabiren ; und ba er ein großet Liebhaber vom Gingen und ber Mufit war, fo fucte et foone geiftliche Lieber gufammen, lernte felber bie Dufits noten mit leichter Dlühe und führte bas Dierftimmige Singen ein. Daburch murbe nun gang Preifingen voller Leben und Gefang. Des Abends por bem Gffen hielt: er eine Rechenstunde und nach berfelben eine Singkunde. Wenn bann bet Mond so fill und seierlich burch die Bäume schimmerte: und vie Sterne vom blauen Humel herunter ängelten, fo ging er mit feinen Sangern beraus an ben Breifinger Sugel, ba festen fie fich ins Duntel und fangen , bag es burch Berg und Thal erscholl ; bann gingen Mann, Weib und Rinber im Dorf vor bie Thure, ftanben und borditen ; fie fegneten ihren Schulmeifter, gingen bann binein, gaben fich bie Sand und legten fich fchlafen. Oft tam er mit feinem Gefolge hinter Schmoll's Saus in ben Banmhof, und bann fangen fie fauft und ftill; ents weber: Dou füge Luft! ober: Rejus ift mein Freudenlicht! ober: Die Nacht ift vor der Thur! und was bergleichen schöne Lieber mehr waren: bann gingen bie Madchen ohne Licht oben auf ihre Rammer, festen fich bin und versanken in Empfindung. Oft fand er fie noch so sigen, wenn er nach Hause kam und schlafen geben wollte; benn alle Rammern im Haufe maren gemeinschaftlich, ber Schulmeister hatte überall freien Zutritt. Niemand war weniger forgfältiger für ihre Töchter, als Frau Schmoll, und fie war gluckselig, baf fie es auch nicht nöthig batte. Wenn er dann Maria und Anna fo in einem finstern Wintel mit geschlossenen Augen fand, fo ging's ihm burchs Borg. Maria seufzte bann tief, brudte ihm bie Sand und fagte: Mir ift's wohl von Eurem Singen! Dann erwiberte er oft: Laft uns fromm fein, liebe Mabchen, im himmel wollen wir erft recht fingen ! und benn ging er Michtig fort und legte fich schlafen; er fühlte wohl oft bas Berz bochen, aber er hatte nicht Acht barauf. Db Die Mädchen mit dem Troft auf jene Welt, fo völlig zufrieden gewesen, das läkt sich nicht wohl ausmachen, weil fie fich nie barüber erflärt haben.

mud nach derselben arbeitete er die Geographie und Wolf's Ansangsgnünde der Mathematik ganz durch; auch sand er Gelegenheit, seine Kenntnisse in der Sonnenuhrkunst noch höher zu treiben, denn er hatte in der Schule, deren Fenster eines gerade gegen Mittag stand, oden unter der Decke mit schwarzer Delsarbe eine Sonnenuhr gemalt, so groß als die Decke war, in dieselbe hatte er die zwöls himmkischen Zeichen genau eingetragen und sedes in seine breißig Grade eingasseilt; oben im Zenith der Uhr, ober-

halb ibede Fenker; fland milt römischen, zweich gematten Buchsten geschrieben:-Cook onarrant gloriam Dei. (Die Hinnel azählen die Ehre Gotied.) Bor dem henket war eine runder Spiegel befestigt, über welchem eine Krenzlinie mit Oelfarde gezogen war; dieser Weichem ihre Krenzlinie mit Oelfarde gezogen war; dieser Spiegel ftrahlte dann oben meter, und zeigte nicht allein-die Spiegel ftrahlte dann oben meter, und zeigte nicht allein-die Spiegel ftrahlte den Spiegereis. Beilteiche staht diese Uhr nich da, und jeder Shulmeisur fann sie benützet und dabei wahrnehmen, was sit inen Antecessor er ehemals gehabt habe.

. Um blefe Zeit hatte er im hiftwifchen Fache noch nichts: gelefen's ale Rirchenhiftweien; Martergefchichten, Lebens-Beschweibungen frommer Menschen; besyleichen auch alte Ktiegehiftorien vom breißigfährigen Ariege und bergleichen: Im Poetischen schlie es ihnt woch barwar er noch immer nicht weiter getommen, als bom Gulenspiegel bis auf ben Raifer Dotavianus, ber Reinede Fuchs mit eingen foloffen. Alle biefe wortrefflichen Berte ber alten Deutfden hatte er wohl hundurmal gelesen und wieder Ambern ergatelt ; er febnte fich min und Reuem. Den Hom er rochnete er nicht zu biefer Lettilre, es war ihm um voterlanbifche Dichter gut than. Still in g fand, was er fuchte: Berr Baftor & o I bint ant it hatte : einen! Eibane je ber eine Chirurgus und zugleich Apotheter war ; biefer Mann batte einen Borium bon iconen poetifchen Guriften, befonbete bon Romanen ; et lebnte fie bem Schulmeifter gerne, meb! bas erfee Buch, weiches er mitungen Bank naben, werbie Aflatifco Banifei and eine Galen in ber

Diefes Buch fing er an einem Conntag Rachmittug! am zu lefen: Die Schreibart war ihmensen undefrenis. Gegfandte in sein: fremdes Land gekonnnen zu seine und eine nene: Sprache gur horen ginder ifte entgildte itubirubere ihne bis auf bem Guind feines Homens; Bais, Donne't und Sagel, ale bie rachenben Bertienge bee. gerechten Simmels :--: war, ein Ausbrud für iben beffen Schönheit er nicht ffenug zu rühmen wußte. Golbehave te Thurme - welche berrliche Rurge! und fo bewunderto er bas ganze Buch ducch, die Wienge voni Metaphern, in welchen ber Gibl bes herrn bon Bigglat eleichlam famamm. Ueber-Alles aber ichien ibm ber Blan biefes Romans ein Meifterfrad ber, Erbiebtung jen fein. und ber Berfaffer, bestellben war in feinen Augen ber atwifte Boet, ben jemale Dendichtand herporgebracht hatter Als en im Befen babin tam; mo Balacin feine Banife im Tempel ervettet und ben Chaumigrem ermorbet, fo überlief ihn ber Schauer der Empfendung bergestalt, bak er fortlief, in einen gebeimen Wintel niebertniete und Gott. banfte, bak er boch enblith ben Gottlofen ibren Lohn auf ibr Haupt berahlte und die Unichulb auf den Thron feste. Er: vergofe milbe Thränen und las mit eben ber Barme auch den gweiten Theiliburch. Diefer gefiel ihm noch beffer ; ber Blan; ift merwickelter und im Gangen mehr romantifch. Davanf flad er big gwei Dintetbanbe von ber Geldichte bes, driftlichen beutiden Groffünften ber tules und ber fonjatide bohmilden: Brinzeffin Wallista, und biefes Buch gefiel ihm gleichfells liber bie Magen Ber las es im Sommer. während der Debeunte, als er einige Tage Marian hatte, nach: einander gang burdr: undivergat die ganze West babei. Bas bas für eine Glückseligkeit fet, eine folde neue Schope fung pon Beschichten milefen, weichfam, mit pagufeben und Alles mit den handelnden Berlonen zu empfinden ; bas, läßt fich nur denen fagen, bie ein Stilling ge-Berg baben.

of a company of the first of

👊 Go noak einmaliseiste Reitzeba man fastezeber:Herz tules, die Banife und bergleichen je ift bus größte Buch, bas Deutschland herborgebracht bat. Es war auch einmak eine Beit, ba muften bie blite ber Mannspersonen breis ettig boch in die Luft fteben, je bober, je ichoner ... Det Ropfput ber Weiber und Jungfrauen ftand bermeil in bie Quere, je breiter, je beffer. Jest lacht man ber Baniff und bes id extules, eben fo, wie man eines Sage ft.o:laen lacht, ber noch mit boben but, fteifen Rock fisken und ellentangen herabhängenden Auffchlägen eine bertritt. Anstatt beffen trägt man Hutchen, Rödichen, Manschetteben. Livet Ameretichen und huntschedigte Romänchen, und wird unter ber Sand so flein, bag man einen Mann ans bem vorigen Rahrbundent : wie einen Riefen anfieht, ber von Grobbeit ftratt: Dant feit vorab Rlopficch und bie Reibe berunter bis auf - bag, fig bem unbeutschen tänbelnden Con bie Spite neboten und ihn auf die Mige gebegaht haben. Es wied; bech einmal eine Zeit kommen; we man; große huter tragen, unb alfo jaud bie Bauise als eine berrliche Antiquität lefen wirb.

Die Wirkungem biefer Lektüre: auf. Stilling's Geist warer wurderbar; and gewiß umgewöhnlich; es war Stwas in sihm; das sektene Schickale in seinem eigenen Leben ahnete; er freute sich auf die Aukunstesfaßte Autrauen zum lieben himmlischen Later und beschloß großmüchige fo ger radezet, iblindlings dem Faden zu folgen, wie ihn ihm die weise Borschie in die Sand gebon werde, Defigleichen silblie er einem dimmlischstigen Tried- in seinem Than und Lassen sicht sool zussein, ebens, wie die Helben in iges weldeten Auchen, worgestellt; werden. Er las dann mit einem empfindfam gestachten Herzon, die Wiel, und geste einem empfindfam gestachten Ferzon, die Wiel, und geste

tiche Lebensynschichten frommer Leinte; aus Gottftieb Arnolds Leben ber Altväter; seine Kirchen- und Keperhistorie und andere der Art mehr. Dadurch erhielt nun sein Geist eine höchst seltseme Richtung, die sich mit nichts vergleichen und nicht beschreiben läßt. Alles, was er in der Natur sah, jede Gegend idealisiste er zum Paradies, Alles war ihm schön und die ganze Welt beis nahe ein Himmel. Böse Wenschen rechnete er mit zu den Thieren, und was sich halb zut anslegen ließ, das war nicht mehr böse in seinen Augen. Ein Mund, der anders sprach, als das Herz dachte, zebe Ironie und jede Sadtire war ihm ein Gräuel, alse andern Schwachheiten konnte er entschuldigen.

Die Frau Schmolt lernte ihn auch immer wehr und mehr tennen, und fo wuchs auch ihre Liebe zu ihm. Gie bebauerte nichts mehr, als daß er ein Schuelber und Schulmeister war, beibe Theile waren in ihren Augen feblechte Mittet, ans Brod zu kommen; fie hatte auf ihre Weife gang recht; Stilling wußte bas fo gut wie fie; aber seine Nebengeschäfte gestelen ihr eben so wenig, fie fagte wohl zuweilen im Scherz: Entweber ber Schulmeister fommt noch einst an meine Thure und bettelt: ober tommt geritten und ift gum Beren ge worden, fo, daß wir uns tief vor ihm buden muffen. Dann prafentirte fie ibm ihre Schnupftabuilebofe, Hopfte ihm auf bie Schulter und fagte : Rebnit einmat ein Brischen, wir erleben noch etwas zufammen. Stils bing lächelte bann, nahm's unb fagte: Der Herr wirb's erfeben ! Diefes währte fo fort, bis ins zweite Jahr feines Schutamte ju Preifingen. Da fingen bie beibeit Mühden an, ihre Liebe gegen ben Schulmeister mehr unb

mehr zu äußern : Diaria betam Muth, fich Karer zu entbeden, und die Sinderniffe bemfelben leichter zu machen; er fühlte recht innig, bag er fie lieben konnte, aber ibm graute vor ben Folgen; baber fuhr er fort, jedem Gebanten an fie zu wiberfteben, boch war er immer ins Bebeim gartlich gegen fie; es war ihm unmöglich, forobe zu fein. Anna fah bas und verzweifelte; fie entbedte fich nicht, fcwieg und verbiß ihren Gram. Stilling mertte aber bavon nichts, er abnte nicht einmal etwas Berbrieß= liches', fouft wurde er flug genug gewesen sein, um ihr auch gartlich zu begegnen. Sie wurde ftill und melanchos lifch; Niemand wußte, was ihr fehlte. Man suchte ihr allerhand Beranderungen zu machen, aber Alles mar vergebens. Endlich munichte fie ihre Tante zu besuchen, bie eine farte Stunde von Preifingen, nabe bei ber Stabt Salen wohnte. Man erlaubte ihr biefes gerne, und fie ging mit einer Magd, welche beffelbigen Abende wieber tam, und versicherte, baß fie gang munter geworben fei, als fie zu ihrer Freundin gekommen ware. Nach einigen Tagen fing man an, fie zu erwarten; allein fie blieb aus, und man hörte und fah gar feine Nachricht von ba ber. Die Frau Schmoll fing an zu forgen, fie tonnte nicht begreifen, wo bas Mabchen bliebe; sie fuhr allemal zu= fammen, wenn des Abends die Thure aufging, und fürch= tete eine Erauerpoft gu boren. Des folgenben Samftag Mittags ersuchte fie ben Schulmeister, ihr Annchen wieder zu holen, er war nicht abgeneigt bagu, machte fich fertig und ging fort.

Es war spat im Oktober, die Sonne stand nieduig in Süden, an den Baumen hing noch da und bort ein grunes Blatt; und ein kaltlicher Oswind pfiff in den blätterlosen Birken. Er mußte über eine große, lange Haibe gehen; hier fühlte er so etwas Schauberhaftes und Melancholisches, er dachte an die Vergänglichkeit aller Dinge; ihm war's beim Abschied ber schönen Ratur, wie beim Abschied einer lieben Freundin; allein ihn schreckte auch ein bunkles Uhnen, so, als wenn man beim Mondschein au einem berüchtigten einsamen Orte vorbeigeht, wo man Gespenster vermuthet. Er ging und kam bei der Tante an. So wie er zur Thüre hereintrat, hüpste ihm Anna mit sliegenden Daaren und nachlässigen Kleidern entgegen, hüpste ein paarmal um ihn herum und sagte:

"Du bist mein lieber Knabe! Du liebst mich aber nicht. "Wart' du! sollst auch kein Blumensträußigen haben! So "ein Sträußigen — von Blumen, die an Felsen und Klippen "wachlen. — so ein Felbkummelsträußigen, das ist für dich!"

Stilling erstarrte, er stand ba und sagte kein Bort. Die Tante sah ihn an und weinte, sie aber hupfte und tanzte wieder fort, und sang:

Es gratte ein Schäflein am Felfenftein, Fant teine fuße Betbe, Der Schäfer ging und pflegte nicht fein, Das that bem Schäflein fo leibe.

Zwei Tage vorher mar sie des Abends vernünftig und gesund zu Bette gegangen, des Morgens aber war sie eben so gewesen, wie sie Stilling nun fand, Riemand konnte die Ursache errathen, woher diese Unglück seinen Urssprung genommen, der Schulmeister selbst wußte sie damals woch nicht, die er sie hernach aus ihren Reden ersahren hatte.

Die ehrliche Frau wollte beihe heute nicht gehen sassen, sondern sie ersuchte Stillingen, die Nacht da zu bleiben,

und morgen mit ber ermen Abbete nach Sand zu geben ;

Des Ahends, mährend des Essens, saß steigang still um Kisch, aß, aker sehr wenig. Stilling fragte sie: Sage mir, Anna, schweck die idas Esten nicht? Sie andworste Ich habe gegessen, aber es bekennich mir nicht gut, whode Dermehl Sie sah wild aus l. Stille! suhr der Schulmeisen sart, die much ruhigseine; du warst sond ein sanstes, ruhiges Mädchen, wie ist das, daß du dich verdindert hast? Du steht, die Tante weint über dich, thut dir das nicht leid? Ich selber habe über dich weinen müssen, bestung die doch mie du warstessenst nicht, ppie du nun dist, ei doch mie du sanst warst. Sie verssense habe ber bis, ei doch mie du sanst Gene erzählen eil

"Es war einmal eine alte Frau."
"Run hand sie anframachte sich krumm, nahm einen Stock in die Jand, ging in der Stubacherum und machte die Figur einer alten Frau gang natürlich nach.

"Du haft wohl schon eine alte Frau betteln gehen sehen, Diese alte Frau bettelten auch wenn fin Etwas besptam, dann fagte sie: Gutt lehn! Gud ! Micht wahr? so pagen die Bestelleute, wenn mannihum Edwas: glot? — "Die Bettelfrau kam an eine Thüre — an eine Thüre! — "Da stand ein freundlichen Scheln von einem Jungen am "Feuer und warmte sich — das war so ein Junge, sie — in Sie winkte den Schulmeister an.

"Der Junge sagte freundlich zu der armen alken-Franz "wie sie so an der Thüre stand und zitteren Monunt; Alts "mutter, und wärnet Ench! Sie kam herzu."
"Mun ging sie auch wieder gang behend, kam und stand krumm neben. Stillingen "Sie ging aber zu nahe and Fewer zu flehen; — the "alten Lumpen singen an zu brennen, und sie ward's "nicht gewahr. Der Ringking kand und sah das. — "Er hätt's doch löschen sollen, nicht wahr, Schulmeister? "— Er hätt's löschen sollen?"

Stilling schwieg. Er wußte nicht, wie ihm war; er hatte so eine bunke Ahaung, die ihn sehr melanchorlisch machte. Sie wollte aber: eine Antword habon; sie sagte:

"Acidet wahr; er hätte löschen sollen ? — Gebt mir eine "Anwort; so will ich, auch fagen: Gott lohn' Euch!"
"Ankwort; so will ich, auch fagen: Goten. Aber wenn er nun kein Wasser hatte, nicht löschen konnte! — G tils ling stand auf, er sand keine Ruhe mehr, doch durfte er sich's nicht merken lassen.

ner "Ja! (fuhr.Anna fort und weinte) dann hätte er alles "Wasser in seinem Leiber zu iben Augen berandweinen "sollen, das hätte so zwei, hübsche Bäcklein gegebon, zu "löschen."

Sie Eine dam weeder und fah ihm fcharf ins Gesicht; die Ehranon ftanden ihm in den Augen.

"Run, die will ich dir boch abwischen!"
--- Gie nahm ihr welftes Schnupftlichlein, wischte sie ab und sehte sich wieder kill an ihren Ort. Alle waren kill und braurig. Orauf gingen sie zu Bette.

Stillingen kam kein Ghlaf in die Augen; er meinte nicht anders, als wenn ihm das Berz im Leibe wir lamter Mittelb und Erbarmen zerspringen wollte. Er besant fich, was da wohl seine Pflicht ware? — Gein Herz prach für fit um Erbarmung, sein Gewissen aber forderte die strengste Zuvikthaltung. Er untersuchte

nun, welcher Forberuig get forgen müßte? Das herz sagte: Du kannst sie glückelig machen. Das Gewissen aber: Diese Glückeligkeit ist von kurzer Dauer, und bann folgt ein unebsehlich kanges: Kient darauf. Das herz meinte: Gott könnte die zukünstigen Schicksale wohl recht glücklich ausfallen lassen; das Gewissen aber urztheilte: man müßte Gott nicht versuchen, und nicht von ihm erwarten, daß er um ein paar Leibenschaften zweier armer Würmer willen eine ganze Verkettung vieler aufeinander solgender Schicksale, wobei so viele andere Menschen interessirt sind, zerreissen und verändern solle. Das ist auch wahr! sagte Stilling, sprang aus dem Bette, wandelte auf und ab. Ich will freundlich gegen sie sein, aber mit Ernst und Zurückhaltung.

Des Sonntag Morgens begab fich ber Schulmeister mit ber armen Jungser auf den Weg. Sie wollte absolut an seinem Arme gehen; er ließ das nicht gerne zu, weil es ihm sehr übel würde genommen worden sein, wenn es ehrbare Leute gesehen hätten. Doch er überwand bieses Borurtheil und führte sie am rechten Arm. Als sie auf obengedachte Haibt kannen, verließ sie ihn, spazierte umher und pflückte Kräuter, aber keine grünen, sondern solche, die entweder halb oder gang well und

burre waren. Dabei fang fie folgenbes Lieb:

Es faß auf gefiner Seibe Ein Schäfer grau und alt, :,:
Es grasten auf ber Weibe Die Schäflein langs ben Wald.

Der Schäfer, frumm und milbe, Stieg bei ber berichernberiber, ich

|                | remo tocime ole district Britiste !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Dann war fein Gang so schwer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Sonne, noch einmal blide gurude!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Dann war fein Gang fo fcwer. Sonne, noch einmal blide zurude!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$1.00 m       | Bein Mithehen, jang und fchane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Sein einzig's Töchterlein , :,:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *: ,           | Ihr einz'ger Wunsch allein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 1:           | Joe eine ger abinig unein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 5 3 d5      | Conne, noch einmal blide guride!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | The first that the property of |
| _4. ~ <u>~</u> | Doch Giner unter Allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : •            | Der eble Faramund, ;;<br>That the allein gefallen<br>In ihres Gergens Grund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | That ihr all'ein gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 521 (1)        | Conne mon einmol blice auchte!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| State Line     | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Es hatte ihn gebiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Ein frember Schäferbund :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 St. 10      | Gein Fleifch war ihm gerriffen ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Sein Fagiwatifim: verround't.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Cana man simmet tride similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Conneg noch einmal blide gurude! Bertiff bei 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J1191 1.5      | Sie gingen einmal Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>c</b>       | Sie gingen einmal Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Im Watbe hin und her, :,:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>押以</b> (1)  | Im Walde him und her, :,:<br>Eins an bes undern Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 1          | Das herz war jebem ichwer,<br>Sonne, noch einmal blide gurude!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Sonne, noch einmal blide gurude!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| St. Co.        | Gie famen'nah' fur Beibe, " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Aftworber Beter faßgige icht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Es traur'ten an ber Beibe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Die Schäflein, in dem Gras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Sonne, noch ginmal blide gurude!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | The state of the s |
|                | Auf einem grünen Rafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Stand Faramund ftarr und feft, ;;:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Die bangen Bogelein fagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •              | Gang ftic in ihrem Reft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Sonne, noch sigmal blide guride!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Carries titled addressed brought !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 5 675              | Er fiel wie blauden Affenen                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · ·      | Shu um Erbarmen an. Sonne, noch einigal blide gurilde!                                                                                                  |
| 400 027 1          | Das bange Seelenzagen<br>Hört num bet Bater balb, :,<br>Des Wähchens Ach und Alagen<br>Fricholf im ganzen Balb.<br>Sonne, noch einwal blida zurücke t   |
| - !! こっ            | Der Safer, steil und bebend, Bief langfam koltzernd hin, ::: Er fand sie kaum mehn lebend, Ihm karrte Muth und Sinn. Sonne, noch einmal blicke jurucket |
| o ni d             | Der Jungling, kehrte, wieder !                                                                                                                          |
| 5, 2               | Und unter tausend Ruffen<br>Flog hin bas Seelenpaar, ;;<br>In matten thrunenguffen<br>Entflohin fie bet Gefahr.<br>Sonne, noch einmal blide gurude!     |
| da - a<br>Link II. | Ran wante in Gerlenleibent Der Bater bin init het, :: Ihn flieben alle Freuden, Rein Sternlein glangt ibm mehr. Sonne noch einmal blide aurilieb!       |
| Sti.               | (Ling mußte fich mit Gewalt halten, baß, gr<br>t weinte und henlte. Sie finblieft gegen ber<br>berte fahrfiegertlich an und bingebanns Somme            |

noch einmal blide gurude! Bit Ton war fanft, wie ber einer Turtestaube, wenn fie bor bem Untergang ber Sonne noch einmal girrt. Ich wünschte, daß meine Lefer nur bie fanften barmonifden Melobien biefes und anderer in biefer Beschichte vortommenben Lieber gebort hatten, fie murben biefelben bappelt empfinden; boch werbe ich fie vielleicht bereinsten auch bruden laffen.

Endlich fprang fie wieber an feinen Arm und ging mit ibm fort. Du weinft, Faramunb! fagte fie, aber bu beißest mich boch nicht; heiße mich Lore, ich will bich Faramund beißen, willft du? Ja! fagte Stilling mit Thranen, fet bu Lore, ich bin Faramunb. Arme Lore, mas wirb bie Mutter fagen? "Sab' ihr ba so ein weltes Straugchen gebunden,

"mein Faramund! aber bu weinft?"

3d weine um Lore. "

"Lore ift ein gutes Mabchen. Bift bu wohl in ber "Bolle gewesen, Faramunb?"........

Davor bemahre uns Gott.

Run griff fie feine rechte Band, legte fie unter ihre linke Bruft und fagte: Wie's ba Mopft! - ba ift bie Solle - ba gehörft bu binein, Faramunb! - Gie knirschte auf ben Bahnen, sab with um fich her. Ja! fuhr fie fort, bu bift fcon barinnen ! .- aber - wie ein bofer Engel! - Ster hielt fie ein, weinte. Rein, fagte fie, fo nicht, fo nicht!

Unter bergleichen Reben, bie bem guten Stilling icharfe Meffer im Bergen maren, tamen fie nach Saufe. So wie fie Aber bie Schwelle traten, tam Di avia aus bet Riche und bie Mutter que ber Stubenthure beraus. Ahn'n a flog- bere Muttet imm iben Balo, tüfte floiund fagter: Auf, inde Mutterleich die aum fo frominigewörden, fo fromm wie ein Engel, und du; Mariechen, magft fagen, was du willste (fie brohte ihr mit der Fauft), du haftemir meinen Schäfer genommen, du weibest iba in guter Ruhe. — Aber, kannst du das Liedson i

Es graste ein Schäflein am Felfenftein?

Sie bupfte in ber Stube und füßte alle Menfchen, bie fie fah. Fran Schmoll und Maria weinten laut. Adil was muß ich erleben! fagte bie gute Mutter und weints fant. Stilling ergablte inbeffen Alles; mas er von bet Tunte gebort hatte und trauerte hernlich um fic Seine Seele, die ohnehm so empfindsammar, versant in tiefen Denn er fab nurmehr wohl ein, wuher bas Unglud entftunden war, und bod budte er teinem Menichen ein Wörtchen babon fagen. Maxia mertte es auch, fie fpiegelte fich an ihrer Schwefter und jog ihr Dem alle mablig von Stilling ub, indem fie andem braven Inglingen Gebor gab, bie um fie warben. Inbeffen brachte man bie arme Unna oben im Saufe auf ein Aimmer, we man eine alte Fran zu ihr that; vie auf fie Acht haben und ihrer warten mußte. Sie wurde que weilen gang rafend, fo bag fie Alles zerrig, was fie nur zu faffen bekann: man tief alsbann ben Schulmeifter, weil man teine andere Maunsperfon, aufer bem Ruedt, im Haufe hatte; biefer toanto fie batte zur Anbe wingen; er bieß: fle mut Borie, bann bieß fle, ihn Faramunns und war so gabm, wie ein Lammchen.

Ihr gewöhnticher Beitvertreib beftand bavin, daß fie' eine Schäferin vorstellte; und biefe Ibee muß bloß: von obigem Liebe herzetonnen fein, benu fig hatte gewiß teine

Widhingel didite aber Roullem gelefen, andgenommen zie mige Lieber ; welche von ber Art in Sin miol be Haufe ging und gabenwaren. Wenn man zu ihr bimuffam; fo hatte fie ein weises hemb über ihre Aleiber angepogen und einen rundum abgezügelten Mannshut auf dem Kopfer Um ben Leib hatte fie fich mit einem grunen Band gegurtet, beffen lang berabhangenbes Enbe fie ihrem Schaferbound, bent fie Bhal ax bick, und ber weemand Aubers; als ihre alte Aufwärterin war, am ben Sals gebunben batte. Das gute alte Beib mußte auf Banben und füffen horumerication und fo gut bellen, als fienfonnte, wonn fie von ihrer Gebieterin gehebt; murben öfters war's mit bem Bellen micht, gemug, fonbern fie mufte fogar einen eber ben andern ins Bein beiffen. Buweilen mar bie Frau mube, bie hunderolle zu fpielen, allein fie befant olebann berbe Schläge, benn Anna batte befraubig eineis langen Stabi in, ber Sanda inbeffen ließ fich bie guite Alte gerne dazu gebrauchen, weil sie Anna damit stillen tonnte, und nehfte gutem Effen und Trinten einen gutek Robne befain. On his was more than the property of the second well-are ir Diefes Elend, bauerte nur einige Mochen: tam wieder ju fich felbftwiffe bebauerte febr ben Buftund; morin sie gewesen war, murbe vorsichtiger und vermünfe tiger als borber; und Stilling lebte wieber neu auf: besonders. 1818. er mun merkte, daß er zwei so gefährlichen Risppensentgangen war. Unterheffen entbechte Riemand im der: Fanilie, jemals , was bie wahre Urlache von Annen's Unfall gewesen maximiser in ihren geben geber in Kotilling beforgte feine Schule unverbroffen fort, boch ob: er gleich fleiß anwandte, feinen Schulern Biffenforten beigebringen. fo fanben, fich boch ziemlich viele

unter feinen Manerie, bie anfingen, ihm recht feind que werben. Die Ursache bavon ist nicht zu entwickeln; Stile I'en g: war einer von ben Menschen, bie Riemand gleiche gultig find gentweber man mußte ihn lieben, ober man mußte, ihn haffen i bie Erftern faben auf fein gutes Derg und bergaben ihm feine Fehler gerne; die Anbern bes trachteten feinigutes herz als bumme Ginfatt, feine hanba lungen als Fundschwänzernien und feine Gaben als Prable sucht. Diese wurden ihm unverschnlich feind, und je mehr er fie, feinem Charafter gemuß; mit Liebe, zu geminnen fuchte, besto bofer wurden fle; deun fie glaubten nur; es sei biog. Schmeichetei von ihm, sund wurden nur noch feindsetiger gegen ibn. Endisch beging er eine Unvorp fichtigteit, bie ibn pollende um bic Preifingen Schule brachte, wie gut die Sache auch von feiner Seite gen meint wer, a may be a me get groupe.

Er band sich nicht gerne an bie alte gewöhnliche Schule, methebe, soudern suchte allerhand Mittel hervor, um sich und seine Schüler zu belustigen; beswaßen ersanm er tägen lich etwaß Reues. Sein ersinder Jeken Seist sanden nicht das dielenkeit Beges dassanige, was die Linder zu iernen haten, ihnen stigen, dindere Beienk beiendringen. Viele seinder Komern sahen as als nühlich au, ihndere betrackteten es als Kinderneien, und ihn als einen Stocknerven. Besonders aber sing, er ein Stilk, an, das, allgemeines Ausschen machte. Er schnitt weise Kinternin, der Friste wie Karten; diese bezeichnete er mit Rummern z die Rummern bedeuteten, diesenigen Fragen des heidelbergischen Ratechinnus, welche die nämsliche Zahl hatten; diese Blätter wurden von wen ober stuff Lindern, gemischt, so wiel überg zusammen spielen wollten, salsdoppin ppie Karten zungegeben und geseichet;

die größere Nummer stach immer die Keinere ab., berr jenige, welcher am letten die Höchste Nummer hatte; branchte nut die Frage zu lernen, die seine Rummerikaties, und wenn er sie schon vorber auswendig gelernthatte, so sernen, was sie für Nummern Tag, die andernt aber mußten lernen, was sie für Nummern wor sich liegen hatten, und ihr Slück bestand bartn, wenn ste viele ber Fragen wußten, die ihnen in ihren Nummern zugespillen waren. Kun hatte Stilling zuweilen von Kartenspielen geschen und anch sein Spiel davon abstrahire, allein er verständ gar nichts davon, doch wurde es ihm so aust gelegt und die ganze Sache seinem Better, dem Herrn Volland und bie ganze Sache seinem Better, dem Herrn Volland und nie von der sollen Gestevorgetragen.

Diefer vortreffliche Dann liebte Stilling von Beigen' und feine Unvorsichtigtett' fcmierzte ihn Aber bie Diagen? er ließ ben Schulmeifter ju fich tommen und Rellte thit wegen biefer Sache zu Rebe. Stilling erzählte ihm Miles freimathig, zeigte ihm bas Spiel bor und Aberst Mitte ifil von bem Nuben, ben er baber verspürt hatte. Atlein Hetr Goldmann, ber bie Bett beffer tannte, fagte ihm: "Dein Heber Better! man barf heutigen Tages "ja nicht blog auf ben Ruben einer Gade felen, fonbern' "man muß auch allezeit wohl erwägen, ob bie Mittel, "bazu zu gelangen, ben Beifall ber Menfchen haben, fonft "erittet man Unbaitt fur Dant, und Bohn fir Libn'; fo "geht's End fest, benn Gute Bauetn' finbifo aufgebracht," "baß fie Ench nicht langer als bie Drithiells behalten "toollen, fle find Willene, wenn Ihr nicht gutibillig de "bantt, bie gange Sache bem Infektor angugeigen, unb' "Ihr wift, was ber für ein Mann Ift. Nint ware es "boch Schabe, weine bie Sache fo welt gerrieben wirbe, "weiten könntet; ich rathe Euch beswegen, danket ab und "fagt heute noch Eurer Gemeinde, Ihr wäret des Schulshaltens mude, sie möchten sich einen andern Schulmeister wählen. Ihr bleibt alsdann in Ehren und es wird nicht "lange währen, so werdet Ihr eine bessere Schule bekommen, "als diese, die Ihr bedient habt. Ich werde Euch indessen "lieb haben und sorgen, das Ihr glücklich werden mögt,

"fo viel ich nur tann.".

Diese Rede brang Stilling burch Mart und Bein. er wurde blag und die Thräuen franden ihm in ben Augen, Er hatte fich bie Sache vorgestellt, wie sie mar, und nicht, wie fie ausgelegt werben tonnte; bod fah er ein, daß fein Better gang Recht hatte; er war nun abermal gewitigt, und er nahm fich vor, in Zutunft außerst bebutiam zu fein. Doch bedauerte er bei fich felbst, bak bie meisten seiner Amtebruber, mit weniger Wefchicklichkeit und fleik, bod mehr Rube und Glud genoken, ale er, und er begang einen bimteln Blick in die Butunft gu thun, was boch wohl ber himmlische Bater noch mit ibm vorbaben mödite. Als er nach haus tam, kundigte er mit innigfter Wehneuth seiner Gemeinde an, daß er ab-Der größte Theil erstaunte, ber bofefte danken mollte. Theil aber war freh, benut fie hatten ichon Jemand im Borichlag, ber fich beffer zu ihren Absichten schickte, und nun hinderte fie Niemand mehr, dieselben zu erreichen. Die Frau Schmoll und ihre Töchter konnten fich am übetsten barein finden, benn Erftere liebte ibn, und bie beiden Lestern hatten ihre Liebe in eine bergliche Framoschaft verwandelt, die aber boch gar leicht wieder batte in ernstern Brand gerathen können, wenn er fich gart-

licher gegen sie ausgelassen, ober baß sie eine andere Möglichteit, ben ermunichten Zwed zu erreichen, geaußert batte. Sie weinten alle Drei und fürchteten ben Tag bes Abschiebes; boch ber tam mehr als zu frühe. Die Mabchen versanten in stummen Schmerz, Frau Schmoll aber weinte; Stilling ging wie ein Trunkener; fie hielten an ihm an, fie oft an befuchen; er verfprach bas und taumelte wieber mitternachtwarts ben Berg binauf; auf ber Sobe fab er fich nochmals nach feinem lieben Breifingen um, feste fich bin und weinte. Sa! bachte er, Lampe fingt wohl recht: Mein Leben ift ein Bilgrimftanb. - Da geh' ich schon bas britte Mal wieber an bas Schneiberbandwert, wenn mag es boch wohl enblich Gott gefallen, mich bestänbig gludlich zu machen! Habe ich boch keine andere Absicht, als ein rechtschaffener Mann zu werden! Run befahl er fich Gott und wanderte mit feinem Bunbel auf Leinborf gu.

Nach Verlauf von zwei Stunden kam er daseibst an. Wilhelm sah ihn zornig an, als er zur Thüre hereintrat; das ging ihm durch die Seele; seine Mutter aber sah ihn gar nicht an, er setzte sich hin und wußte nicht, wie ihm war. Endlich fing sein Vater an: "Bist "du wieder da, ungerathener Junge? Ich habe mir eitle "Freuden deinetwegen gemacht, was helsen dich beine brod"losen Künste? Das Handwerk ist dir zuwider, siesest da, "seuszend und seuszend, und wenn du Schulmeister dist, "so will's nirgends fort. Zu Zellberg warst du ein Kind "und hattest kindische Anschläge, darum gab man dir was "zu; zu Dorlingen warst du ein Schuhputzer, sogar kein "Salz und Kraft hast du bei dir; hier zu Leindorf ürzgertest du die Leute mit Sächelchen, die weder dir, noch

"Andern nutten, und zu Preisingen mußtest du ente "flieben, um deine Shre zu retten! Was willst du nun hier "machen? — Du mußt Handwerk und Feldarbeit ordents"lich verrichten, oder ich kann dich nicht brauchen." Stilling seufzte tief und antwortete: Bater! ich fühle es in meiner Seele, daß ich unschulbig bin, ich kann mich aber nicht rechtsertigen; Gott im Himmel weiß Alles! Ich muß zufrieden sein, was er siber mich verhängen wird. Aber:

Endlich wirb bas frobe Jahr Der ermunfchten Freiheit tommen!

Es ware boch entsehlich, wenn mir Gott Triebe und Reigungen in die Seele gelegt hätte, und seine Borsehung verweigerte mir, so lange ich lebe, die Befriedi-

gung berfelben !

Wilhelm schwieg und legte ihm ein Stud Arbeit vor. Er sette sich hin und fing wieder an zu arbeiten; er hatte ein so gutes Geschick bazu, daß sein Vater oft zu zweiseln anfing, ob er nicht gar von Gott zum Schneiber bestimmt sei. Dieser Gedanke aber war Stillingen so unerträglich, daß sich seine ganze Seele dagegen empörte; er sagte dann auch wohl zuweilen, wenn Wilhelm so etwas vermuthete: Ich glaube nicht, daß mich Gott in diesem Leben zu einer beständigen Hölle verdammt habe!

Es war nunmehr Herbst und die Felbarbeit großenstheils vorbei, baher mußte er fast immer auf dem Handswerk arbeiten, und dieses war ihm auch lieber, seine Glieber konnten es besser aushalten. Dennoch aber sand sich seine tiese Traurigkeit bald wieder ein, er war wie in einem fremden Lande, von allen Menschen verlassen. Dieses Leiben hatte so etwas ganz Besonderes und Uns

beschreibliches; bus Einzige, was ich nie habe bezuriken tönnen, war vieses: sobalb die Sonne schien, fühlte er sein Leiben boppelt; Licht und Schatten des Herbstes brachte ihm so ein unaussprechliches Gefühl in seine Seele, daß er vor Wehmuth oft zu vergehen glaubte, hingegen wenn es regnerisches Wetter und fürmisch war, so dessand er sich besser, es war ihm, als wenn er in einer bunkeln Felsenkluft säße, er sühlte dann eine verborgene Sicherheit, wobei es ihm wohl war. Ich habe unter seinen alten Papieren noch einen Aussah gefunden, den er diesen Herbst im Oktober an einem Sonntag Rachsmittag versettigt hat; es heißt unter Anderem darin:

Gelb ist die Trauerfarde Der sterbenden Ratur, Gelb ist der Sonnenstrahl, Er kommt so schlif ans Siben, Und lagert sich so müde Längs Held und Berge hin: Die kalten Schatten wachsen, Auf den erblaften Rasen Bird's grau von Frost und Reif; Der Ost ist sicharf und herbe Er stöft die falben Blätter Sie nieseln auf den Frost u. s. w.

Un einem andern Orte beißt es:

Wenn ich bes Nachts erwache So heult's im Loch ber Eulen, Die Eiche saust im Bind. Es klappern an ben Wänden Die halbversantten Bretter, Es rast ber wilbe Sturm. Dann fühl' ich tiefen Frieden, Dann ist's mir traurig wohl u. s. w.

Wenn sein Bater guter Laune war, so baß er fich in Etwas an ibn entbeden burfte, fo flagte er ibm guweilen fein inneres trauriges Gefühl. Wilhelm lädgelte bann und fagte: "Das ift etwas, welches wir Stillinge "nicht tennen, bas haft bu von beiner Mutter geerbt. "Wir find immer gut Freund mit ber Natur, fie mag "grun, gelb ober weiß aussehen; wir benten bann: bas "muß fo fein, und es gefällt uns. Aber beine felige "Mutter hupfte und tangte im Frühling, im Sommer "war fie munter und geschäftig, im Anfange bes Berbstes "fing fie an ju trauern, bis Weihnachten weinte fie, und "bann fing fie an zu hoffen und bie Tage zu gablen; im "Marz lebte fie fcon halb wieber auf." Bil belm lächelte, schüttelte ben Ropf und fagte: Es find boch besonbere Dinge! - Ich, feufzte bann Beinrich oft in feinem Bergen; mochte fie noch leben, fie murbe mich am besten versteben!

Zuweilen sand Stilling ein Stündchen, das er zum Lesen verwenden konnte, und dann däuchte ihm, als wenn er noch einen fernen Rachgeschmad von den vergangenen seligen Zeiten genöße, allein es war nur ein vorbeieilender Genuß. Um ihn her wirkten eine frostige Geister, er fühlte das beständige Treiben des Geldhungers, und der frohe stille Genuß war verschwunden. — Er deweinte seine Jugend und tranerte um sie, wie ein Bräutigam um seine erblaste Braut. Allein das Alles half nichts, klagen durfte er nicht, und seine Weinen brachte ihm nur Borwürfe.

Doch hatte er einen einzigen Freund zu Leindorf, ber ihn ganz verstand und bem er Alles klagen konnte. Diefer Mensch hieß Caspar und war ein Etsenschmelzer, eine eble Seele, warm für die Religion, mit einem Herzen

voller Empfindsamteit. Der November hatte noch schöne Berbsttage, begwegen gingen Cafpar und Stilling Sonntag Rachmittage fpazieren, alebann flogen ibre Seelen in einander über: befonbere batte Cafbar eine feste Ueberzeugung in feinem Gemuthe, bag fein Freund Stilling vom himmlischen Bater zu etwas Anderem, ale jum Schulhalten und Schneiberhandwert bestimmt fei, er konnte bas unwidersprechlich barthun, daß Stilling rubig und grofmuthig beschloft, alle feine Schicfale gebuldig zu ertragen. Um Weihnachten blickte ihn bas Gluck wieder freundlich an. Die Rleefelber Borfteber tamen und beriefen ihn zu ihrem Schulmeifter; biefes war nun bie beste und schönste Rapellenschule im gangen Fürstenthum Galen. Er wurde wieber gang lebenbig, bantte Gott auf ben Knieen und jog bin. Sein Bater gab ihm beim Abschied die treuesten Ermahnungen, und er felber that, fo zu fagen, ein Belubbe, jest alle feine Befchidlichteit und Wiffenschaft anzuwenben, um im Schulhalten ben höchsten Ruhm bavon zu tragen. Die Vorsteber gingen mit ihm nach Salen, unb er wurde baselbst vor bem Consistorium von bem Inspektor Meinhold beftatigt.

Mit biesem sesten Entschluß trat er mit bem Anfang bes 1760sten Jahres, im zwanzigsten seines Atters, bieses Amt wieber an, und bediente dasselbe mit solchem Ernst und Eiser, daß es rund umher bekannt wurde, und alle seine Feinde und Mißgönner singen an zu schweigen, seine Freunde aber zu triumphiren; er beharrte auch in dieser Treue, so lange er da war. Demungeachtet setzte er doch seine Lektlire in den übrigen Stunden fort. Das Clavier und die Mathematik waren sein Hauptwerk; indessen wurden boch Dichter und Romane nicht vergessen. Gegen das Früh-

jahr wurde er mit einem Amts-Collegen bekannt, ber Grafer hieß und das Thal hinauf, eine starke halbe Stunde weit von Kleefeld, auf dem Dorf Kleins hoven Schule hielt. Dieser Mensch war einer von dens jenigen, die immer mit vielbedeutender Miene stillschweigend

und im Berborgenen hanbeln.

Ich habe oft Luft gehabt, die Menschen zu klaffisficiren, und ba möchte ich die Rlasse, worunter Grafer gehörte, die launigte nennen. Die beften Menfchen barin find ftille Beobachter ohne Gefühl, die mittelmäßigen find Dudmaufer, die fchlechteften Spione und Berrather. Grafer war freundlich gegen Stilling, aber nicht vertraulich. Stilling hingegen war beides, und das gestel jenem, er beobachtete gerne Andere im Lichte, stand aber dagegen selber lieber im Dunkeln. Um nun Stilling recht zum Freunde zu behalten, fo fprach er immer von großen Geheimnissen; er verftand magifche und sympathetische Rrafte zu regieren, und einmal vertraute er Stillingen, unter bem Siegel ber größten Berfchwiegenheit, an, baf er bie erfte Materie bes Steins ber Beifen recht wohl kenne; Grafer sab babei so geheimnisvoll aus, als wenn er wirklich bas große Universal selber besessen hätte. Stilling vermuthete es, und Grafer läugnete es auf eine Art, bie jenen vollende fiberzengte, bag er gewiff ben Stein ber Weifen habe; bagu tam noch, bag Grafer immerfort febr viel Gelb batte, weit mehr, als ihm feine Umftanbe einbringen tonnten. Stilling war überaus vergnügt wegen biefer Bekanntichaft, ja er hoffte sogar, bereinft burch Sulfe seines Freundes ein Abep-tus zu werden. Graser lieb ihm die Schriften Basis lins Balentinus. Er las sie ganz aufmerksam durch,

und als er hinten an ben Prozes aus bem unggrischen Bitriol kam, ba mußte er gar nicht, wie ihm ward. Er glaubte wirklich, er könnte nun ben Stein ber Weisen selber machen. Er bebachte sich eine Beite, nun fiel ihm ein, wenn ber Prozes so ganz vollkommen richtig wäre, so müßte ihn ja ein jeber Mensch machen können, ber nur bas Buch hätte.

Ich kann versichern, daß Stilling's Reigung zur Alchymie niemals den Stein der Weisen zum Zweck hatte; wenn er ihn aber gefunden hätte, so wäre es ihm lieb gewesen; sondern ein Grundtrieb in seiner Seeke, wovon ich bisher noch nichts gesagt habe, sing an, sich bei reisern Jahren zu entwickeln, und der war ein unersättlicher Hunger nach Erkenntniß der ersten Urkräfte der Natur. Damals wußte er noch nicht, welchen Namen er dieser Wissenschaft beilegen sollte. Das Wort Philosophie schien ihm etwas Anders zu bedeuten; dieser Wunsch ist noch nicht erfüllt, weder Newton, noch Leibnit, noch jeder Andere hat ihm Genüge thun können; doch hat er mir gestanden, daß er jett auf der wahren Spur sei, und daß er zu seiner Zeit damit ans Licht treten werde.

Damals schien ihm die Alchymie der Weg dahin zu sein, und deswegen las er alle Schriften von der Art, die er nur auftreiben konnte. Allein es war etwas in ihm, das immersont rief: Wo ist der Beweis, daß es wahr ist? — Er kannte nur drei Quellen der Wahrsheit: Erfahrung, mathematische Uederführung und die Bibel, und alle drei Quellen wollten ihm gar keinen Ausschluß in der Alchymie geben, deswegen verließ er sie vor der Hand gang.

Einmal besuchte, er seinen Freund. Grafer an einem

Bomilag Nachuittag; er fant ihn allein auf der Schule Aben , allwe er Etwas ausftach, bas einem Betichaft abnlich wat. Stilling fragte: Berr College! was machen Sieba? "3ch Reche ein Betichaft."

Laffen Sie mich boch feben, bas ift ja feine Arbeit, "Es gehört für ben Derrn von N. Boren Gie, mein "Freund Stilling lich wollte. Ihnen gerne helfen , bag "Sie ohne ben Schulftand und bie Schneiberei ju Brob "tommen konnten. Ich befchmore Gie bei Gott, bag Sie "mich nicht verratben wollen."

Stillingigeb ibm bie Band barauf und fagte:

werde Sie gewiß nicht penrathen.

"Nun, jo boren Sie! ich babe ein Beheimniß; ich tann "Ruster in Silber verwandeln, ich will Sie in Compagnie "nehmen und Ihnen die Sälfte von dem Gewinn geben: "indeffen follen Sie zuweilen einige Tage heimlich verreifen und bas Gilber an gewiffe Leute ju veräußern fuchen."

, Stilling fag und bachte ber Sache nach; ber gauze Bortrag gefiel ihm nicht, dann erstlich ging sein Trieb nicht babin, viel Beld zu enwerben, fondern nur Erkenntnift ben Babrheit und Wiffenfchoften zu erlangen, um Gott noch bem Röchften bamit ja bienen; und fürs Zweite tam ihm bei feiner geringen Bottfeuntniß bie gange Sache boch verbäckig vor; bente je mehr er nach bem Petschaft blickte, je miehr murde er übergengt, daß es ein Münz-Stempel fei. Abs fing ihm baber an gu granen, und er fuchte Bes bambeit, won bem Schulmeifter Grafer abzufommen. uthom er ihm fagte, er molle nach haus geben und bie Sache näher überlegen.

. Nach einigen Tagen entiffend ein Marm in ber ganzen Gegend; bie Dafcher maren bes Unchts zu Kleinhoven



gewesen und hatten ben Schulmeister Grafer ausseben wollen, er war aber schon entwischt; er ist hernach nach Amerika gegangen und man hat weiter nichts von ihm gehört. Seine Mitschuldigen aber wurden gefangen und nach Verbienst gestraft. Er war eigentlich selbst der rechte Künstlet gewesen und wäre gewiß mit dem Strang beslohnt worden, wenn man ihn ertappt hätte.

Stilling erftaunte über die Gefahr, in welcher er gefchwebt hatte, und bantte Gott von herzen, bag er

ihn bewahrt hatte.

So lebte er nun ganz vergnügt fort und glaubte gewiß, daß die Zeit seiner Leiben zu Ende sei; in der ganzen
Gemeinde fand sich kein Mensch, der etwas Widriges von
ihm gesprochen hätte, Alles war ruhig; aber welch' ein
Sturm folgte auf diese Windstille! Er war bald drei
Biertesjahr zu Kleefeld gewesen, als er eine Vorladung
bekam, den kunftigen Dienstag Morgens unn nenn vor
dem fürstlichen Conststorium zu Salen zu erscheinen. Er
verwunderte sich über diesen ungewöhnlichen Vorfall; doch
siel ihm gar nichts Widriges ein; vielleicht, dachte er,
sind neue Schulordnungen beschlossen, die man mir und
Andern vortragen will. Und so ging er ganz ruhig am
bestimmten Tage nach Salen hin.

Als er ins Borzimmer der Consistorialftube trat, so fand er da zwei Männer aus seiner Gemeinde stehen, von denen er nie gedacht hätte, daß sie ihm widerwästig wären. Er fragte sie, was vorginge? Sie antworteten: wir find vorgeladen und wiffen nicht, warum; indessen wurden sie

alle Drei hineingeforbert.

Oben am Fenfter fant ein Tift; auf ber einen Seite beffelben faß ber Brafibent, ein großer Rechtsgelehrter;

er war Mein von Statur, langlicht und mager von Geficht, aber ein Dann von einem portrefflichen Charatter. voll Reuer und Leben. Auf ber andern Seite bes Tisches fak ber Infpettor Deinholb, ein bider Mann mit einem vollen langlichten Beficht; bas große Unterfinn rubte fehr majeftätisch auf bem feinen, wohlgeglätteten und gesteiften Rragen, bamit er nicht fo leicht mund werben mochte; er hatte eine vortreffliche weiße und fcone Berrade auf bem Saupt und ein feibener ichwarzer Mantel bing feinen Ruden herunter; er hatte bobe Augenbraunen, und wenn er Jemand anfah, fo zog er bie untern Augenliber boch in die Bobe, fo bag er beftanbig blinzelte. Die Abfate an feinen Schuben frachten, wenn er barauf trat, und er hatte fich angewöhnt, er mochte fteben ober fiben, immer: fort wechselsweise auf die Absahe zu treten und fie trachen au laffen. Go fagen bie beiben Berren ba, ale bie Barteien bereintraten. Der Setretarius aber fak binter einem langen Tifch und gudte über einen Saufen Babier berver. Stilling ftellte fich unten an ben Tifch, die beiben Manner aber ftanben gegenüber an ber Banb.

Der Inspettor raufperte fich, brebte fich gegen bie

Manner und sprach:

"Ift bas air Schoolmaister?" Ja, Berr Oberhofprebiger!

"So! aracht! Ihr fand also ber Schoolmaifter von "Rieefelb?"

Ja! sagte Stilling.

"'r sayd mer ain schoner Rerl! war't warth, bag man auch aus bem Land paitschte!"

Sachte! fachte! rebete ber Prafibent ein, audiatur et altera pars!

"Herr Präfident! das l'hört ad forum occlosiasticum.

"Sie habă ba nichts z' sagä."

Der Präftbent ergrimmte und schwieg: Der Inspektor sab Stilling verächtlich an und sagte:

"Wie 'r ba ftaht, ber schlechte Mensch!"

Die Wänner lachten ihn höhnisch ans. Stilling konnte das gar nicht ertragen, er hatte auf der Zunge, er wolle sagen: wie Christus vor dem Hohepriester! allein er nahm's wieder zurück, trat näher und sagte: was habe ich gethan? Gott ist mein Zeuge, ich bin unsschuldig! Der Inspektor lachte höhnlich und erwiderte:

"Als wenn 'r nit must, was 'r felbstan beganga bat !

"fragt air K'wissä!"

Herr Inspettor! mein Gewissen spricht mich frei und ber, ber da recht richtet, auch; was hier geschehen wird, weiß ich nicht.

"Schwaigt, 'r Gottlofer! - fagt mer, Kirchäättester,

"was ist eure Rlage?"

herr Oberhofprediger! wir haben's heut vierzehn Tage protocolliren laffen.

"Arächt's is mahr!"

Und bieses Prototoll, sagte Stilling, muß ich haben! "Bas wollt'r? Ruin! follt's nie haba!"

C'est contre l'ordre du prince! verseste ber Bra-

fibent und ging fort.

Der Inspektor biktirte nun und sagte: "Schraibt, Se"kretär! Hait erschiena N. N. Kirchgaltester von Kleeselb
"und N. N. Minwahmer baselbst, cantra ihren School"maister Stilling. Kläger beziehä sich of variges Pro"tocoll: Der Schoolmaister begehrte extractum Protocolli,
"wir'm aber aus giltiga Ohrsacha abk'schlaga."

... Run' frachte ber Inspettor noch ein paarnint wif ben Abfahen, ftenente bie Sanbe in bie Geiten und ferach:

"Ronnt nu nacher haus geh !" Siegingen alle Dreifort.

Gott weiß es, daß die Erzählung wahr und wirklich fo paffirt ift. Schande mare es fur mich, ber protestantischen Rirche einen folchen Theologen anzubichten. Schande für mich, wenn Meinhold noch eine gute Seite gehabt battel - Aber! - Ein jeber junge Theologe spiegle fich boch an diesem Grempel und bente: Wer ba will unter euch

ber Größte fein, ber fei ber Berinafte!

Stilling war gang betäubt, er begriff von Allem, was er gehört hatte, nicht ein Wort. Die gange Seene war ihm wie ein Traum, er tam nach Kleefold; where zu wiffen wie. Sobalb er ba anlangte, ging er in Die Rapelle und jog bie Glode; biefes war bas Zeichen, wenn bie Benwinde in einem außerordentlichen Rothfall ichlennigft zusammenberufen werben follte. Alle Manner tamen eiligft bei ber Kapelle auf einem grunen Plat zusammen. Nun erzählte ihnen Stilling den gangen Botfall umftanblich. Da fah man recht, wie die verschiedenen Temperamente ber Menfchen bet einerlei Urfache verfchieben wirkten : Eis nige rasten, die Anderen waren launigt, noch Andere waren betrübt, und wieber Andere maren wohl bei ber Sache; biese brudten ben Sut aufe Dbr und riefen : fein T ..... foll uns den Schulmeifter nehmen! Unter all biefem Bewirre batte fich ein junger Mensch, Ramens Rebtosf, weggeschlichen, er sette im Wirthshaus eine Bollmacht auf, mit diesem Papier in der Sand kam. er in die Thure und rief: Ber Gott und ben Schulmeifter liebt, ber komme ber und unterschreibe fich! Ba ging ber gange Trupp, etwa hundert Bauern, binein und unterschrieben sich. Noch benselben Tag ging Rehkopf mit zwanzig Bauern nach Salen und zum Auswetter.

Rehtopf Aopfte ober schellte nicht an der Thure des Pfarrhauses, sondern ging gerade hinein, die Bauern hinter ihm her; im Borhaus begegnete ihnen der Knecht. Wohin, ihr Leute? rief er, wart! ich will euch melben! Rehetopf versete: Geh, fülle deine Weinstasche! mir tonnen und selber melden: und so plotten die zweiundvierzig Füße die Treppe hinauf und gerade ins Zimmer des Inspektors. Dieser saß da im Lehnsesselle, er hatte einen damastenen Schlafrod an, eine baumwollene Mühe auf dem Kopf und eine seinen Leidensche Kappe darüber, dabei trank er so ganz genüglich seine Tasse Chokolate. Er erschrad, setzte seine Tasse bin und sagte:

"Gott! — ihr Lait — was wallt'r?"

Rehtopf antwortete: Wir wollen hören, ob unfer Schulmeister ein Mörber, ein Ehebrecher ober ein Dieb ift?

"Bebut Gott! wer fagt bas?"

Derr! Sie sagens ober lassens, Sie behandeln ihn so! Entweber Sie sollen sagen und beweisen, daß er ein Missethäter ist, und in dem Fall wollen wir ihn selber absschaffen; oder Sie sollen und Genugthuung für seine Schmach geben, und in diesem Fall wollen wir ihn beshalten. Sehen Sie hier unsere Vollmacht.

"Baist amahl her!" Der Inspettor nahm fie und saste fie an, als wenn er fie zerreißen wollte. Rehtopftrat hinzu, nahm fie ihm aus ber Hand und sprach: Herr! laffen Sie fich das vergehen! Sie verbrennen, weiß Gott!

bie Finger, und ich auch!

"Ihr tropt mer in maim Haus?" Wie Sie's nehmen, Herr! Trop ober nicht! Der Inspetter zog gelindere Saiten auf und fagte: "Lieba Lait! ihr wift nit, was air Schoolmaifter vor'n "schlechter Mensch is, laft mich boch macha!"

Eben bas wollen wir wissen, ob er ein schlechter Mensch

ift, verfette Rebtopf.

"Schrädliche Dinge! Schrädliche Dinge bab' ich bon

"bem Rerl t'hort!"

Raun sein! Ich hab' auch gehört, daß der Herr Inspekter sternvoll besoffen gewesen, als er lehthin zu Klesfeld Rapellen : Bistation gehalten.

"Was! Bas! wer fagt bas? wellt'r" -

Still! Still! ich hab's gehört, ber herr Jufpelter richtet nach Hörenfagen, so barf ich's auch.

"Wart, ich will euch lärnä."

herr! Sie lernen mich nichts, und was das Bollfansen betrifft, herr! — ich stand babei, wie Sie auf der ans bern Seite vom Pferd herunterfielen, als man Sie auf der einen hinaufgehoben hatte. Wir erklären Ihnen hiemit im Namen der Kleefelder Gemeinde, daß wir uns den Schulmeister nicht nehmen tassen, die er überführt ist, und damit Abje!

Aun gingen sie zusammen nach Saus. Aehlopf ging ben ganzen Abend über die Straffen spazieren, huftete, rausperte sich, daß man's im ganzen Dorfe horen konnte.

Stilling fab fich also wiederum ins größte Labhrinth verfeht; er fühlte wohl, daß er abermal würde weichen muffen, und was alsbann auf ihn wartete. Unterbeffen kam er doch hinter bas ganze Geheimniß seiner Bersolzung.

Der vorige Schulmeister zu Kleefelb war allgemein geliebt gewesen; nun hatte er fich mit einem Mädchen baselbst versprochen, und suchte, um sich besser nabren zu Arückel sagte ber Anspekter: No Schoolmaister, damit 'r boch wist, daß wer Rächt hüttä, aich Berweise f gäbä, so sag' ich aich: 'r hebt das heilige Nachtunull prosstituirt. Wie 'r am läptü gegangen fand, haber nach benk K'nuß höhnisch k'lacht.

Stilling fat ihm ins Geficht und kagte: Db ich gelacht habe, welf ich nicht, bas weiß ich aber wohl, bag

ich nicht höhnisch gelacht habe.

"Man foll auch bai fold einer heiliga Hanklungen

"nit lacha:"

Stilling antwortete: ber Menfch fieht, was wer Mugen ift, Gott aker sieht bas herz an. Ich kann nicht sagen, ob ich gelacht habe; ich weiß nber mohl, was prolanatio sacrorum ist, und habe es lange gewußt.

Run befahl ber Brafibent, bag feine Gegner hereinstreten follten; fie tamen, und ber Setretar mußte ihnet bas eben abgefaste Prototoll vorlefen. Sie faben fich an und foamten fich.

habt. Ihr noch etmas einzuwenden; fragte ber Bruffbenti

Gie fagten: Dein!

Nun dann, fuhr ber ahrliche Mann fort, so habe ich noch etwas einzuwenden: Dem Herrn Inspeltor knimut's zu, einen Schulmeister zu bestätigen, wenn Ihr einem erwöhlt habt. Meine Pflicht aber tsi's, Acht zu haben, daß Rube und Ordnung erhalten werder; deswegen besehle ich Sich bei hundert Guiden Strase, den vorigen Schulmeister nicht zu wählen, sondern einen ganz unparteilichen, dass mit die Gemeinde wieder ruhig werbe.

Der Jufpektor erfchrack, fab ben Brafibenten an und fagte: "Auf die Bais werben die Latt nimmer zur Ruh

tommä."

Herr Inspektor ! erwiderte Jener, das gehört ins forum

politicum und geht Gie nichts an.

Indeffen ließ fich Rehtopf melben. Er wurde herein= gelaffen. Diefer begehrte bas Brotofoll zu feben im Ramen feiner Brinzipalen. Der Sefretär mußte ihm bas heutige vorleson. Rehkapf sah Stilling an und fragte ihn, ob das recht wäre? Stilling antwortete: Man kann nicht immer thun, was recht ift, sondern man muß auch wohl zuweilen die Augen guthun und ergreifen, mas man tann, und nicht, mas man will; inbessen banke ich Guch taufenbmal, rechtschaffener Freund! Gott wird's Euch vergelten! Rebtopf fcwieg eine Beile; endlich fing er an und fagte: Go protestire ich im Ramen meiner Bringipalen gegen bie Babl bes vorigen Schulmeifters, und begehre, haß biefe Brotestation ju Protofoll getragen werbe. Gut! fagte ber Brafibent, bas foll geschehen, ich habe baffelbige guch icon vorbin bei hunbert Gulben Strafe verboten, Run wurden fie alle jusammen nach haus geschickt und bie Gacher geschloffen.

Stilling war also wiederum in seine betrübten Umstände versetz, er nahm sehr treurig Abschied von seinen sieben Kleefelbern, ging aber nicht nach Haus, sons dern zum Herrn Bastor Goldmann und klagte ihm seine Umstände. Dieser bedauerte ihn von Herzen und behielt ihn über Nacht bei sich. Des Abends hieltan sie Kath zusammen, was Stilling nun wohl am suglichsten vorzunehmen hätte. Herr Goldmann erkannte sehr wohl, daß er bei seinem Bater wenig Freude haben mürde, und boch wußte er ihm auch kein anderes Mittel an die Hand zu geben; endlich siel ihm etwas ein, das sowohl dem Pastor, als auch Stilling angenehm und vortheilhaft vorkam.

Behn Stunden von Salen Negt ein Städichen, welches Rothhagen heißt, in demfelben war der junge Heet Goldmann, ein Sohn des Predigers, Richter! Roch zwei Stunden wetter, zu Lahnburg, war herr Schnes berg hofprediger bei zwei hohen Prinzessinnen, und dieset war ein Better des Herrn Goldmann. Run graudte der ehrliche Mann, wenn er Stillingen mit Empfehlungsschreiben an beide Männer abschieden würde, so könnte es nicht sehen, sie wilrden ihm unterhelfen. Stilling hoffte sehste ganz gewiß, es würde Alles nach Wunsch ausschlagen. Die Sache wurde also beschiosen; die Empfehlungsschreiben sertig gemacht, und Stilling reiste des andern Morgens getroft und freudig sort.

Das Wetter war biesen Tag sehr rauh und talt, babei war es wegen ber tothigen Wege sehr übel zu reisen. Des ging Stilling viel vergnügter seine Straße soch, als wenn er im schönsten Frühlingswetter nach Le in dorf zu seinem Bater hätte gehen sollen. Er fühlte eine so Raters ber Menschen, daß er fröhlich sond wahrer ber Menschen, daß er fröhlich fortwanderte, beständig Dank und seurige Seufzer zu Gott schiefte, ob er gleich die auf die hant vom Regen durchnäßt war. Schwerlich würde es ihm so wohl gewesen sein, wenn Meinhold Recht gerbabt bätte.

Des Abends um sieben Uhr kam er mibe und naß zu Rothhagen an. Er fragte nach bem Haus bes Herrn Richters Goldmann, und dies wurde ihm gewiesen; er ging hinem und ließ sich melben. Der herr Golde mann kam die Treppe herabgelaufen und rief: Ei willkommen, Better Stilling! Billtommen in meinem Haus! Er führte ihn die Treppe hinauf. Seine Liebste empfing ihn

ebenfalls freundlich und machte Anstalten, daß er trockene Aleiber an den Leib bekam und die seinigen wiederum trocken wurden, hernach setze man sich zu Tisch. Während des Essens mußte Stilling seine Geschichte erzählen; als das geschehen war, sagte Herr Goldmann: Better amuß doch etwas in Eurer Lebensart sein, das den Leuten mißfällt, sonst wäre es unmöglich, so unglücklich zu sein, Ich werde es halb bemerken, wenn Ihr einige Tage bei mir gewesen seid, ich will's Euch dann sagen, und Ihrmüßt es such nill mich freuen, Herr Better! wenn Siemir meine Fehler sagen, aber ich weiß ganz wohl, woder Knoten sitz, und den will ich Ihnen aufknüpsen: Ich sebe nicht in dem Beruf, zu welchem ich geboren bin, ich thus Alles mit Zwang, und beswegen ist auch kein Segen dabei.

Galom ann schüttelte ben Kopf und erwiderte: Eil Gil mogu solltet Ihr geboren sein? Ich glaube, Ihr habt Euch durch Guer Remanlesen unmögliche Dinge in den Kopf gesetzt. Die Glüdsfälle, welche, die Phantasie der Dichter ihren helden andichtet, setzen sich in Kopf und herz seft, und erwecken einen hunger nach dergleichen

wunderbaren Beranberungen.

Stilling schwieg eine Weile, sah vor sich nieber; endlich blidte er seinen Better burchbringend an und sagte mit Nachdrud; Rein.! bei den Romanen fühle ich nur, mir ist's, ols wenn mir Alles selbst widersühre, was ich lese; aber ich habe gar teine Lust, solche Schickale zu erzleben. Es ist etwas Anderes, lieber herr Vetter! ich habe Lust zu Wissenschaften, wenn ich nur einen Beruf hätte, in welchem ich mit Kopfarbeit mein Brod erwerben könnte, so wäre mein Wunsch erfüllt.

Goldmann versetzte: Nun, so untersucht einmal biefen Erieb unparteissch. Ift nicht Nuhm und Sprötzgietbe bamit verknüpft? Habt Ihr nicht süße Vorstellungen bavon, wenn Ihr in einem schönen Neibe und herrschaftlitzen Anzug einshertreten könntet? Wenn die Leute sich bücken und von Guch abziehen müßten, und wenn Ihr ber Stolz und das Haupt Eurer Familie würdet?

Ja! antwortete Stilling treuberzig, bas fuhre ich freilich, und bas macht mir manche fuße Stunde.

Recht, fuhr Goldmann fort: Aber ift es Ench and ein wahrer Ernft, ein rechtschaffener Mann in ber Well zu fein, Gott und Menschen zu bienen, und also auch nach biesem Leben selig zu werben? Da heuchelt nun nicht, sonbern seib aufrichtig. Habt Ihr ben fest entschlossenen Willen?

D ja l versehte Stilling, bas ist boch wohl ber rechte Polarstern, nach welchem sich endlich, nach vielem Sin: und hervagiren, mein Geist wie eine Magnetnadel richtet.

Run, Better! erwiberte Golbmann: Run will ich Euch Eure Rativität stellen, und die soll zuverlässig sein. Het mir zu! "Golf verabschenf nichts mehr, als den eitleu Stolz und die Sprbegierde, seinen Rebenmenschen, der oft besser ist, als wir, tief unter sich zu sehen; das ist versborbene menschliche Natur. Aber er liebt auch den Mann, der im Stillen und Berborgenen zum Wohl der Menschen arbeitet, und nicht wünscht, offenbar zu sein. Diesen zieht er durch seine gütige Leitung gegen seinen Willen endlich hervor und seit ihn hoch hinauf. Da sitzt dann der rechtsschaffene Mann — ohne Gesahr, gestürzt zu werden, und weil ihn die Last der Erhöhung niederdrückt, so betrachtet er alle Menschen neben sich so gut als sich sesht,

Menschennatur. Run will ich weissigen, was Euch wiederze sabren wird: Gott wird durch eine lange und schwerz sabren wird: Gott wird durch eine lange und schwerz sabrung alle Eure eiten Wünsche suchen abzusegen; gezüngt ihm dieses, so werdet Ihr endlich nach vielen schweren Proden ein gläcklicher, großer Mann und ein vortresselliches Wertzeug Gottes werden! Wenn Ihr aber nicht solgt, so werdet Ihr Euch vielleicht bald hoch schwingen, und einen entsehlichen Fall thun, der allen Menschen, die es hören werden, in die Ohren gellen wird!"

Stilling wußte nicht, wie ihm ward, alle biese Borte waren, als wenn fie Gold mann in seiner Seele gelesen hatte. Er fühlte biese Bahrheit im Grunde seines Herzens nub sagte mit siniger Bewegung und gefalteten Haben: Gott! herr Beiter! bas ift wahr! ich flibl's, so wird's

mir nehen.

Dolbmann lächelte und schloß bas Gespräch mit ben Werten: Ich beginne ju hoffen; Ihr werbet enblich

giudlich feier.

Des andern Morgens sesse ber Michter Gothmann Stilling in die Schreibstube und ließ ihn copiren; da sah er nun alfofort, daß er sich vortresstich zu so etwas schicken würde, und wenn die Fran Richterin nicht ein wenig getzig gewesen wäre, so hätte er ihn alsofort zum Schreiber angenommen.

Nach einigen Tagen ging er nach Lahnburg. Der Hofprediger war in den nahgelegenen vortrefflichen Thiersgarten gegangen. Stilling ging ihm nach und such ihn bafelbst auf. Er fand ihn in einem bufchigten Sang wandeln, er ging auf ihn zu, überreichte ihm den Prief und gräßte ihn von den herren Goldmann Nater und

Sohn. Herr Schnerberg kannte Stillingen, sohner als er ihn sah; benn sie hatten sich einmat in Salen gesehen und gesprochen. Nachdem Herr Schneeberg den Bricf gelesen hatte, so ersuchte er Stilling, mit ihm bis Sonnenuntergang spazieren zu gehen und ihm ins bessen seine ganze Geschichte zu erzählen. Er that as mit den gewöhnlichen Lebhaftigkeit, so daß der Hosprediger zumeilen die Augen wischte.

Des Abends nach bem Effen fagte Bem Conece berg zu Stilling: "Hören Sie, mein Freund! ich weiß ein Etablissement für Gie, und bas foll Ihnen boffentlich nicht fehlschlagen. Rur Gins ift bier bie Frage : Db Sie fich getrauen, bemietben mit Chren voreufteben ? ... "Die Bringeffinnen haben bier in ber Rabe ein ma "niebiges Bergwert, nebft einer bagu gehörigen Schmeles "butte. Sie muffen bafelbft einen Mann haben, ber bad "Berge und Guttenmefen verfteht, babei treu, und reblich "ift und überall bas Antereffe Ihren Durchlauchten word "besorgt und in Acht nimmt. Der jetige Bermalter sicht "fünftiges Frühjaht weg, und alebann mare es Reit, biefen rortheilbaften Dienft anzutreten; Sie bekommen ba haus, "hof, Garten und Lanbereien frei, nebft breihundert Gulben sjährlichen Gehalt. Bier habe ich alfo zwei Fragen aus "Sie zu thun. Benkeben Sie bas Berg- und Buttens "wefen hinlanglich, und getrauen Gie fich wohl, einen "verrechnenden Dieuft gu übernehmen ?"!

Gtilling konnte seine herzliche Freude nicht bergen. Er antwortete: Was das Erste betrifft, ich bin unter Kohlenbrennern, Berge und Hüttenleuten erzogen, und was mir etwa noch sehlen möchte; das kann ich biefen jolgenden Minter noch einholen. Schreiben und Mehren.

barnn wird wohl kein Mangel sein. Das Ambere: ist ich treu genug sein werbe, das ist eine Frage, wo neine gange Sente Ba bazu sagt; ich verabschene jede Untrene, wis den Satan felber!

ben Gatan felber ! Der Bofvrediger erwiderte : Ja, ich glaube gern, bag os Ihnen an aberfluffiger Gefdicklichkeit nicht mangeln wirb, bavon habe ich fcon gehört, als ich in Salen'schen Lande war. Allein, Sie find fo ficher in Ansehung ber Treue. Diesen Arrifel tennen Sie noch nicht. Ich gebe Ihnen ju, daß Sie jebe wissentliche Untrene wie bett Satan haffen; allein es ift bier eine besondere Art pont Auger Breue nothig, bie konnen Sie nicht kennen, weil Sie teine Erfahrung babon haben. Zum Beispiel: Gie Banden in einem folden Amt mun ginge Ihnen einweil bes Gelb aus, Sie bätten etwas in ber Sauchaltung wethig, hatten's aber felber nicht und wüßten's auch nicht au bekommen ; wurden Sie ba nicht an die herrschaftliche Raffe geben und das Röthige herausnehmen ? ... Ja! fagte Stilling, das mittbe ich tibn thun, fo lange ich noch Gehalt gie forbern hatte. 3d gebe Ihnen bas einstweilen zu, verfette Geric Son ce berg, aber biefe Belegenheit macht endlich führere man wind beffen fo gewohnt, man bleibt bad erfte Rabn mangig Gulben schulbig, bas andere vietzig, bas britte omittig, has vierte meihnebert und fo fort, bis mon unte laufen ober fich als einen Schehmen foben: laffen muß. Denken Sie nicht, bas bat keine Moth ! - Sie find gutin von Temperament, ba kommen balb vornehme und geringe Leute, bie bas meuten: Sie werben taglich mit tiner Tholide (Mein nicht austonemm) und biog biefer Artifek uniment Jahren gickelich feder in seine freise neuen Gerthen weg, eshne

basjenige, was noch bazu gehört, vie Rielber für Sie und die Haushaltung auch hundert; nun! — meinen Sie denn, mit den übrigen hundert Gulden noch aus zukommen!

Stilling antwortete: Davor muß man fich haten. Ja! fecher ber Hofprediger fort, freilich muß mate fich buten, aber wie wurden Sie bas anfangen?

Stilling versetzte: Ich wurde ben Leuten, die mich befuchten, aufrichtig sagen: Herren ober Freunde! meine Umstände teiben nicht, daß ich Wein prasentire, womit bann ich Ihnen sonst dienen?

Herr Schneeberg lachte. Ja, sagte er, das geht wohl an, allein es ist boch schwerer, als Sie denken. Heren Sie! ich will Ihnen stwas sagen, das Ihnen Ihr ganzes Leben lang nützlich sein wird, Sie mögen in der Welt werden, was Sie wollen: Lassen Sie Ihren äusgen Musug und Betragen in Kleibung, Essen, Trinken und Aufführung immer mittelmäßig blirgerlich sein, so wird Mienand mehr von Ihnen sorden, als Ihre Aufführung ausweist; komme ich in ein schon möblirtes Zimmer det einem Manne in kostwarm Kreide, so frage ich nicht lange, weh Stalides er sei, sondern ich erwarte eine Flasche Wein und Confect; komme ich aber in ein bürgerliches Zimmer det nichts weiter, als eine Manne in bürgerlichen Kleibe, ei so erwarte ich nichts weiter, als eine Mas Bier und eine Phise Tabak.

Stilling orkannte die Wudreheit diese Erfahrung, we lackte und sonde, bes ist eine Kabre. die ihr niemals

s tachte und sagte: das ift eine Schre, die ich niemals vengessen werde.

i Und'i bon, mein lieber Freund; führ ber Hofprediger fort, ift fie schwerer in Anodbung gu bringen, als man bentt. Der nite Abam Apalt: fich so beicht bamit, wenn man ein Sprenämichen bekommt, o wie schwer ist's alsdenn, noch immer der alte Stilling zu bleiben! Man heißt nun gerne Herr Stilling, möchte auch gerne für ein schmales Treschen an der Weste haben, und das wächst bann nach and nach, die nan sest sicht und sich nicht zu helsen weiß. Run, mein Frank! Painktum. Ich will helsen, was ich kann, danit Sie Bergverwalter werden.

Stilling konnte bie Nacht vor Freuden nicht schlason. Er sah sich schon in einem schönen Hause wohnen, sah eine Menge schöner Bilder in einer aparten Stube sieben, verschiedene schöne mathematische Infirmmente da hängen, mit einem Wort, seine ganze Einbildung war schon mit seinem gutunftigen gutäckligen Zustande beschäftigt.

Des andern Tages blieb er noch zu Lahnburg. Der Dofprediger gab fich alle Dube, um gewiffe Soff= ming wegen ber bewuften Bebienung Stillingen mitzugeben, und es gelang ihm auch: Die ganze Sache wurde fo gu fagen befchloffen, und Stilling ging, vor Freide trunten, gerück nach Rothhagen gu Better Golbs mann. Diefem erzählte er bie gange Sache. Bert Golbe mann mußte berglich lachen, als er Stilling mit foldem Enthusiasmus reben borte. Als er ausnerebet batte, fing ber Richtet an : D Better! Better! mo will's boch mit Euch binaus? — Das ift eine Stelle, bie Gud Sott im Born gibt, wenn Ihr fle bekommt, bas ift ber gerabe Weg ju Enrem ganglichen Berberben, und bas will ich Euch beweisen; sobalb Ihr ba seib, fangen alle Def fchrangen an, Gud gu befuchen und fich bei Euch tuftig zu machen; leibet 3fr bas nicht, fo feftigen fle Euch, fo bath fie tomen, und taft Ihr ihnen bere Freiheit, fo reicht : Guer Gebalt mitge balb que in beiter mit ber bei

Stilling erschrack; als er seinen Better so redem hörte; er erzählte ihm barauf alle die guten Lehnen, die ihm der Hosprediger gegeben hatte:

Die Brediger tonnen bas febr felten, fagte Berr Golbmann. Sie moralifiren gut, und ein braver Brebigen fann auch in seinem Cirkel gut moralisch leben, aben! aber! wir Andern können das so nicht; man führt bie Geiftlichen nicht fo leicht in Bersuchung, als andere, Leute. Sie baben aut fagen ! - Bort Better ! alle moralifchen Prebigton find nicht einen Pfifferling werth, der Berfand bestimmt niemals unfere handlungen, wenn bie Leibenfchaften etwas ftart babei intereffirt find, bas Ders macht allezeit ein Mäntelchen barum und überrebet uns! ichwart fei weiß! — Better! ich fage Euch eine größere Bahrheit, als Freund Schneeberg. Ber nicht bahin tommt, daß das Herz mit einen farten Exibenschaft Gott liebt, ben hilft alles Moras lifiren gang und gar nichts. Die Liebe Gottes allein macht uns tüchtig, motalifch gut zu merben. Diefes fei Euch ein Rotabene, Better Stilling und nim bitte ich Cuch, gebt bem herrn Bergvermalter feinen chelichen Abschied und bewilltommt die arme Rahnadel mit Frenden, fo lange, bis Guch Gott bervorziehen wird. Mer feit mein lieber Better Stilling, und wenn Ihr auch nur ein Geneiber feib. Summa Sumutarum! ich will bas ganze Ding ruchgangig machen, sobalb ich nach Labuburg tomme. Di mer eine eine eine

Etilling tonnte wor Empfindung des Herzons die Efranen nicht einhalten. Es ward ihm fo mohl in seiner Geele, daß er es nicht aussprechen konnte. D! sagte er, Herr Better! wahr ift das! Woher erlange ich aber boch Deist: un meinem teiftschen Hochmuth: zw miberseinend—
ein, zwei, bret Tage! — und bann bin ich nicht. —
Was hilfe's mich bann; ein großer; vornehmer Mann
in det Weit gewesen zu fein? — In, es ist wahr! —
Mein Herz ist sie falfcheste Areatur auf Gottes Erd
boben, immer meine ich; ich hätte die Absicht, nur mit
meinen Wissenschaften Gott und dem Nächsten zu dienen
— und wahrlich! — es ist nicht wahr! ich will nur
gern ein großer Mann werden, gerne hoch kimmen, um
nur auch tief fallen zu können. Di wo bekonne ich Krast,
mich selber zu überwinden?

Goldmann konnte fich nicht mehr enthalten. Er weinte, fiel Stillingen um ben Hals und fagtet Ebler, ebier Better! seib getrost; dieses treite Herz wird Gott nicht sahren lassen. Er wird Einer Baten sein. Rraft erlagt man nur burch Arbeit; ver hammerschnied kannt einen Eentner Eisen unter dem hammer han nund werben wenden, wie einen leichten Stab, idas ist und Weidelt unmöglich; und so kann ein Mensch, der dutch Beistungen genbt ist, niehr überwinden, als ein Mutterschniedigen genbt ist, niehr überwinden, als ein Mutterschniedigen hat. Getvost, Better! freut Euch nur, wenn Trübsate kannen, und glaubt alsbann, daß Ihr auf Gottis Universitäl seid, der Etwas aus Euch machen will!

Dos andern Tages reiste ulso Stilling getröffet und gestärkt wiederum nach feinem Buterland. Der Abschled von Herrn Goldnachn köstete ihn viele Thränen, er glaudte, baß er ver rechtschaffeinste Mann fei, den ar je gesehen hatte, und ich glaube jest auch noch, daß Stilling Recht gehabt habe. So ein Mann mag wohl Goldmarn beißen; wie er sprach, swhandelte er auch; buenn er med lebt nieb liebt buffen, fo wieb en winde und fein Gefühl babei wird engelgseich fein.

Auf der Heimreise nahm sich Stilking seit von, ruhig um Schneiderhandwert zu bleiben und nicht wieder so eitle Wänsche zu hegen; diesenigen Stunden alter, die er frei haben wurde, wollte er ferner dem Studiesu widmen. Doch als er nahe zu Leindorf kam, fühlte er schon wieder die Welancholie anklopfen. Inswertheit strattete er die Worwiese seines Baters, so daß er also sehr niedergeschlagen zur Studenthüre hereintrat.

Wilhelm faß mit einem Lehrjungen am Alfc und nähte. Er gräßte seinen Bater und seine Mutter, sehte sich fill him und schwieg: Wilhelm schwieg; auch eine Weile; endlich legte er seinen Fingerhut nieder, schlag

bie Arme übereinamber und fing an:

Heinrich! ich habe Alles gehört, was dir abermals zu Kleefield wiberfahren ist; ich will dir keine Bermitrse mochen; das sehr ich aber klar ein, est ist Gottes Wille nicht, das du ein Schuluseister werden sellst. Rungib dich brich einmal muhig ans Schneiderhandmerk nud arbeite mit Lust. Es sindet sich noch so manches Stündchen, wer den deine Sachen fortsehen kanusk.

Stilling ärzerte sich recht über sich selber und befestigte seinen Borsak, den er unterwegs gesaßt hatte. Er antwortete beswegen seinem Kater: Ja, Ihr habt ganz Recht! ich will beten, daß mir unser Herr Gott die Simen ändern möge! Und so setzte er sich hin und sing wieder an zu nähen. Dieses geschah vierzehn Tage nach Michaelis Anno 1760, als er ins einundzwanzigste Jahr getreken war.

.. Wonn er und weiter nichts zu thun gehabt hätte.

ale nuf bent hanbeuert gu aebatten, fo wilrbe et fich beruhigt und in die Beit geschielt haben; allein fein Bater ftellte ihn quat and Drefchen. Er mußte ben gangen Winder durch des Wedrzens früh um zwei Uhr aus dem Bette und auf die talte Dreichtenne. Der Megel war ihm erfchrecklich. Er betam bie Sande voller lichter Blafen, und seine Glieber getterten bor Schmerzen und Mubigs keit; allein bas half Alles nichts, vielleicht batte fich sein Beter über ihn erharmt, allein bie Mutter wallte baben. bak ein Reber im Haufe Brad und Kleiber verhiemen follte. Bagu tam noch ein Amftanb. Stilling tonnte mit bem Schulloba niemals auskommen, beien er ift in dafigen Gegenden außerendentlich: Kein; fünftendzwanzig Meichethaler bes Jahres ist bas Somite, was einer bekommen tann; Speife und Trant geben einem bie Bouern nm bie Reibe. Daber tonnen bie Schulmeifter alle ein Banbwert, welches fie in ben abrigen Stunden treiben, mm fid befto beffer burchzuhelfen. Das war aber nun Stilling's Sache nicht, er wußte in ber übrigen Reit weit was Angenehmeres zu verrichten; bezu kins noch bag er zuweilen ein Buch ober fouft eftvas faufte, bas im seinen Kram paste, baber gerieth er in bubtige Ums Bunbe, seine Rleiber waren schlecht und abgetragen, fo bag er ausfah, als Einer, ber gern will und nicht tann

Bilhelm war sporfam, und seine Frau in einem noch höhern Grebe; bazu bekam fie verschiehene Kinker mach einander, so daß der Bater Mühe genug hette, sich mid die Seinigen zu nähren: Run glaudte er, sein Sohn märe groß und factt geung, sich seine Nothburft seicht zu erwerben. Als das unn so nicht recht fort wollte, wie en dachte, so munde der zute Mann trungig und sing au

gut hwelfeln, ob feine Gobie underweht fenbeth har ein Heberlicher Caugenithte werben tounte. Er fing an; ben feine : Liebe gu entziehen, ficht ihn rauh an und groung this, alle: Nébeit zu thute, es modite this fause werbeit woer nicht. Diefes mar num vollenbs ber lebte Stoft; bet Stillingen noch gefehlt hatte. Er fab, baf ers auf bie Länge nicht aushalten wlivbe; ihm praufe vor felnes Baters Haus, begimegen fuchte er Gelegenheit, bef anbert Schneibermeistern als Gefelle zu arbeiten, und biefes lich foin Bater gerne gefcheben. Doch tamen auch zuwellen noch freudige Blide bas gwifichen. Johann Stilling wurde wegen feiner großen Beldsidfindeit in ber Geometrie, 'Martfcheibetunft und Medianit, und wegen seiner Treue fürs Baterland zum Commerciens Brafibenten gemacht, befroegen übertrug et feinem Bruber bie Landmefferei, welche Wilhelm auch ans bem Grunde verftand. Bein er nun einige Bochen ine Mirtifche ging, um Bilde, Berge und Giter zu uneffen ims zu theiten, fornahm er feinen Sohn mit, umb: biefes war fo recht nach Stiffing's Ginn. Et bebte bann in feinem Glement, und fein Bater butte Freude baran, bag fein Gobn beffere Ginflichten baven hatte; als er felber. Diefes gab oftmals zu allerhand Gefprächen und Brojetten Anlag; welche Beibe in bet Einobe zusammen wechsetten: Inbessen war Alles frucht-Tos und bestand in bloken leeren Worten. Defters bet obachteten ihn Leute, die in großen Geschäften ftanben wird bie wohl Jentand gebraucht batten. Diese bewuns berten feine Geschicklichkeit; allein fein forechter Aufzug miffiet einem Jeben, ber ihn fub, und man urtheilte indnebeim von ihne er mulite mobl ein Lump fein. Das mertte

er, und es brachte ibm unerträgliche Letben. Er liebte felbft ein reinliches . chrbares Rleib über bie Maken, allein fein Bater tonute ihn nicht bamit verfeben, und ließ ihn barben, Diese Zeiten waren furz und vorübergebend; sobalb er wieber nach Saus tam, fo ging bas Elend wieber en. Stilling machte fich alebann balb wieber zu einem fremben Meifter, um bem Joch zu entgeben. Doch reichte fein Berbienft lange nicht gu, um fich orbentlich zu fleiben. .. Einmal tam er nach Saufe. Er batte auf einem benachbarten Dorfe gearbeitet und wollte etwas holen; er backte an nichts Widriges und trat bekwegen freimuthig in die Stube. Sein Bater iprang auf, sobalb er ibn fab. griff ibn und wollte ihn gur Erbe werfen; Stilling aber engriff feinen Bater an beiben Armen, hielt ibn fo. bag er fich nicht regen konnte, und fab ihm mit einer Diene ins Beficht, bie einen Felfen hatte fpalten tonnen. Und mahrlich! wenn er jemals die Macht der Leiden in all' ihrer Rraft auf fein Berg bat fturmen feben, fo mar es in biefem Reitpuntte. Wilhelm tonnte biefen Blid nicht ertragen — er suchte fich loszureifen; allein er tonnte fich nicht regen; bie Arme und Banbe feines Cobnes maren fest wie Stahl und convulsivisch geschloffen. Bater! fweach er fanftmuthig und burchbringend, Bater! -Guer Blut flieft in meinen Abern, und bas Blut - bas Blut eines feligen Engels reigt mich nicht gur Buth! - ich verebre Euch - ich liebe Euch - aber - bier ließ er feinen Bater los, fprang gegen bas Fenster und rief: "Ich möchte schreien, bag bie Erdfugel an ihrer Achfe bebte und bie Sterne gitterten." .- Run trat er feinem Bater wieber naber und fprach mit fantter Stimme: "Bater, was habe ich gethau,

was straswärdig ist?" — Wilhelm hielt sta beibe Sande vor's Gesicht, schluchzte und weinte. Stilling aber ging in einen abgelegenen Winkel bes Hauses und weinte laut.

Des Morgens früh packte Stilling seinen Bünbel und sagte zu seinem Vater: Ich will außer Land auf mein Handwerk reisen, laßt mich im Frieden ziehen, und die Thränen schossen ihm wieder die Wangen herunter. Rein, sagte Wilhelm, ich lasse dich jeht nicht ziehen, und weinte auch. Stilling konnte das nicht ertragen, und blieb. Dieses geschah 1761 im Herbst.

Kurz hernach fanb sich zu Florenburg ein Schneisbermeister, ber Stilling auf einige Wochen in Arbeit verlangte. Er ging hin und half bem Mann nähen. Des solgenden Sonntags ging er nach Tiefen bach, um seine Großmutter zu besuchen. Er fand sie am gewohnten Blat hinter dem Ofen siten. Sie erkannte ihn bald an der Stimme, denn sie war staarblind und konnte ihm also nicht sehen. Heinrich, sagte sie, komm', sehe dich hier neben mich! Stilling that das. Ich habe gehört, suhr ste fort, daß dich dein Bater hart hält, ist wohl deine Mutter schuld daran? Rein, sagte Stilling, sie ist nicht schuld daran, sondern meine betrübten Umstände.

"Höre, sagte die ehrwürdige Frau, es ist dimtel um mich ber, aber in meinem Herzen ist's desto heller; ich weiß, es wird dir gehen wie einer gebärenden Frau, mit vielen Schmerzen mußt du gebären, was aus dir werden soll. Dein seliger Großvater sah das Alles voraus. Ich bente mein Lebtag daran, wir lagen einmal des Abends auf dem Bette und konnten nicht schlasen. Da sprachen wir dann so von unsern Kindern und auch von dir, denn du bist mein Sohn und ich habe dich erzogen. Ja, sagte

er, Margarethe! wenn ich boch nach erleben mächte, was ams dem Jungen wird. Ich weiß nicht: Wilhelm — wird noch in die Klemme kommen, so stark als er jeht das Christenthum treibt, wird er's nicht aussühren, er wird ein frommer, ehrlicher Mann bleiben, aber er wird nach etwas ersahren. Denn er spart gern und hat Lust zu Geld und Gut. Er wird wieder heirathen; und dann werden seine gebrechlichen Füße dem Kopse nicht solgen können. Aber der Junge, der liebt nicht Geld und Gut, sondern Bücher, und davon läßt sich's im Bauernstand nicht leben. Wie die beiden zusammen stehen werden, weiß ich nicht! — Aber der Junge wird doch am Ende glästlich sein, das kann nicht sehen. Wenn ich eine Art mache, so will ich damit hauen, und wozu unser Herr Gott einen Menschen schafft, dazu will er ihn auch brauchen!"

Stilling war's, als wenn er im bunkeln heiligthum gesessen und ein Orakel gehört hätte, es war, als wenn er entzudt wäre und aus der dunkeln Gruft seines Großvaters die gewohnte Stimme sagen hörte: "Sei getrost, heiner ich, deiner Bäter wird mit dir sein!"

Mun rebete er noch ein und anderes mit seiner Große mutter. Sie erwähnte ihn, geduldig und geosymüthig zu sein, er versprach's mit Thränen und nahm Abschied von ihr. Als er vor die Thüre kam, übersah er seine alten romantischen Gegenden; die Herbstfonne schien so bell und school darüber hin, und da es noch frühe am Lage war, so beschloß er, alle diese Orte noch einmal zu besuchen und siber das alte Schloß nach Florenburg zurückzugehen. Er ging also den Hof hinauf und in den Wald; er sand noch alle die Gegenden, wo er so viele Sißigsketten genossen hatte, aber der eine Strauch war verzetten genossen

wachsen und ber andere ausgewobet, das that ihm leib. Er spazierte langsam den Berg hinauf die auf's Schwsz, auch da waren viele Mauern umgefallen, die in seiner Jugend noch gestanden hatten; Alles war verändert; nur der Hollunderstrauch auf dem Wall westwärts stand noch.

Er stellte sich auf die bochfte Spite anvischen bie Ruinen, er tonnte ba über Alles hinwegfeben. Run überschaute er ben Weg von Tiefenbach nach Betlberg. Ihm traten alle die schönen Morgen vor seine Seele, mit ihrem berriichen Genuff, ben er bie Strede berauf empfunden batte. Run blickte er nordwärts in bie Kerne und sah einen hoben blauen Berg; er etkannte, bag biefer Berg nabe bei Dorlingen war; nun traten ihm alle bortigen Scenen flar vor's Gemuth, fein Schick fal auf ber Rauchkammer und alles Andere, was er ba gelitten hatte. Run fab er westwärts bie Leinborfer Biefen in ber Ferne liegen, er fuhr gufammen und es fcauberte ihm in allen Gliebern. Gubmarts fah er bie Breifinger Berge mit ber Saibe, wo Unna ihr Lieb fang. Subweftwarts fielen ihm bie Rieefelber Gefilbe in die Angen, und mit einem Mal überbachte er sein kurzes und mühleliges Leben. Er fant auf die Ruice, weinte lant und betete fenrig jum Allmächtigen um Gnabe und Erbarmen. nnn ftand er auf; feine Seele fcmamm in Empfinbungen und Rraft; er feste fich neben ben Sollunberfraud, nabm feine Schreibtafel aus ber Tafche und fcrieb:

Hört, ihr lieben Bigelein, Eures Freundes fille Klagen! Höst, ihr Bäume, groß und klein, Was euch meine Seufzer fagen! Belte Blumen horchet ftill, Was ich jeso fingen will; Mutter-Engell wallt bu nicht Sier auf biefen Grafesspigen? Beilft bu wohl beim Monbenlicht Gläugend an ben Rafenfigen: Wo bein Herz fich so ergoß, Ale bein Blut noch in nich floß?

Schant wohl bein verklärtes Aug' Diese matten Sonnenstrahlen? Blidft bu aus bem kalurblau, Das so viele Stern' bemalen, Wohl zuweilen auf mich hin, Benn ich bang und traurig bin?

Ober schwebst du um mich her, Benn ich oft in trüben Stunden, Da mir war das herz so schwer, Einen stillen Auf empfunden? Erant ich dam mit himmelsluft Aus ber sel'gen Mutterbruft?

Auf bem sanften Mondesstrahl, Bahrst bu ernft und fill von hinnen, Leufft ben Fing zum Sternenstal, An ben hohen hinnensteinnen, Bird bein Bagen weißlichilau Zu bem schönften Morgenthau.

Bater Stilling's Giberhaar Rräuselt fich im ew'gen Binde, Und fein Auge fternentlar Sieht fein Dortchen fanft und linbe Bie ein goldnes Wöllchen giehen Und ber fernen Welt entflieben.

Hoch und ftark geht er baber, Hier ihm wird bas Leben schwer, Bie ihn fieben alle Freuden. Tief fich beugend, blickt er bann Dort bas Priefterschildlein an. Licht und Recht frahlt weit und breit, -Bater Stilling sieht mit Bonne, Bie nach schwerer Prüfungszeit Glänzt die unbewölfte Sonne, Die versöhnte Königin, Auf bes Lieblings Scheitel hin.

Bergnügt stand nun Stilling auf und stedte seine Schreibtafel in die Tasche. Er sas, daß der Rund der Sonne auf den sieben Bergen zitterte. Es schauerte etwas um ihn her, er fuhr zusammen und eilte fort, ift auch

feitbem nicht wieber babin gekommen. '

Er hatte jest bie wenigen Wochen, welche er zu Florenburg war, eine sehr sonderbare Gemüthsbesschaffenheit. Er war traurig, aber mit einer solchen Zärtslichkeit vermischt, daß man wünschen sollte, auf solche Weise immer traurig zu sein. Die Quelle von diesem seltsamen Zustand hat er nie entdeden können. Doch glaube ich, die häuslichen Umstände seines Meisters trugen viel dazu bei; es war eine so ruhige Harmonie in diesem Hause; was Einer wollte, das wollte auch der Andere. Dazu hatte er auch eine große wohlgezogene Tochter, die man mit Recht unter die größten Schönheiten des ganzen Landes zählen mußte. Diese sang unvergleichlich und konnte einen Borrath von vielen schönen Liebern.

Stilling spürte, daß er mit diesem Mädchen sympathistrte, und sie auch mit ihm, boch ohne Reigung, sich zu heirathen. Sie konnten Stunden lang zusammenssten und singen oder sich etwas erzählen, ohne daß etwas Bertrauliches mit untertief, als bloß zärkliche Freundsschaft. Was aber endlich daraus hätte werden können, wenn dieser Umgang lange gedauert hätte, das will ich nicht untersuchen. Indessen genoß doch Stilling diese

Beit manche vergnugte Stunde; und biefes Bergnugen wurde volltommener gewesen fein, wenn er nicht nothig gehabt hatte, wieber gurud nach Leinborf ju geben.

An einem Sonntag Abend saß Stilling mit Lieschen (so hieß das Mädchen) am Tisch und sangen gusammen. Db nun das Lied einigen Eindruck auf sie machte, oder ob ihr sonst etwas Trauriges einsiel, weiß ich nicht, sie fing herzlich an zu weinen. Stilling fragte sie, was ihr sehlte? Sie sagte aber nichts, sondern stand auf und ging fort, kam auch diesen Abend nicht wieder. Sie blied von der Zeit an melancholisch, ohne daß Stilling damals gewahr wurde, warum. Diese Veränderung machte ihm Unruhe, und zu einer andern Zeit, da sie beide wiederum allein waren, setze er so hart an sie, daß sie endlich folgender Gestalt ansing:

"Heinrich, ich kann und darf dir nicht sagen, was mir sehlt, ich will dir aber etwas ergählen: Es war einmal ein Mädchen, das war gut und fromm und hatte keine Lust zu unzüchtigem Leben; aber sie hatte ein zärt-

liches herz, auch war fie schon und tugenbfam.

Diese ging an einem Abend auf ihrer Schlaftammer ans Fenster zu stehen, der Bollmond schien so schön in den Hof, es war Sommer und Alles draußen so still. Sie besam Lust, nach ein wenig herauszugehen. Sie ging still zur hinterthüre hinaus in den hof und aus dem Hof auf die Wiese, die daran stieß. Hier setze sie unter eine Hecke in den Schatten und sang mit leiser Stimme: "Weicht quälende Gedanken!" (Dieses war eben das Lied, welches Lieschen den Sonntag Abend mit Stilling sang, als sie so außerrordentlich traurig wurde.) "Rachdem sie ein paar Berse gesungen

batte, tam ein wohlbefammter Jüngling zu ihr, ber grußte fie und fragte: Ob fie wohle ein Mein wenig mit ihm bie Wiesen herunter spazieren wollte? Sie that's nicht gern, doch als er fie febr nothigte, fo ging fie mit. Als fie nun eine Strede gufammen gewandelt hatten, fo murbe bem Mabden auf einmal Alles fremb. Gie befand-fich in einer gang unbefannten Gegend, ber Jungling aber stand lang und weiß neben ibr, wie ein Tobter, ber auf ber Bahre liegt, und fab fie erfdrecklich an. Dem Medden wurde tobtbange, und fie betete recht berglich, baf ibr boch ber liebe Gott gnabig fein mochte. Dun' brebte fich der Jungling auf einmal mit dem Arm berum und fprach mit bolber Stimme: Da fieb, wie es bie ergeben wird! Sie fab vor fich bin eine Weibsberfon fteben, welche ihr felbst fehr ähnlich ober wohl gar ähnlich wat; fie hatte alte Lumpen anftatt ber Rleiber um fich hangen, und ein kleines Rind auf dem Arm, welches eben fo ärmlich ausfah. Sieh! fagte ber Geift ferner, bas ift fcon bas britte uneheliche Rinb, bas bu haben wirft. Das Mabden erfdrack und fant in Obennacht. 2018 fle wieder zu fich felber tam, ba lag fie in ihrem Bett und ichwitte bor Angft, fie glaubte aber, fie batte getraumt. Siebe, Beinrich! bas liegt mir immer fo im Sinn, und bekwegen ben ich traurig." Stilling feste hart an fie mit Fragen, ob ihr bas nicht felbst paffert ware ? Allein fie laugnete es beständig und bezeugte, baft es eine Geschichte mare, die fie hatte erzählen boren.

Die traurige Lebensgeschichte dieser bedauernswürdigen Person hat es endlich ausgewiesen, daß fie diese schreckliche Ahnung seiher muß gehabt haben; und nun läßt es sich leicht begreifen, worum sie damals so melancho-

lifch geworben. Ich übergebe ihre Herie aus wichtigen Grunben, und fage nur fo biel: Gie beging ein Jahr hernach eine kleine, ganz wohl zu entschilbigende Thor-Beit; biefe war ber erfte Gebritt zu ihrem Fall, und biefer bie Urfache ihrer folgenden feweren und betrabten Schickfale. Sie war eine eble Geele, begabt mit vortrefflichen Leibes: und Gelftesgaben; nur ein Sang gur Bartith: Boit, mit etwas Leichtfinn verbunben, war bie entfernte Urfache ihres Ungitids. Aber ich glaube, ihr Schmelzer wird fiben und fie wie Gold im Feuer tautern, und wer weiß, ob fie nicht bermaleinst heller glänzen wird, als ibre Richter, die ihr bas Heirathen verboten, und wann fie bann ein Rind von ihrem verlobten Brautigam gur Belt bruchte, fo mußte fle mit bem Mertzeichen einer Erzhure am Branger fieben. Webe ben Gefetgebern, wolche! -- boch ich muß einhalten, ich werbe nichts beffern, wohl aber bie Sache verfchlimmern. Roch ein Bonnit einem Much. Bebe ben Junglingen, welche ein urmes Dabchen blog ale ein Wertzeng bet Wolluft anfeben, und verflucht fei ber vor Bott und Denfchen, ber ein gutes frommes Rind gu Fall beingt und fie bernach im Glenb werberben läßt!

Herr Bufter Stollbein hatte inbeffen Stilling zu Florenburg entbest, und er ließ ihn rufen, als er vie leste Woche bafelbst bei seinem Metster war. Er ging hin. Stollbein saß in einem Seffel und farieb. Stilling fiellte sich hin, mit bent hut unter bem Arm.

"Wie geht's, Stilling?" fragte ber Prebiger. Wie geht's fchiecht, Herr Paftor, gerabe wie ber Taube Rod, bie nicht fand, wo ihr Fuß ruhen tonnte. "So geht in ben Raften!" :,

Ich tann bie Thure nicht finden.

Stollbein lachte berglich und sagte: "Das tann wohl sein. Guer Bater und Ihr nahmet es mir gewiß übel, als ich Eurem Oheim Simon sagte: Ihr solltet nähem, benn kurz darauf ginget Ihr in's Preußische und wolltet dem Pastor Stollbein zu Trot Schulhalten. Ich hab's wohl gehört, wie es gegangen hat. Nun, da Ihr lang herumgestattert habt und die Thüre nicht sinden könnt, so ist es wieder an mir, daß ich Euch eine zeige."

D herr Paftor l fagte Stilling: Wenn Gie mir gur Ruhe helfen konnen, so will ich Sie lieben als einen

Engel, ben Gott ju meiner Sulfe gesandt bat.

"Ja, Stilling ! jest ift Gelegenheit porhanden, gu welcher ich Guch von Jugend auf bestimmt batte, warum ich barauf trieb, daß Ihr Latein lernen folltet, warum ich so gerne sab, daß Ihr am Sandwert bliebet, als es au Rellberg nicht mit Euch fort wollte, Ich bafte barum. bag Ihr bei Rruger waret, weil Euch ber gewiß por und nach auf seine Seite und von mir ab murbe gezogen baben, ich durfte aber auch nicht sagen, warum ich so mit Euch verfuhr, ich meinte es aber gut. Wäret 3hr am Sand wert geblieben, fo hattet 3hr jest Rleiber auf bem Leib und fo viel Weld in ber Sand, um Guch belfen zu tonnen. Und was hatte es Euch benn geschabet, es ift ja jest noch frühe genug für Euch, um gludlich zu werben. Bort! die biefige lateinische Schule ift valant, Ihr follt bier Rettor werben; Ihr habt Ropf genug , basjenige balb einzubolen, was Euch etwa noch an Wiffenschaften und Sprachen fehlen tonnte."

Stillings herz erweiterte fich. Er fat fich gleichsam aus einem finftern Rerter in ein Parabies verfest. Er

konnte nicht Worte genug finden, bem Bastor zu banten; wiewohl er doch einen heimlichen Schauer fühlte, wieder

eine Schulbebienung anzutreten.

Herr Stollbein fuhr inbessen fort: "Mur Ein Aneten ift hier aufzulösen. Der hiesige Magistrat muß dazu disponirt werden, ich habe schon geheim gearbeitet, die Leutz sondirt und sie geneigt für Euch gefunden. Allein Ihr wist, wie's hier gestellt ist, sobald ich nur anfange, etwas Rühliches durchzusehen, so halten sie mir gerade beswegen das Widerspiel, weil ich der Bastor din, desswegen nussen wir ein wenig simuliren und sehen, wie sich das Ding schicken wird. Bleibet Ihr nur ruhig an Eurem Handwert, die ich Euch sage, was Ihr thun sollt."

Stilling mar ju Allem willig und ging wieber

auf feine Wertstatt.

Bor Weihnachten hatte Wilhelm Stilling sehr viele Kleider zu machen, daher nahm er seinen Sohn zu sich, damit er ihm helsen möchte. Raum war er einige Tage wieder zu Leindorf gewesen, als ein vornehmer Florendurger, der Gerichtsschöffe Keilhof, zur Studenthüre heremitrat. Stilling blühte eine Rose im Herzen

auf, ihm abnte ein glücklicher Wechfel.

Reilhof war Stollbeins größter Feinb; nun hatte er eine heimliche Bewegung gemerkt, daß man damit umsging, Stilling zum Rektor zu wählen, und dieses war so recht nach seinem Sinn. Da er nun gewiß glaubte, der Bastor würde ihnen nit aller Macht zuwider sein, so hatte er schon seine Maßregeln genommen, um die Sache desto mächtiger durchzusehen. Deswegen stellte er Wilhelm und seinem Sohn die Sache vor, und hielt darum an, daß Stilling auss Neujahr zu ihm in sein

Haus ziehen und mit seinen Rindern eine Brivat-Insormation in der lateinischen Sprache vornehmen möchte. Die andern Florenburger Bürger würden alsbann vor und nach ihre Kinder zu ihm schicken, und die Sache würde sich so zusammenketten, daß man sie auch gegen Stolls beins Willen würde durchsehen können.

Diese Absicht war höchst ungerecht, benn ber Bafter hatte die Aufsicht über die lateinische, wie über alle ans bern Schulen in seinem Kirchspiel, und also auch bei jebet

Babl bie erfte Stimme.

Stilling wußte die geheime Liegenheit der Sacher Er freute fich, daß fich Alles fo gut schickte. Doch durfte er die Gefinnung des Predigers nicht entdeden, damit Herr Reilhof nicht alsbald seinen Borfat andern möchte. Die Sache wurde also auf diese Weise beschlossen.

Wilhelm und sein Sohn glaubte nunmehr gewiß, baß das Ende aller Leiden da sei. Denn die Stelle war ansehnlich und einträglich, so daß er ehrlich leben konnter wenn er auch heirathen würde. Selbst die Stiefmutter sing an, sich zu freuen, denn sie liebte Stilling wirklich, nur daß sie nicht wußte, was sie mit ihm machen sollte; sie fürchtete immer, er verdiene Kost und Trank nicht, geschweige die Aleider; doch was das Lehte betrifft, so war er ihr davin noch nie beschwerlich gewesen, denn er hatte kaum die Nothburft.

Er zog also aufs Renjahr 1762 nach Floren burg bei bem Schöffen Keilhof ein und fing seine lateinische Insormation an. Als er einige Lage ba gewesen war, that ihm Herr Stollbein insgeheim zu wissen, er nichtte einmal zu ihm kommen, boch so, daß es Riemand gewahr würde. Dieses geschah auch an einem Abend in der Damsmerung. Der Pastor frente sich von Herzen, daß die

Sachen eine solche Wendung nahmen. "Geht Acht! sogie er zu Stelling, wenn sie wegen Eurer einunl eines sind und Alles regulirt haben, so mussen sie boch zu mir dommen und meine Sinwilligung holen. Weil sie nun immer gei wohnt sind, dummne Streiche zu machen, so sind sie auch gewohnt, daß ich ihnen allezeit contrair din. Wie werden sie auf spisige Stichelreden studieren? — und wenn sie dann hören werden, daß ich mit ihnen einer Meinung din, so wird sie's wirklich reuen, daß sie Euch gewöchst haben, allein dann ist's zu spät. Haltet Euch ganz ruhig und seid nur brad und sleißig, so wird's gut gehen."

Indeffen fingen die Florenburger an, des Abends nach bein Effen zum Schöffen Reilhof zu kommen, um fich zu berathschlagen, wie man die Sache am besten angreisen möchte, um auf alle Fälle gegen den Bastor gerästet zu sein. Stilling hörte das Alles, und öfters mußte er hinausgeben, um durch Lachen der Brust Luft zu machen.

Unter venen, die zu Keilhof kamen, war ein sonderlicher Mann, ein Franzose von Gedurt, der hieß Gabet. So wie nun Niemand wußte, wo er eigentlich het war, bekgleichen od er Intherisch oder resormirt war, und warum er des Sommers ebensowohl wollene Oberstrümpse mit Andpsen an den Seiten trug, als des Winters; wie auch, woher er zu dem vielen Seide kam, das er immer hatte, so wußte auch Niemand, mit weicher Partei er's hielt. Stilling hatte diesen wundersichen Helligen schon kennen gekernt, als er in die lateinische Schule ging. Gapet kommte Niemand leiden, der ein Werkeltags-Mensch war; Lente, mit denen er umgehen sollte, mußten Feuer und Tried, und Wachrheit und Erkenntniß in sich haben; wenner so Jemand fand, dann war er offen und vertraulich.

Da er nim zu Floren burg Niemand von ber Art wonte. fo machte er fich ein Plaifir baraus, fie Alle gusammen, ben Bafter mitgerechnet, jum Rarren ju haben. Stils ling aber batte ihm von jeher gefallen, und nun, ba er erwachfen und Informator bei Reilhof mar, fo tam er oft bin, um ihn gu befuchen. Diefer Ganet fak auch wohl bes Abends ba und bielt Rath mit ben Anbern: biefes war aber nie fein Ernft, fondern nur, um feine Freude an ihnen zu haben. Ginmal, als ihrer feche bis acht recht ernftlich an ber Schulfache überlegten, fing er an : "Hört, Ihr Rachbarn, ich will Guch wus ergablen: Allo ich noch mit bem Raften auf bem Ruden längs die Thuren ging und Hute feil trug, so tam ich and von ungefahr einmal ine Ronigreich Siberien, und zwar in die Hauptstadt Emugie; nun war ber Konig eben geftorben und bie Reichsftande wollten einen anbern wählen. Nun war aber ein Umftand babei, worauf Alles antam: bas Reich Rreug. Spinn = Lanb grangt an Siberien, und beibe Staaten haben fich feit ber Gunbfluth ber immer in ben Haaren gelegen, bloß aus ber Urfache: Die Giberier haben lange in die Bobe ftebenbe Ohren, wie ein Efel, und bie Rreug=Spinn : Lanber haben Ohrlappen, die bis auf die Schulter hangen. Run war bon jeber Streit unter beiben Bolfern; Jebes wollte behaupten, Abam batte Ohren gehabt wie fie. wegen mußte in beiden gandern immer ein rechtgtaubiger Ronig ermählt werben; bas beste Zeichen bavon war, wenn Jemand gegen bie andere Nation einen unversöhnlichen haß hatte. Als ich nun ba war, fo hatten bie Siberier einen vortrefflichen Mann im Borfchlag, ben fie nicht fo febr wegen feiner Rechtgläubigkeit, ale vielniehr wegen seiner vortresslichen Gaben zum König machen wollten. Aur er hatte hech in die Höhe stehende Ohren und auch herabhängende Ohrlappen, er trug also in dem Fall auf beiden Schultern; das wollte zwar Vielen nicht gesallen, doch man mählte ihn. Run beschloß der Reichsrath, daß der König mit der wohlgeordneten hochohrigten Armee gegen den langohrigten König zu Felde ziehen sollte; das geschah. Allein, was das einen Alarm gab! — Beide Könige kamen ganz friedlich zusammen, gaben sich die Hände und hießen sich Brüder. Alsofort setze man den König mit den Zwitterohren wieder ab nud schnitt ihm die Ohren ganz weg, nun konnte er laufen."

Der Bürgermeister Seultetus nahm seine lange Pfeise aus dem Mund und fagte: der Herr Gapet ist doch weit in der Welt umber gewesen. Ja wohl! sagte ein Anderer, aber ich glaube, er gibt uns einen Stich; er will damit sagen, wir wären Alle zusammen Esel. Schöffe Keilhof aber lachte, blidte Herrn Gapet heimlich an und sagte ihm ins Ohr: die Narren verstehen nicht, daß Sie den Pastor und sein Consistorium damit meinen. Stilling aber, der ein guter Geographus war und überhaupt die ganze Fadel wohl verstand, lachte recht herzlich und schwieg. Gapet sagte Keilhof wieder ins Ohr: Sie haben's balb und Halb errathen.

Nachbem man nun glaubte, fich in gehörige Sieberheit gefeht zu haben, so schickte men um Fastnacht eine Deputation an den Bastor ab; Schöffe Keilhof gingselbst mit, denn er mußte das Wort führen. Stilling, wurde Zeit und Weise lang, die sie wieder tamen, um zu hören, wie die Sache abgelaufen wäre. Er hörte es auch von Wort zu Wort, Reilhof hatte den Bortrag gethan. "herr Bastor! wir haben und einen lateinischen Schnen ausgefucht, wir kommen her, um es Ihnen ausgekucht."

Ihr habt mich aber nicht vorher gefragt, ob ich ben

and haben will, ben Ihr ausgefucht habt.

"Davon ist die Frage nicht, die Kinder sind unfer,

bie Schule ift unfer und auch ber Schulmeifter. ".

Aber welcher unter Euch verfteht wohl fo viel Latein, um einen folden Schulmeister zu prufen, ob er auch wohl zu bem Amte nutt?

"Dagu haben wir unfere Leute."

Der Fürst aber sagte : Ich soll ber Mann sein, ber ben biefigen Rettor traminirt und bekätigt, versteht Ihr mich!

"Defregen kommen wir ja auch her."

Mun bann! ohne Weitläufigkeit — ich habe auch einen ausgefucht, ber gut ift, — und bas ist — ber bekannte Schulmeister Stilling!

Reilhof und seine Leute saben fich an. Stollbein aber stand und lächelte mit Triumph, und so schwieg man eine Weile und sagte gar nichts.

Reilhof erholte fich endlich und fagte: "Run benn,

fo find wir ja einer Meinung!"

Ja, Schöffe Starrkopf! wir waren benn boch enblich einmal einer Meinung! bringt Euern Schulsmeifter ber, ich will ihn bestätigen und einsetzen.

"So weit find wir noch nicht, Herr Pafter ! wir wollen ein eigenes Schulkaus für ihn baben und bie

lateinische Schule von ber beutschen separiren."

(Denn beibe Schulen waren vereinigt, jeder Schuls meister betam ben halben Gehalt, und ber lateinische half bein beutschen in ben librigen Stunden.)

Gott verzeih mir meine Sunbe! ba faet boch ber Teufel wieder sein Unfraut. Wovon foll benn Guer Reftor leben?

"Das ift wiederum unsere Sache und nicht die Ihrige."

Bort, Schöffe Reilhof! Ihr feib ein recht bum= mer Rerl! ein Bieb, so groß als eines auf Gottes Erbboben geht, — gehet nach Haus! "Was? Ihr — Ihr — scheltet mich?"

Geht, großer Narr! Ihr follt nun Guren Stilling nicht haben, so mahr ich Baftor bin ! und bamit ging er in

fein Rabinet und ichlog bie Thure hinter fich zu.

Noch ehe ber Schöffe nach haus tam, erhielt Stilling Orbre, nach bem Pfarrhaus zu tommen, er ging und bachte nicht anbers, als er wurde nun jum Rettor eingesett werden; allein wie erschrack er nicht, als ihn Stollbein folgenbergestalt anrebete:

"Stilling! Eure Sache ift nichts. Wenn Ihr nicht in's größte Elend, in hunger und Rummer gerathen wollt,

fo melirt Euch nicht weiter mit ben Florenburgern."

Und hierauf erzählte ihm der Bastor Alles, was vorgefallen war. Stilling nahm mit größter Wehmuth Abicbied von dem Paftor. Seib zufrieden! fagte Berr Stollbein, Gott wird Euch noch fegnen und gludlich machen, bleibt nur an Gurem Sandwert, bis ich Guch

fonft anständig verforgen fann.

Die Florenburger wurden indessen bose auf Stilling, weil er, wie fie glaubten, heimlich mit bem Paftor einverstanben war. Sie verließen ibn alfo auch und mablten einen Unbern. Berr Stollbein ließ ihnen für biesmal ihren Willen; fie machten einen neuen Rektor, gaben ihm ein besonderes Baus, und ba fie ber alten beutschen Schule ben Behalt nicht entziehen konnten und durften, zu einem neuen aber keinen Rath wußten, so beschlossen sie, ihm sechzig Kinder zum Lateinlernen zu verschaffen und von jedem Kinde jährlich vier Reichsthaler zu bezahlen. Allein der rechtschaffene Mann hatte das erste Vierteljahr sechzig, hernach vierzig, zu Ende des Jahrs zwanzig, und endlich kaum fünf, so daß er, bei aller Mühe und Arbeit, endlich im Hunger, Kummer und Elend starb und seine Frau und Kinder bettelten.

Rach biesem Vorfall gab fich herr Stollbein in Rube, er fing an ftille zu werden und fich um nichts mehr ju befümmern; er verfah nur blog feine Amtegefchafte, und zwar mit aller Treue. Der Hauptfehler, welcher ihn fo oft au thörichten Handlungen verleitet hatte, war ein Familien= ftolg. Seine Frau batte vornehme Bermandte, und bic fab er gerne boch ans Brett tommen. Auch er felber ftrebte gerne nach Gewalt und Ehre. Diefes ausgenommen, mar er ein gelehrter und fehr gutherziger Mann; ein Armer fam nie fehl bei ihm, er gab, so lange er hatte, und half bem Elenden, so viel er konnte. Nur bann mar er ausgelaffen und unerbittlich, wenn er fab, bag Jemand von geringem Stand Miene machte, neben ihm emporzusteigen. Aus biefer Urfache mar er auch Johann Stilling immer feinb. Diefer mar, wie oben gefagt worden, Commercien-Bräfibent bes Salen'ichen Landes; und ba Stollbein ein großer Liebhaber von Bergwerken mar, fo ließ er herrn Stilling immer merten, baß er ihn gar nicht fur bas erkannte, was er war; und wenn Jener nicht bescheiben genug gewesen mare, bem alten Manne nachzugeben, fo hatte es oft harte Stope abgefest.

Doch zeigte Stollbein's Beispiel, bag Gute bes Berzens und Redlichkeit niemals ungebeffert fterben laffe.

Einmal war eine allgemeine Gewerten-Rechnung ab=

zulegen, so baß also bie vornehmften Commercianten bes Landes bei ihrem Präsidenten Stilling zusammenkommen mußten. Herr Pastor Stollbein kam auch, deßegleichen Schöffe Keilhof, mit noch einigen andern Florens burgern. Herr Stilling ging auf den Bastor zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn neben sich an die rechte Seite und ließ ihn da sien. Der Prediger war die ganze Zeit über außerordentlich freundlich. Nach dem Mittagsessen fing er an:

"Meine Herren und Freunde! Ich bin alt und ich fühle, daß meine Kräfte mit Gewalt abnehmen, es ist das letzte Mal, daß ich bei Ihnen bin, ich werde nicht wieder herkommen. Ist nun Jemand unter Ihnen, der mir nicht vergeben hat, wo ich ihn beleidigt habe, den

bitte ich jest von Bergen um Berfohnung."

Alle Anwesenden faben fich an und schwiegen. Berr Stilling tounte bas unmöglich ausstehen. Berr Baftor! faate er, bas bricht mir mein Berg! — Wir find Menfchen und fehlen Alle; ich habe Ihnen unendlich viel zu banken, Sie haben mir bie Grundmahrheiten unserer Religion bei= gebracht, und vielleicht habe ich Ihnen oft Unlag gum Mergernif gegeben, ich bin also ber Erfte, ber Sie von Grund feiner Seele um Berzeihung bittet, wo er Sie beleidigt hat. Der Paftor wurde so gerührt, daß ihm die Thränen bie Bangen herunter liefen; er ftand auf, umarmte Stillingen und fagte: Ich habe Gie oft beleidigt. Ich bedaure es, und wir find Brüber. Rein, fagte Stilling, Sie find mein Bater ! geben Sie mir Ihren Segen ! Stollbein hielt ibn noch feft in ben Armen und fagte : Gie find gefegnet, Sie und Ihre gange Familie, und bas um bes Mannes willen, ber fo oft mein Stols und meine Freude mar.

Dieser Auftritt war so unerwartet und so rührend, daß die meisten Anwesenden Thranen in Menge vergoßen,

Stilling und Stollbein aber am meiften.

Nun stand ber Prediger auf, ging herab zu Schöffe Beilhof und ben übrigen Florenburgern, lächelte und sagte: Sollen wir benn auch an diesem Rechnungstage unserer Rechnung zusammen abmachen? Keilhof antwortete: Wir sind Ihnen nicht böse! — Ja! versetzte Herr Stollsbein, davon ist hier die Rede nicht. Ich bette Euch Alle seirst, um Vergebung, wo ich Euch beleidigt habe! — Wir vergeben Ihnen gerne, erwiderte Keilhof, aber das müßten Sie auf der Kanzel thun.

Stollbein fühlte sein ganzes Feuer wieber, boch schwieg er stille und setzte sich neben Stilling hin. Dieser aber wurde so voll Eiser, daß er im Gesicht glühte. Herr Schöffe! fing er an, Sie sind nicht werth, daß Ihnen Gott Ihre Sünden vergibt, so lange Sie so benken. Der Herr Pastor ist frei und hat seine volle Pflicht erfüllt. Christus gesbeut Liebe und Versöhnlichkeit. Er wird Euch Euren Starrsinn auf den Kopf vergelten.

Herr Stollbein schloß diese rührende Scene mit ben Worten: Auch bas soll geschehen, ich will meine ganze Gemeinde öffentlich auf ber Kanzel um Vergebung bitten und ihnen weissagen, daß Einer nach mir kommen werde, ber ihnen eintränken wird, was sie an mir verschulbet haben. Beides ist. auch in seiner ganzen Külle geschehen.

Kurz nach biesem Vorfall starb Herr Stollbein im Frieden und wurde zu Florenburg in der Kirche bei seiner Gattin begraben. In seinem Leben wurde er gehaßt und nach seinem Tode beweint, geehrt und geliebt. We-

nigstens heinrich Stilling hielt ihn Lebenslang in ehrwürdigem Anbenten.

Stilling war noch bis Oftern bei bem Schöffen Reilhof, allein er mertte, bag ihn ein Jeber sauer

anfah, er wurde alfo auch biefes Lebens mube.

Nun überlegte er einmal bes Morgens im Bette feine Umftanbe; ju feinem Bater gurudzukehren mar ihm ein erschrecklicher Gebanke; benn bie vielen Felbarbeiten batten ihn auf die Lange zu Boden gebruckt, bazu gab ihm fein Bater nur Speise und Trant; benn was er allenfalls mehr verbiente, bas rechnete ibm berfelbe auf ben Borfchuf. ben er ihm in früheren Jahren gegeben batte, wenn er mit bem Schullohn nicht auskommen konnte; er burfte alfo noch nicht an Rleiber benten, und biefe waren boch binnen Nahresfrift gang unbrauchbar. Bei anbern Meistern zu arbeiten war ihm ebenfalls schwer, und er sah, daß er fich auch bamit nicht retten fonnte, benn ein balber Gulben Wochenlohn trug ihm in einem ganzen Jahre nicht so viel ein, als nur bie allernothwendigsten Rleiber erforberten. Er wurde halb rafend, fuhr aus bem Bette und rief: AUmachtiger Gott! was foll ich benn machen? - In bem Augenblide mar es ihm, ale wenn ihm in bie Seele ge= fbrochen würde: Bebe aus beinem Baterlande, von beiner Freundschaft und aus beines Baters haus in ein Land, bas ich bir zeigen will! Er fühlte sich tief beruhigt und beschloß alsofort, in die Fremde zu geben.

Dieses geschah Dienstags vor Oftern. Denselbigen Tag besuchte ihn sein Bater. Der gute Mann hatte wiederum seines Sohnes Schicksal vernommen, und besswegen kam er nach Florenburg. Beide setzen sich zufammen auf ein einsames Bimmer, und nun fing Bil-

"Heinrich! ich komme zu Dir, mit Dir Rath zu pflegen; ich sehe nunmehr klar ein, baß Du unschuldig gewesen bist. Gott hat Dich gewiß zum Schulhalten nicht bestimmt, bas Handwerk verstehst Du; aber Du bist in solchen Umständen, wo es Dir die Rothburft nicht versichaffen kann; und bei mir zu sein, ist auch für Dich nicht, Du scheust mein Haus, und das ist auch kein Wunzber; ich din nicht im Stande, Dir das Nöthige zu versichaffen, wenn Du nicht die Arbeit verrichten kannst, die ich zu thun habe, es wird mir selber sauer, Frau und Kinder zu ernähren. Was meinst Du, hast Du wohl nachgebacht, was Du thun willst?"

Bater! barüber habe ich lange Jahre nachgebacht; aber erst biesen Morgen ist mir klar geworden, was ich thun soll; ich muß in die Fremde ziehen und sehen, was

Gott mit mir por bat.

"Wir sind also einerlei Meinung, mein Sohn! Wenn wir der Sache vernünftig nachdenken, so sinden wir, daß Deine Führung von Anfang dahin gezielt hat, Dich aus Deinem Vaterlande zu treiben; und was kannst Du hier erwarten? Dein Oheim hat selber Kinder, und die wird er erst suchen anzubringen, ehe er Dir hilft, indessen gehen Deine Jahre um. Aber — Du — wenn ich Deine ersten Jahre — und die Freude bedenke, die ich an Dir haben wollte — und Du bist nun fort — so ist's um Stillings Freude geschehen! Das Ebenbild des ehrlichen Alten." — Hier konnte er nicht mehr reden, er hielt beide Hände vor die Augen, krümmte sich in einander und weinte laut.

Diese Scene war Stilling unausstehlich, er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich selber kam, stand sein Bater auf, drückte ihm die Hand und sagte: "Heinrich! nimm von Niemand Abschied, gehe, wann Dir der himmslische Bater winkt! Die heitigen Engel werden Dich bez gleiten, wo Du hingehst, schreibe mir oft, wie es Dir geht!" Nun eilte er zur Thure hinaus.

Stilling ermannte sich, faste Muth und empfahl sich Gott; er fühlte, daß er von allen Freunden ganz los war. Nichts hing ihm weiter an, sondern er erwartete mit Verlangen den zweiten Oftertag, welchen er zu seiner Abreise bestimmt hatte; er sagte Niemand in der Welt etwas von seinem Vorbaben, besuchte auch Niemand,

fondern blieb zu Baus.

Doch konnte er nicht unterlassen, noch einmal zu guter Lett auf den Kirchhof zu gehen. Er that's nicht gerne am Tage, deswegen ging er des Abends vor Ostern beim Licht bes vollen Mondes hin und besuchte Vater Stilling's und Dortchen's Grab, setzte sich auf jedes eine kleine Weile und weinte stille Thränen. Seine Empfindungen waren unaussprechlich. Er fühlte so etwas in sich und sprach: Wenn diese Beiden noch lebten, so ginge es dir weit anders in der Welt. Er nahm endlich ordentlich Abschied von beiden Gräbern und von den ehrwürdigen Gebeinen, die darinnen verwesten, und ging sort.

Den folgenden Oftermontag' Morgen, Anno 1762, welches der zwölfte April war, rechnete er mit dem Schöffen Keilhof ab. Er bekam noch etwas über vier Reichsthaler. Diefes Gelb nahm er zu sich, ging auf die Kammer, that seine drei zerlappten Hemde, das vierte hatte er an, ein Baar alte Strümpfe, eine Schlafkappe, seine Scheere

und Fingerhut in einen Reifesad, zog barauf feine Aleiber an, bie aus ein Baar mittelmäßig guten Schuhen, fcwargen wollenen Strumpfen, lebernen Sofen, fcmargen tudenen Befte, einem ziemlich guten braunen Rock von fcblechtem Tuch und einem großen hut, nach ber bamaligen Mobe, bestanden. Run frümmte er fein fabenrechtes braunes haar, nahm feinen langen bornenen Stod in. bie Band und manberte auf Salen gu, mo er fich einen Reisepaß beforgte, und zu einem Thor herausging, bas gegen Nordwesten steht. Er gerieth auf eine Landstraße; ohne zu wiffen, wobin fie führte, folgte er berfelben, und fie brachte ibn am Abend in einen Fleden, welcher an

ber Grange bes Galen'ichen Lanbes liegt.

Dier tehrte er in einem Wirthshause ein und schrieb einen Brief an feinen Bater nach Leinborf, in welchem er gartlich Abschieb von ibm nahm, und ihm verfprach, fobalb er fich irgenbwo nieberlaffen murbe, Alles um= ftanblich ju ichreiben. Unter ben Burgergaften, welche bes Abende in biefem Saufe tranten, maren verschiebene Fuhrleute, eine Art Menschen, bei benen man fich am allerbeften nach ben Wegen erkundigen tann. Stilling fragte fie, wohin biefe Lanbstrafe führe. Gie fagten : nach Schonenthal. Run hatte er in seinem Leben viel von biefer weitberühmten handelsstadt gehört; er beschloß also, babin zu reifen, ließ fich beswegen bie Derter an biefer Lanbstraße und ihre Entfernung von einander fagen; biefes Alles zeichnete er in feine Schreibtafel auf und legte fich ruhig ichlafen.

Des anbern Morgens, nachbem er Kaffee getrunten und ein Frühftud genommen hatte, empfahl er fich Gott und fette feinen Stab weiter; es mar aber fo nebelig,

baß er kaum einige Schritte vor sich hinsehen konnte; ba er nun auf eine große Haibe kam, wo viele Wege neben einander hergingen, so folgte er immer demjenigen, welcher ihm am gebahntesten schien. Als sich nun zwischen zehn und elf Uhr der Nebel vertheilte und die Sonne durchbrach, so sand er, daß sein Weg gegen Worgen ging. Er erschrack herzlich, wanderte noch ein wenig fort, die auf eine Anhöhe, da sah er nun den Flecken wieder nahe vor sich, in welchem er über Nacht geschlasen hatte. Er kehrte wieder um, und da nun der himmel heiter war, so sand er die Heerstraße, die ihn binnen einer Stunde auf eine große Höhe führte.

Hier setze er sich an einen grünen Rasen und schaute gegen Sübosten. Da sah er nun in ber Ferne bas alte Geisen berger Schloß, ben Giller, ben höchsten Hügel, und andere gewohnte Gegenden mehr. Ein tiefer Seufzer stieg ihm in der Brust auf, Thränen floßen ihm bie Wangen herunter; er zog seine Tasel heraus und

fchrieb :

Roch einmal blidt mein mattes Auge Rach biefen froben Bergen bin. D! wenn ich die Gefilbe schaue, Die jene himmelskönigin Mir oft mit kihlen Schatten malte, Und lauter Bonne um mich strahlte;

So fühl ich, wie in füßen Traumen, Die reinsten Lufte um mich weh'n, Als wenn ich unter Ebens Baumen Seh' Bater Abam bei mir fteh'n, Als wenn ich Lebenswasser trante, Am Bach in suge Ohnmacht fante. Dann wedt mich ein Gebanke wieber, So wie ber ftarkste Donnerknall Sich wälzt vom hohen Giller nieber, Und Blitze giden überall. Die Hündin starrt und fährt zusammen, Sie blinzelt in den lichten Flammen.

Dann fintt mein Geift jur ichwarzen Soble, Schaut über fich und um fich ber, Dann fommt tein Licht in meine Seele, Dann schimmert mir tein Sternlein mehr, Dann ruf ich, bag bie Felsen hallen, Und tausend Echo wiederschallen.

Doch endlich glanzt ein schwacher Schimmer, Der Menschenvater winket mir, Und seh ich euch, ihr Berge, nimmer, So blüht im Segen für und für! Bis euch der lette Blid gertrummert Und ihr wie Gold im Ofen schimmert.

Und bann will ich auf euren Höhen, Dann, wann ihr einst erneuert seib, Umber nach Bater Stilling sehen, Mich freuen, wo sich Dortchen freut, Dann will ich bort in euren Hainen In weißen Kleibern auch erscheinen.

Bohlan! ich wende meine Blide Rach unbekannten Bergen hin, Und schaue nicht nach euch zurüde, Bis daß ich einst vollendet bin. Erbarmer! leite mich im Segen Auf diesen unbekannten Begen!

Run stand Stilling auf, trodnete seine Thränen ab, nahm seinen Stab in die Hand, den Reisesack auf den Rüden und wanderte über die Höhe ins Thal hinunter.

## III.

## Stilling's Wanderschaft.

Eine mabrhafte Gefdicte.

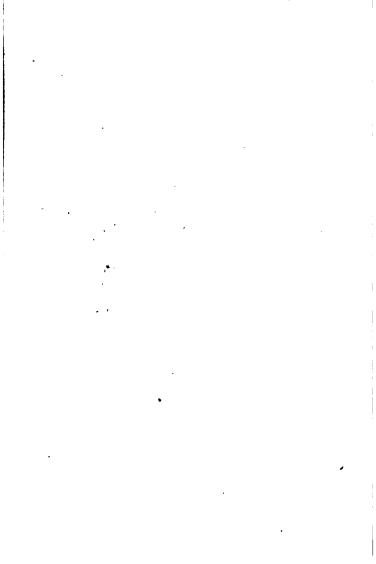

## Beinrich Stilling's Wanderschaft.

So wie Heinrich Stilling ben Berg hinunter ins Thal ging und sein Baterland aus bem Gesichte verslor, so wurde auch sein herz leichter; er fühlte nun, wie alle Berbindungen und alle Beziehungen, in welchen er bis dahin so ängstlich geseufzt hatte, aushörten, und best wegen athmete er freie Luft und war völlig vergnügt.

Das Wetter war unvergleichlich schön; des Mittags trank er in einem Wirthshaus, das einsam am Wege stand, ein Glas Bier, aß ein Butterbrod dazu und wans derte darauf wieder seine Straße, die ihn durch wüste und öde Derter des Abends nach Sonnenuntergang in ein elendes Dörschen brachte, welches in einer morastigen Gegend, in einem engen Thal in den Gesträuchen lag; die Häuser waren elende Hütten und standen mehr in der Erde, als auf derselben. An diesem Ort war er nicht Willens gewesen, zu übernachten, sondern zwei Stunden weiter; allein da er sich des Morgens früh irr gegangen hatte, konnte er so weit nicht kommen.

An bem ersten hause fragte er: ob Jemand im Dorfe wohne, ber Reisende beherberge? Man wies ihm ein haus, er ging da hinein und fragte, ob er hier übernachten könnte? Die Frau sagte: Ja. Er ging in die Stube, setzte sich hin und legte seinen Reisesack ab. Der haus

vater tam berein, einige kleine Kinder versammelten fich bei bem Tisch und die Frau brachte ein Thranlicht, welches fie an eine banfene Schnur mitten in ber Stube auf. bing; Alles fab fo armlich und, bie Wahrheit zu fagen, so verbächtig aus, baf Stilling angst und bange wurde und lieber im lieben Wald gefchlafen hatte; boch bas mar gang unnöthig, benn er befag nichts, bas ftehlenewerth war. Indessen brachte man ihm ein irbenes Schuffelchen mit Sauerfraut, ein Stud Sped babei und barauf ein paar gebackene Gier. Er ließ sich's gut schmecken und legte fich aufe Strob. das man ihm in ber Stube bereitet batte. Er ichlief vor Mitternacht, meistentheils aus Angft, nicht viel. Der Wirth und feine Frau schliefen auch in ber Stube in einem Alfoven. Gegen zwölf Uhr hörte er die Frau jum Manne fagen: Arnold, schläfft bu? Rein, antwortete er, ich schlafe nicht. Stilling borchte, bolte aber mit Fleiß fart Athem, bamit fie glauben follten, er falliefe feft.

Was mag bas wohl für ein Mensch sein? sagte bie Frau. Arnold erwiberte: "Das mag Gott wissen! ich habe ben ganzen Abend nachgebacht, er sprach nicht viel; sollte es auch wohl eine rechte Sache mit dem Menschen sein?"

Denke doch nicht gleich etwas Arges von den Leuten! versetze Erine, er sieht so ehrlich aus, wer weiß, was er all für Unglück schon erlebt hat; gewiß, er dauert mich; sobald als er zur Thüre hereintrat, kam er mir so traurig vor, unser Herr Gott wolle ihm doch beistehen; ich kann sehen, daß er etwas auf dem Herzen hat.

"Du haft recht, Trine!" antwortete Arnold, "Gott verzeihe mir meinen Argwohn! ich bachte gerade an ben Schulmeister aus bem Salen'schen Lande, ber vor ein paar Jahren hier schlief, ber war gerade so gelleidet, und wir hörten hernach, daß er ein Gelbmunzer gewefen."

Arnold! sagte Erine, bu kannst auch die Leute gar nicht aus dem Gesicht kennen; Jener sab so schwarz und so sinster aus den Augen und durfte einen nicht ansehen, Dieser aber sieht so freundlich und so gut aus, er hat wahrlich ein gut Gewissen!

"Ja, ja!" schlof Arnold, "wir wollen ihn unferem Berr Gott befehlen, ber foll ibm mohl beifen, wenn er

fromm ift."

Run fcbliefen bie guten Leute wieber; Stilling wurde aber fo vergnugt auf feinem Strob, er fubite ben Stilling'ichen Beift um fich weben und fchlief fo fanft bis an ben Morgen, ale wenn er in Giberbunen gelegen batte. Sobalb er erwachte, mar icon fein Wirth und feine Birthin am Ankleiben; er fah fie Beibe lachelnb an und munichte ihnen einen guten Morgen. Gie fragten ihn, wie er gefchlafen hatte, und er antwortete: nach Mitternacht recht wohl. Ihr waret gestern Abend wohl recht mube? fagte Trine, Ihr fahet fo traurig aus. Stil-Ling erwiderte: Lieben Freunde! ich war nicht fo fehr mube, allein ich habe viel in meinem Leben ausgestanden und febe begwegen trauriger aus, als ich bin; bagu muß ich bekennen, ich war bang, ob ich auch bei frommen Leuten mare. Ja, fagte Arnold, Ihr feib bei Leuten, bie Gott fürchten und gerne felig werben wollen; wenn Ihr große Schabe bei Euch hattet, fie waren bei uns verwahrt. Stilling reichte ihm feine rechte Sand und fagte mit ber gartlichsten Diene: Gott fegne Guch! fo find wir einerlei Meinung. Trine! fuhr Arnolb fort, mache une einen guten Thee, hole etwas vom beften Mich= rahm bazu, ba wollen wir Drei so zusammentriuken, wir möchten nicht wieber zusammenkommen. Die Frau war hurtig und froh, sie that gerne, was der Mann sagte. Nun tranken die Drei den Thee und waren Alle daheim. Stilling sloß über von Freundschaft und Empfindung, es that ihm wehe, von den Leuten wegzugehen, die Augen gingen ihnen Allen über, als er Abschied nahm. Aus Neue gestärkt, wanderte er wieder seinen Weg sort.

Nach fünf Stunden, ba es gerade Mittag war, kam er in einen schonen Flecken, der in einer angenehmen Gegend lag; er fragte nach einem guten Wirthshause; man wies ihm eins an der Straße, er ging hinein, trat in die Stude und forderte etwas zu essen. Hier saß ein alter Mann am Ofen; der Schnitt seiner Kleidung zeigte etwas Bornehmes, die eigentliche Beschaffenheit derselben aber, daß er weit von seinem ehemasigen Zustand herunter gekommen sein mußte; sonst waren zwei Jünglinge und ein Mädchen daselbst, deren tiese Trauerkleider den Berlust eines nahen Anverwandten vermuthen ließen. Das Mädchen besorgte die Küche, sie sah bescheiden und reinlich aus.

Stilling setzte sich bem alten Mann gegenüber; sein offenes Gesicht und seine Freundlichkeit erweckte ben Greis, daß er sich mit ihm in ein Gespräch einließ. Beide wurden bald vertraulich, so daß Stilling seine ganze Geschichte erzählte. Conrad Brauer (so hieß der Alte) verwunderte sich über ihn und weissagte ihm viel Gutes. Nun rüstete sich der ehrliche Mann auch, um seine Schickslafe zu erzählen; das that er einem Jeden, der nur Lust hatte, ihm zuzuhören; dieses geschah vor, wäherend und nach dem Mittagessen. Die jungen Leute, welche seines Bruders Kinder waren, mochten das Alles wohl

hundertmal gehört haben; fie merken nicht sonderlich auf, boch bekräftigten fie zuweilen Etwas, das unglaublich war. Stilling hörte indessen fleißiger zu, benn Erzählen war doch ohnehin seine Lieblingssache. Conrad

Brauer fing folgenbermagen an:

"Ich bin ber älteste unter brei Brübern; ber mittIere ist ein reicher Kaufmann an biesem Ort, und ber jüngste war ber Bater bieser Kinder, beren Mutter vor einigen Jahren, mein Bruder aber vor wenigen Wochen gestorben ist. Ich legte mich in meiner Jugend aufs Wollenweberhandwert, und da wir von unsern Eltern nichts ererbt hatten, so führte ich meine beiben Brüber mit bazu an; doch der Jüngste that eine gute Heirath hier in dieses Haus; er verließ also das Handwert und wurde ein Wirth. Ich und mein mittlerer Bruber setzen unterdessen die Fabrik sort. Ich war glüdlich und kam unter Gottes Segen in eine gute Handlung, so daß ich Wohlstand und Reichthum erlangte; ich ließ es meinen mittleren Bruber reichlich genießen. Ja, Gott weiß, daß ich es gethan habe!"

"Indessen sing mein Bruder eine sonderbare Freierei an. Hier in der Nähe wohnte eine alte Frauensperson, die wenigstens sechzig Jahre alt und dabei über die Maßen häßlich war, so daß man sie auch wegen ihrer übermäßigen Unreinlichkeit, so zu sagen, mit keiner Zange hätte anfassen sollen. Diese alte Jungser war sehr reich, dabei aber so geizig, daß sie kaum satt Brod und Wasser genoß. Die gemeine Rede ging: daß sie ihr vieles Geld in einem Sack habe, den sie an einem ganz unbekannten Ort verborgen hätte. Mein Bruder ging dahin und suchte das ausgelöschte Feuer dieser Person wiederum anzuzünzben; es gelang ihm auch nach Wunsch, sie wurde verliebt

in ihn und er auch in fle, so daß Tealung und Höchzeit bald vor sich gingen. Mit der Entdeckung des Hausgöhen wollte es aber lange nicht recht fort, doch gerieth es meinem braden Bruder endlich auch, er fand ihn und brachte ihn mit Freuden in Sicherheit; das frankte nun die gute Schwägerin, daß sie die Auszehrung bekam und zu großer Freude meines Bruders starb."

"Er hielt ehrlich die Trauerzeit aus, suchte fich aber unter ber Sand eine junge, die ungefahr fo fomer fein mochte, als er gang unschulbiger Weise geworben mar; biefe nahm er und nun fing er an, mit feinem Belbe gu wuchern, und zwar auf meine Unkosten; benn er handelte mit wollen Tud, und fo ftad er mir alle meine Bandlungsfreunde ab, indem er immer die Baaren wohlfeiler umichlug, als ich. Hierüber fing ich an, gurudzugeben, und meine Umftanbe verfcblimmerten fich von Tag zu Tag. Diefes fah er wohl, er fing an, freundlich gegen mich an fein, und versprach mir Gelb vorzuschiefen, fo viel ich nöthig haben würde; ich mar fo thöricht, ihm zu glanben; als ce ihm Zeit bauchte, nahm er mir Alles, was ich auf ber Welt hatte; meine Frau frankte fich zu todt und ich lebe in Elend, Sunger und Rummer; meinen feligen Bruder bier im Saus bat er auf biefelbe Beife aufgefreffen."

Ja, das ift wahr! fagten die drei Kinder und weinten. Stilling hörte diese Geschichte mit Entsehen; er sagte: das ist wohl einer von den abscheulichsten Menschen unter der Sonne, dem wird es in jener Welt sauer einsgetränkt werden.

Ja, fagte ber alte Brauer, barauf laffen es folche Leute antommen.

Rach bein Effen, ging Stilling an ein Clavier, bas an ber Band ftand, spielte und sang dazu: Wernur ben lieben Gott läßt walten. Der Alte saltete bie Hände und sang aus vollem Halse mit, so daß ihm die Thränen über die Wangen herabrollten, deßegleichen thaten auch die drei jungen Leute.

Run bezahlte Stilling, was er verzehrt hatte, gab einem Jeben die Hand und nahm Abschied. Alle waren vertraulich mit ihm und begleiteten ihn vor die Hausethüre, wo sie ihm noch einmal alle Biere die Hand gaben

und ihn bem Schut Gottes empfahlen.

Er wanderte also wiederum die Schönenthaler Landsstraße fort und freute sich von Herzen über all die guten Leute, die er bis dahin angetroffen hatte. Diesen Flecken will ich Holzheim nennen, denn ich werde doch mit

meiner Gefdichte wieder bahin muffen.

Bon hier bis Schönenthal hatte er nur noch fünf Stunden zu reisen; da er sich aber zu Holzheim ziemlich lange aufgehalten hatte, so konnte er des Abends nicht wohl dahin kommen; er blieb also eine starke Stunde dieseits in dem Städtchen Rasen heim über Nacht liegen. Die Leute, dei benen er herbergte, waren nicht für ihn, und deswegen blieb er auch still und verschlossen.

Des andern Morgens begad er sich auf ben Weg nach Schönenthal. Als er auf die Böhe tam und die unsvergleichliche Stadt mit dem paradiessischen Thal übersschaute, so freute er sich, setzte sich hin auf den Rasen und beschaute das Alles eine Weile; hiebei stieg ihm der Wunsch so tief aus dem Innersten seiner Seele empor: Ach Sott, möchte ich boch da mein Leben beschließen!

Run überlegte er erst, was er wohl eigentlich beginnen wollte. Der Abschen vor dem Schneiderhandwert verleitete ihn, an eine Condition bei einem Kausmann zu denken; da er nun zu Schönenthal Niemand wußte, an den er sich adressiren könnte, so siel ihm ein, daß herr Dahlsheim in dem Fleden Dorn feld, der Dreiviertelstunden ostwärts Schön enthal das Thal hinauf liegt, Prediger sei; sofort nahm er sich vor, dahin zu gehen und sich bemselben zu entbeden. Er stand auf, ging langsam den Berg hinunter, um Alles wohl besehen zu können, und vollends in die Stadt hinein.

hier bemertte er fofort, mas Manufakturen und handlung einem Ort für Segen und Wohlstand zuwenden . tonnen; die prachtigen Palafte ber Raufleute, Die gierlichen Baufer ber Burger und Sandwerteleute, nebft ber überaus großen Reinlichkeit, die fich fogar in ben Rleibern ber Magbe und geringen Leute außerte, entzudte ibn gang, hier gefiel es ihm überaus mohl. Er ging burch bie ganze Stadt und bas Thal hinauf, bis nach Dornfelb. Er fand Beren Dahlheim zu Baus, erzählte ihm auch furs und gut feine Umftanbe; allein ber gute Berr Baftor wufte teine Gelegenheit für ihn. Stilling war noch nicht erfahren genug, fonst hatte er leicht benten tonnen, bag man fo keinen Menschen von ber Strafe in Sand= lungebienfte aufnimmt, benn Berr Dablheim, ob et gleich aus bem Salen'ichen Lanbe zu haus war, tannte boch weber Stilling, noch seine Familie.

Er reiste also wieber zurück nach Schönenthal und war halb Willens, sich für einen Schneiberburschen ans zugeben; boch als er im Vorbeigehen unlängst eine Schneis berwerkstatt gewahr wurde, daß es hier Mobe sei, mit

übereinander gefchlagenen Beinen auf bem Tifch zu fiten. fo febredte ibn biefes wieber ab, benn er hatte noch nie anders, als vor bem Tifch auf einem Stuhl gefeffen. Inbem er nun fo fürbag in ben Gaffen auf= und ab= ging, fab er ein Bferd mit zwei Rorben auf bem Ricen, und einen ziemlich wohlgekleibeten Mann babei fteben und bie Korbe festbinden. Da nun biefer Mann fo ziemlich gut ausfah, fo fragte ibn Stilling: ob er biefen Abend noch aus ber Stadt ginge? Der Mann fagte: Ja! ich bin ber Bote von Schauberg und gebe alfofort babin ab. Stilling erinnerte fich, bag baselbst ber junge herr Stollbein, bes Florenburger Prebigers Cohn, Baftor fei, befigleichen, bag fich verschiebene Salen'iche Schneiberburfchen bafelbft aufhielten; er befchtog alfo, mit bem Boten babin zu geben; biefer ließ es auch gerne gefcheben. Schanberg liegt brei Stunden fühmeftmarts von Schonenthal ab.

Unterwegs suchte Stilling mit dem Boten vertraulich zu werden. Wenn es nun der ehrliche Wandsbecker gewesen wäre, so würden die Beiden einen hübschen Discuts gehalten haben; allein das war er nicht, obsgleich der Schauberger unter Vielen einer der Rechtsschaffensten sein mochte, denn er nahm Stilling's Reisesack umsonst auf dem Pferde mit, so war er doch kein empfindsamer Bote, sondern nur bloß ein guter ehrlicher Mann, welches schon viel ist. Sobald als sie zu Schauberg ankamen, begab er sich zum Herrn Passor Stollbein; dieser hatte nun seinen Großvater wohl gekannt, bestgleichen seine selige Mutter, auch kannte er seinen Bater, denn sie waren Knaben zusammen gewesen.

Stollbein freute fich berglich über biefen Lands-

mann; er rieth ihm alsofort, sich ans handwert zu bes geben, damit er an Brob kommen möchte, indessen wollte er Fleiß anwenden, um ihm zu einer anstäudigen Constition zu verhelsen. Er ließ augenblicklich einen Schneidersburschen zu sich kommen, welchen er fragte: Ob nicht für diesen Fremden eine Gelegenheit; in der Stadt fei? D ja! antwortete jener, er kommt, als wenn er gerusen wäre, Weister Nagel ist sehr verlegen um einen Gesellen. Stollbein schickte die Magd mit Stillingen hin, und er wurde mit Freuden auf und angenommen.

Mls er nun des Abends zu Bette ging, so überdackte er seinen Wechsel und die treue Borsorge des Vaters im Himmel. Ohne Vorsatz wohin, war er aus seinem Vaterslande gegangen, die Borsehung hatte ihn drei Tage giltig geleitet, und schon des dritten Tages am Abend war er wieder versorgt. Jeht leuchtete ihm ein, welch eine große Wahrheit es sei, was ihm sein Vater so oft gesagt hatte: Ein Handwert ist ein theures Geschent Gottes und hat einen goldenen Boden. Er wurde ärgerslich über sich selbst, daß er diesem schonen Beruf so seind war; er betete herzlich zu Gott, dankte ihm für seine gnädige Führung und legte sich schlafen.

Des Morgens früh ftand er auf und feste fich an bie Werkstatt. Meister Ragel hatte keinen andern Gessellen, als ihn, aber seine Frau, seine beiden Löchter

und mei Anaben halfen alle Rleiber machen.

Stilling's Behendigkeit und ungemeine Geschicklichkeit im Schneiderhandwerk gewann ihm alsofort die Gunst seines Meisters; seine freundliche Gesprächigkeit und Gutherzigkeit aber die Liebe und Freundschaft der Frau und der Kinder. Er war kaun drei Lage da gewesen, so war er schon zu hause; und weil er meber Bormurfe noch Berfolgungen zu befürchten hatte, fo war

er biefe Zeit, fo gu fagen, volltommen vergnügt.

Den ersten Sonntag Nachmittag verwendete er aufs Brieffcreiben, indem er feinem Bater, feinem Obeim und fonftigen guten Freunden feine gegenwärtigen Umftanbe berichtete, um feine Familie zu beruhigen ; benn man fann benten, bag fie fo lange um ihn forgten, bis fie mußten, bag er am Brod mar. Er erhielt auch bald freunbschaft= liche Antworten auf biese Briefe, worin er zur Demuth und Rechtschaffenheit ermahnt und vor aller Gefahr im

Umgang mit unfichern Leuten gewarnt murbe.

Indeffen murbe er bald in gang Schauberg befannt. Des Sonntag Bormittags, wenn er in die Rirche ging, so ging er nirgends anders bin, als auf bie Orgel, und weil ber Organist ein steinalter und ungeschickter Mann war, so getraute fich Stilling mahrend bem Singen und beim Ausgang aus der Kirche beffer zu fpielen; benn ob er gleich bas Clavierspielen nie tunftmäßig, fonbern biog aus eigener lebung und Nachbenten gelernt hatte, so spielte er boch, ben Choral ganz richtig und nach ben Noten, und volltommen vierftimmig; er ersuchte beg= wegen ben Organisten, ihn spielen zu lassen; bieser war von Bergen froh und ließ ihn immer fpielen. Weil er nun in den Bor- und Zwischenläufen beständig mit Gerten und Terzen um fich warf und gerne bie fanfteften und rührendsten Register zog, woburch bas Dhr bes gemeinen Mannes und berer, die feine Musit versteben, am meisten gerührt wird, und weil er beim Ausgang aus ber Rirche auch immer ein harmonisches Singftud, bas aber allezeit entweder traurig ober zärtlich war, spielte, wobei fast

immer bie Flötenregister mit bem Tremulanten gebraucht wurden, so war Alles aufmerksam auf den sonderbaren Organisten; der meiste Hause stand vor der Kirche, bis er von der Orgel herunter und zur Kirchenthüre heraustam; dann steckten die Leute die Köpfe zusammen und fragten sich unter einander: was das für ein Mensch sein möchte? Endlich ward es allgemein bekannt, es war des

Schneibere Ragel fein Befelle.

Wenn Jemand zu Meister Ragel tam, befonbers Leute von Condition, Raufleute, Beamte, ober auch Gelehrte, bie etwas megen Rleibersachen zu bestellen hatten, fo lieken fic fich mit Stillingen wegen bee Orgelfpielens in ein Gespräch ein; ba brachte bann ein Bort bas andere. Er mifchte zu ber Zeit viele lateinische Broden mit in feine Reben, fonberlich wenn er mit Leuten umging, von benen er vermuthete, bag fie Latein verftunden; bas feste bann Alle in Erstaunen, nicht bag er eben ein Bunber von Gelehrsamkeit gewesen mare, fondern weil er ba fak und nabte und boch fo fprach, welches in Giner Berfon vereinigt, besonders in Schauberg, etwas Unerhörtes mar. Mue Menschen, vornehme und geringe, tamen und liebten ibn, und biefes war eigentlich Stilling's Element; wo man ihn nicht kannte, war er ftill, und wo man ihn nicht liebte, traurig. Meister Nagel und alle feine Leute ehrten ibn bergeftalt, bag er mehr Berr ale Gefelle im Sause mar.

Die vergnügtesten Stunden hatten fie Alle zusammen bes Sonntag Nachmittags; bann gingen fie oben ins haus auf eine schöne Rammer, beren Aussicht ganz herrisch war; hier las ihnen Stilling aus einem Buche vor, bas die Frau Ragel geerbt hatte; es war ein alter Koliant

mit vielen Holzschnitten, bas Titelblatt war verloren, es handelte von den niederländischen Geschichten und Kriegen unter der Statthalterschaft der Herzogin von Parma; des Herzogs von Alba, des großen Commeters u. f. w., nebst den wunderbaren Schickfalen des Brinzen Moris von Raffau; hiebei verhielt sich nun Stilling wie ein Professor, der Lehrstunden hält; er erkarte, er erzählte ein und anderes dazwischen, und seine Zuhörer waren ganz Ohr. Erzählen ist immer seine Sache gewesen, und

Uebung macht enblich ben Meifter.

Gegen Abend ging er alsbann mit seinem Meister, oder vielmehr mit seinem Freund Nagel um die Stadt spazieren, und weil dieselbe auf einer Hohe, kaum fünf Stunden vom Rhein abliegt, so war dieser Spaziergang wegen der herrlichen Aussicht unverzleichlich. Westwärts sah man eine große Strede hin diesen prächtigen Strom im Schimmer der Abendsonne majestätisch auf die Rieders lande zueilen; rund umber lagen taufend buschiebe Higel, wo überall entweder blübende Bauernhöse, oder prächtige Kausmannspaläste zwischen den grünen Bäumen hervors ginten; dann waren Ragel's und Stilling's Bespräche herzlich und vertraulich, sie ergoßen sich in eins ander, und Stilling ging eben so vergnügt schlassen, als er auch ehemals zu Zekberg gethan hatte.

Herr Bastor Stollbein hatte seine herzliche Freude baran, baß sein Landsmann Stilling so allgemein beliebt war, und er machte ihm Hoffnung, daß er ihn mit

ber Beit murbe anftanbig verforgen tonnen.

So angenehm verflossen breizehn Wochen, und ich tann fagen, daß Stilling mabrend ber Zeit fich weber feines Dandwerts fchamte, noch sonft grußes Bertangen irug, bavon abgutommen. Um bas Enbe biefer Zeit, etwa mitten im Juni, ging er an einem Sonntag Nachmittag burch eine Gaffe ber Stadt Schauberg; Die Sonne fcbien angenehm und ber himmel war hier und ba mit einzelnen Bolten bebectt; er batte weber tiefe Betrachtungen .. noch fonft etwas fonberliches in ben Webanten; von ungefähr bliette er in bie Sobe und fab eine lichte Wolke über feinem Saupte bingieben; mit bielem Unblick burchbrong eine unbekannte Rraft feine Geele, ibm murbe so innig wohl, er zitterte am gangen Leibe und komnte fidr taum guthalten, bag er nicht barnieberfant; von bem Augenbliete an fühlte er eine unüberwindliche Reigung. gang für die Ehre Gwttes und das Wohl feiner Ditmenichen zu leben und zu fterben; feine Liebe gum Bater ber-Menschen und gum göttlichen Erlofer, beggleichen gu allen Menschen, war in biefem Augenblide fo groß, bak er willig fein Leben aufgeopfert batte, wenn es nothig gemefen mare. Dabei fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, über feine Gebanten, Borte und Werte zu machen, damit fie alle Gott geziemend, angenehm und nüplich fein modten. Auf der Stelle madte er einen festen unwider= ruflichen Bund mit Gott, fich binführe lebiglich feiner Führung zu überlaffen und teine eiteln Bunfche mehr zu begen, sondern wenn es Gott gefallen wurde, bag er Lebenslang ein Sandwertsmann bleiben follte, willig und mit Freuden bamit zufrieben gu fein.

Miemand von diesem Borfall etwas, sondern er blieb, mie er vorhin war, nur daß er weniger und behutsamer redete, welches ihn noch beliebter machte.

Diese Bestichte iff eine gewisse Wahrheit. Ich über-

laffe Schöngeistern, Philosophen und Pfochologen, barans zu machen, was ihnen beliebt; ich weiß wohl, was es ift, bas ben Menschen umtehrt und so ganz veräubert.

Diefen Sonntag ale Obiges gefchab, über brei Wochen ging Stilling bes Nachmittage in Die Rirche, nach berfelben fiel ihm por ber Rirchtbure ein, ben Stadtichulmeister einmal zu befuchen ; er verwunderte fich felbft, bag er bas nicht eber gethan hatte, er ging alfo ftebenben Fuges zu ihm hin; biefer war ein ansehnlicher brauer Mann; er tannte Stillingen icon und freute fich, benfelben bei fich au feben; fie tronten Thee ausaumen und rauchten eine Pfeife Labat bagu. Endlich fing ber Schulmeister an und fragte: Db er nicht Luft batte, eine fcone Condition angutreten ? Fluge war, feine Luft bagu wieder so groß, als sie jemals gewesen. D ja! antwor tete er, bas münschte ich wohl von Bergen. Der Schulmeister fuhr fort : Gie tommen gerabe , als wenn Gie gerufen maren; beute babe ich einen Brief von einem vornehmen Raufmann erhalten, ber eine balbe Stunde jenfeite Solabeim mobnt; er erfucht mich in bemfelben, ihm einen guten Haus-Informator anzuweisen; ich habe an Sie nicht gebacht, bis Sie eben berein tommen; nun fällt mir ein, daß Sie wohl ber Mann bagu maren; wenn Sie nun die Stelle muehmen wollen, fo ift gar tein Zweifel mehr, bag Gie fie erhalten werben. Stil-Ling jauchte innertich por Frenden, und glaubte feft, jest fei nun einmal die Stunde feiner Erlöfung, getom: men; er fagte affo: baff es von jeber fein Zwed gewesen mit feinen wenigen Talenten Gott und ben Rächsten gu bienen, und er ergreife biefe Belegenbeit mit beiben banben, weil fie eine Beforderung feines Studes fein tonne. Daran ift wohl kein Zweisel, versehte ber Schulmeister: es kommt nur auf Ihre Aufführung an, so konnen Sie mit der Zeit freilich glücklich und beförbert werden; nächsten Bostag will ich dem Herrn Hoch ber gichreiben, so werden

Gie balb abgeholt werben.

Rach einigen Gesprfichen ging Stilling wieber nach Baus. Er ergabite affofort biefen Borfall Beren Stoll-Bein, befigleichen and bein Deifter Ragel und feinen Beuten. Der Berr Baftor war froh, Meifter Ragel und bie Seinigen aber trauerten, fie wendeten alle Beredfamfeit an, um ihn bei fich zu behalten, allein bas mar bergebens, bas handwert wiberte ibn an; Beit und Weft ward ihm lange, bis er an feinen bestimmten Ort tam; boch fibite er jest Etwas in feinem Innern, bas biefem Beruf beständig wibersprach; bies unbefannte Etwas überzengte ihn in feinem Gemuth, daß biefe Reigung wieberum aus bem alten verberbten Grund herrühre; Diefes neue Gewiffen, wenn ich fo reben barf, war erft feit bem gemelbeten Sonntag in ihm aufgewacht, ba er eine fo gewaltige Veranberung bei fich verfpfirt hatte. Diefe lebertengung trantie ibn, er fühlte wohl, bak fie wahr war, allein feine Reigung war allzu ftart, er tonnte ihr nicht wiberfteben; bagu fand fich eine Art von Schlange bei ihm ein, welche fich burch bie Bernunft gu belfen fuchte, indem sie ihm vorstellte: Ja, follte Gott das wohl haben wollen, bag bu ba ewig an ber Rabnabel fiten bleiben follft und beine Talente vergrabft? Reineswegs! bu muft bei ber erften Gelegenheit bamit wuchern, lag bich bas nicht weis machen, es ift blog eine bypochondrifche Grille; etebann marf bas Gewiffen wieder ein: Wie oft baft bu aber mit beinen Talenten in ber Unterweifung ber Jugens

wuchern wollen, und wie ift's bir babei ergangen? — Die Schlange wußte bagegen einzuwenden: bas feien lauten Läuterungen gewesen, die ihn zu einem wichtigen Geschäft hätten tüchtig machen sollen. Nun glaubte Stilling ber

Schlange, und bas Bemiffen fdwieg.

Schon den folgenden Sonntag, tam ein Bote von Herrn Hochderg, der Stilling abholte. Alle weinten bei seinem Abschied, er aber ging mit Frenden. Als sie nach Holzheim tamen, so gingen sie zu dem, alten Brauer, der Stillingen bei seiner Durchreise seine Geschichte erzählt hatte; er erzählte dem ehrlichen Altem sein neues Glück; dieser freute sich, wie es schien, nicht so sonderlich darüber, doch sagte er: das ist schon sür Sie ein hübscher Ansang. Stilling dachte debei: der Mann kann seine Ursache haben, daß er so spricht.

Run gingen fie noch eine balbe Stunde weiter, unh tamen an Sochberge Saus an. Diefes lag in einem fleinen angenehmen That an einem iconen Bach, nicht weit von ber Landstraße, bie Stilling gefommen mars Als fie ins hans traten, fo tam bie Fran hochberg aus ber Stube heraus. Sie war prächtig gekleibet unb eine Dame von ungemeiner Schonheit; fie grußte Stil lingen freundlich und bieg ibn in bie Stube geben; er ging binein und fand ein herrlich möblirtes und fcon tapezirtes Zimmer; zwei madere junge Rnaben famen herein, nebst einem artigen Mabchen; bie Rnaben waren in rothe scharlachene Rleiber auf Husarenmanier gekleibet, bas Mabchen aber völlig im Ton einer jungen Prinzeffin. Die guten Rinber tomen, um bem neuen Lehrmeister ihre Aufwartung zu machen, fie budten sich nach ber Runft, und traten bergu, um ihm bie Sand ju fuffen.

Das war Stillingen nun' in feinem Leben nicht wiederskihren, er wußte: fich gar nicht barein zu schilden, noch was er sagen follte; sie ergriffen seine Hand; da er ihnen nun die hohle Hand hinhielt, so mußten sie sich plagen, dieselbe herum zu drehen, um mit dem kleinen Maulchen oben auf die Hand zu komimen. Nun merke Stilling, wie man sich der dieser Velegenheit anstellen musse. Die Kinder aber hüpften wieder fort, und waren froh, daß ste ihre Sache vollendet hatten.

Bert Bochberg und fein alter Schwiegervafet waren in die Kirche gegangen. Die Frau aber war in der Kuthe, um ein und anderes zu beranftalten, alfo befant fich' Stilling allein in ber Stube; er mertte fehr wohl, was hier zu thun war, und baf ihm zwei wesentliche Stude fehlten, um Bochberge Bauslehrer gu fein. verftanb bie Complimentiefunft gar nicht; ob er gleich Micht in bummer Grobheit erzogen war, fo hatte er fich bech noch in feinem Leben nicht geblickt; Alles war bie babin Gruß und Handebruck gewiesen. Die Sprache war fein baterlanbifcher Diafett, worinnen er, aufe Bochfte genommen, Jemand mit bem Bortden Gie beehren konnte. Und fürs zweite, feine Kleiber waren nicht mobifch, und bagu nicht einmal gut, fondern fchlecht und abgetragen; er hutte graar bei Meifter Ragel acht Gulben verbient; allein was war bas in so großem Mangel? - Er hatte für zwei Gulben neue Schube, für zwei einen hut, für zwei ein hemb angeschafft, und zwei-Gulben hatte er also noch in ber Tasche. Alle biese Ans lagen aber waren noch kaum an ihm zu feben; er fühlte alfofort, bag er fich täglich murbe ichamen muffen, boch boffte er auch burch Aufmerksamkeit-täglich mehr und mehr

Lebensart zu lernen und burch seinen treuen Fieiß; Gesichicklichkeit und gute Aufführung seine Herrschaft zu geswinnen; so daß man ihm vor und nach aus seiner Roth helfen würde.

herr hochberg tam nun endlich auch berein, benn es war Mittag; biefer vereinigte Alles, was nur Würde und taufmannifches Ansehen genannt werben mag, in einer Berfon. Er mar ein ansehnlicher Mann, lang und etwas corpulent, er hatte ein abjelrundes, gang brunettes Geficht, mit großen pechichwarzen Angen und etwas bicten Lippen, und wenn er rebete, fo fab man allezeit awei Reiben Babne wie Alabafter; fein Gehen und Stehen mar volltommen fpanisch, boch muß ich auch babei gefteben, baf nichts-Affektirtes babei wat, fonbern es war ihm Alles so natürlich. So wie er herein-trat, schaute er Stillingen eben fo an, wie große Fürsten gewohnt find, Jemand anzuschauen. Stillingen brang biefer Blick burch Mark und Bein, vielleicht eben so fart, als berjenige that, ben er neun Jahre hernach vor einem ber größten Fürften Deutschlands empfand. Allein feine Welttenntnik mochte fich auch wohl au ber Beit gegen bie Lettere verhalten, wie hoch berg gegen biefen bortreff: lichen Kürften.

Rach diesem Blid nidte Herr Hochberg Stillingen

an und sprach:

Serviteur, Monsieur!

Stilling war turz resolvirt, budte fich so gut ale er konnte und sagte:

"Ihr Diener, herr Pringipal!"

Doch, daß ich die Wahrheit gestehe, auf biefes Compliment. hatte er auch eine Stunde ber ftubirt; ba er aber nicht voraus wiffen konnte, mas hachberg weiter sagen murbe, so war es nun auch geschehen, und seine Beschicklichkeit hatte ein Ende. Ein paar Mas ging hachberg die Stube auf und ab; nun sah er wieder Stilling an und sagte:

Sind Sie resolvirt, als Präceptor bei mir zu serviren?

"Ja."

Berstehen Sie auch Sprachen?
"Die lateinische so ziemlich."

Bon, Monsieur! Sie brauchen sie zwar noch nicht, boch ist ihre Connaissanov das wesentliche in der Orsthographie. Berstehen Sie das Rechnen auch?

"Ich habe mich in ber Geometrie geübt, und bazu wird bas Rechnen erforbert, auch habe ich mich in ber

Sonnuhrtunst und Mathematit etwas umgesehen."

Eh bien, bas ist artigl bas convenirt mir; ich gebe Inen nebst freiem Tisch fünfundzwanzig Gulben im Jahr.

Stilling ließ fich bas gefallen, wiewohl es ihm

etwas zu wenig bauchte, begwegen fagte er:

"Ich bin zufrieden mit bem, was Sie mir zulegen werden, und ich hoffe; Sie werden mir geben, was ich verdiene."

Oui! Ihre Conduite wird determiniren, wie ich

mich ba zu verhalten habe.

Run ging man an die Tafel. Auch hier sah Stillling, wie viel er noch zu lernen hatte, ehe er einmal Speise und Trank nach der Mode in seinen Leib bringen konnte. Bei aller dieser Beschwerlichkeit spürte er eine heimliche Freude bei sich selbst, daß er doch nun endlich einmal aus dem Staube herans und in den Zirkel vorzuchmer Leute kam, wornach er so lange verlangt hatte.

Mes, was er sah, bas zum Wohlstand und guten Sitten gehörte, das beobachtete er aufs Genausste, sogar übte er sich in geschickten Berbeugungen, wenn ex allein auf seiner Kammer war und ihn Riemand sehen konnte. Er sah biese Condition als eine Schule an, worin er Anstand und Lebensart lernen wollte.

Des andern Tages sing er mit den beiden Knaden und dem Mädchen die Information an; er hatte alle seine Freude an den Kindern, sie waren wohl erzogen, und besonders sehr zärtlich gegen ihren Lehrer, und dieses versüßte alle Mühe. Rach einigen Tagen zog Herr Hoch berg auf die Wesse. Dieser Abschied that Stilling sehr leid; denn er allein war der Mann, der mit ihm sprechen komte; die Andern redeten immer von solchen Sachen, die ihm ganz gleichgültig waren.

So versiessen einige Wochen ganz vergnügt, ohne daß Stilling Etwas zu wünschen hatte, außer daß er boch endlich einmal bessere Kleider bekommen möchte. Er schrieb diese Beränderung an seinen Bater, und erhielt fröhliche

Antwert.

Herr Hochberg kam um Michaelis wieder. Stilsling freute sich bei seiner Ankunft, allein diese Freude dauerte nicht lange, Alles veränderte sich vor und nach in eine betrübte Lage für ihn. Herr und Frau Hochsberg hatten geglaubt, daß ihr Informator noch Kleider zu Schauberg habe. Da sie nun endlich sahen, daß er wirklich Alles mitgebracht hatte, so singen sie an, schlecht von ihm zu benken und ihm nicht zu trauen; man verschloß Alles vor ihm, war zurüchaltend, und oft merke er aus ihren Reden, daß man ihn für einen Bagabunden hielt. Nun war Alles in der Welt Stils

Lingen eher möglich, als Jemand nur eines Hellers Werth zu entwenden, und beswegen war ihm dieser Umstand ganz unerträglich. Es ist auch gar nicht zu besgreisen, woher doch die guten Leute auf einen so stalen Einsall geriethen. Es ist indessen am allerwahrscheinslichsen, daß Jemand unter dem Gesinde untren war, der diesen Verdacht hinter seinem Rücken auf ihn zu schieden suchte; und was noch das Schlimmste war, sie ließen ihn nichts Dentliches merken, daher man ihm auch alle Gelegenheit abgeschnitten, sich zu vertheidigen.

Bor und nach machte man ihm sein Amt schwerer. Sobald er des Morgens aufstand, ging er herunter in die Stube; man trank sodann Kaffee, um sieden Uhr war das geschehen, und sosort mußte er mit den Kindern in die Schule, welche aus einem Kämmerchen bestand, das vier Fuß breit und zehn Fuß lang war; da kam er nun nicht heraus, dis man zwischen zwölf und zwei Uhr zum Mittagessen rief, und alsofort nach dem Essen ging er wieder hinein dis um vier Uhr, da man Thee trank; gleich nach dem Thee hieß es wieder: Run, Kinder, in die Schule! und dann kam er vor neun Uhr nicht wieder heraus; dann speiste man zu Nacht, und ging darauf schlafen.

Auf biese Weise hatte er keinen Augenblick für sich, als nur bloß ben Sonntag, und biesen brachte er auch traurig zu, weil er wegen Kleibermangel nicht mehr vor bie Thure, geschweige zur Kirche gehen konnte. Wäre er nun zu Schauberg geblieben, so würde ihn Meister Ragel vor und nach genugsam versorgt haben, benn er hatte schon wirklich von weitem Anstalten dazu gemacht.

Jest war wirklich ein breiköpfiger Höllenhund auf ben armen Stilling losgelaffen. Acugerfte Bettelarmuth,

eine immerfort dauernde Einkerkerung ober Gefangens schaft, und brittens ein unerträgliches Mißtrauen, und baher entstandene äußerste Berachtung seiner Person.

Segen Martini fing sein ganzes Gefühl an zu erswachen, seine Augen gingen auf, und er sah die schwärzeste Melancholie wie eine ganze Hölle auf ihn anrücen. Er rief zu Gott, daß es von einem Bol zum andern hätte erschallen mögen, aber da war keine Empfindung noch Trost mehr, er konnte sogar an Gott nicht einmal benken, so daß das Herz Theil daran hatte; und diese erschreckliche Qual hatte er nie dem Namen nach gekannt, vielsweniger jemals das mindeste davon empfunden; dazu hatte er rund um sich her keine einzige treue Seele, welcher er seinen Zustand entbeden konnte, und einen solchen Freund auszusuchen, dazu hatte er nicht Kleider genug; sie waren zerrissen, und die Zeit mangelte ihm sogar, dieselben auszubessern.

Gleich Anfangs glaubte er schon nicht, daß er es in diesem Zustande lange aushalten würde, und doch wurde es von Tag zu Tag schlimmer; seine Herrschaft und alle andern Menschen kehrten sich gar nicht an ihn, so, als wenn er nicht in der Welt gewesen wäre, ob sie schon mit seiner Information wohl zusrieden waren.

So wie Weihnachten heranrstätte, nahm auch sein erschrecklicher Zustand zu. Den ganzen Tag über war er ganz starr und verschlossen, wenn er aber des Abends um zehn Uhr auf seine Schlaskammer kam, so singen seine Thränen an los zu werden; er zitterte und zagte wie ein Uebelthäter, der in dem Augenblicke gerabbrecht werden soll, und wenn er vollends ins Bette kam, so rang er bergestalt mit seiner Höllenqual, daß daß ganze

Bett und sogar die Fensterscheiben zitterten, bis er einschlief. Es war noch ein großes Glück für ihn, daß er schlasen konnte, aber wenn er des Morgens erwachte und die Sonne auf sein Bett schien, so erschrack er und war wieder starr und kalt; die schöne Sonne kam ihm nicht anders vor, als Gottes Zornauge, das wie eine flammende Welt Blit und Donner auf ihn herabzustürzen drohte. Den ganzen Tag über schien ihm der Himmel roth zu sein, und er suhr zusammen vor dem Andlick eines seden lebendigen Menschen, als ob er ein Gespenst wäre; hingegen in einer finstern Gruft zwischen Leichen und Schreckbildern zu wachen, das wäre ihm eine Freude und Erquickung gewesen.

Zwischen ben Feiertagen sand er endlich einmal Zeit, seine Kleider durch und durch auszubessern, seinen Rock kehrte er um, und machte Alles, so gut er konnte, zurrecht. Die Armuth lehrt ersinden, er bedeckte seine Mängel, so daß er doch wenigstens ein paar Mal, ohne sich zu schämen, nach Holzheim in die Kirche gehen durste; er war aber so blaß und so hager geworden, daß er die Zähne mit den Lippen nicht mehr bedecken konnte, seine Geschätslineamente waren vor Gram schrecklich verzerrt, die Augenbrauen waren hoch in die Höhe gestiegen, und seine Stirne voller Runzeln, die Augen lagen wild, tief und sinster im Haupt, die Oberlippe hatte sich mit den Nasensstügeln empor gezogen, und die Winkel des Mundes sanken mit den häutigen Wangen herab; ein Jeder, der ihn sah, betrachtete ihn starr, und blickte blöbe von ihm ab.

Des Sonntags nach bem Neujahr ging er in bie Kirche. Unter Allen war Keiner, ber ihn ansprach, als nur allein ber Herr Baftor Brück; biefer hatte ihn von

ber Kanzel beobachtet, und fo wie die Kirche aus war, eilte der edle Mann heraus, suchte ihn unter den Leuten, die da vor der Thüre standen, auf, griff ihn am Arm und sagte: Gehen Sie mit mir, Herr Präzeptor! Sie sollen mit mir speisen und diesen Nachmittag bei mir bleiben. Es läßt sich nicht aussprechen, welche Wirkung diese leutseligen Worte auf sein Gemüth hatten, er konnte sich kaum enthalten, laut zu weinen und zu heulen; die Thränen slogen ihm stromweise die Wangen herunter, er konnte dem Prediger nichts antworten, und dieser fragte ihn auch weiter nichts, sprach auch nichts mit ihm, sondern sührte ihn nur fort in sein Haus; die Frau Pastorin und die Kinder entsetzen sich vor ihm und bedauerten ihn von Herzen.

Sobalb fich nun herr Briid ausgezogen hatte, feste man fich ju Tifch. Alfofort fing ber Baftor an, von feinem Zustand zu reben, und zwar mit folcher Kraft und Nachdruck; daß Stilling nichts that, als laut weinen, und Mie, die mit zu Tische saßen, weinten mit. Diefer vortreffliche Mann las in feiner Seele, was ihm fehlte; er behauptete mit nachbrud, bag alle feine Leiben, bie er von jeher gebabt habe, lauter Läuterungsfeuer gewesen feien, wodurch ihn die ewige Liebe bon feinen Unarten fegen und ihn zu etwas Sonberbarem geschickt machen wolle; auch gegenwärtiger fcmverer Buftanb fci um biefer Urfache willen über ihn getommen, und es werbe nicht lange mehr bauern, fo wurde ihn ber Herr gnabig erlöfen, und mas bergleichen Eröftungen mehr waren, bie bie brennenbe Seele bes guten Stillings wie ein fußler Thau erquidten. Allein biefer Eroft war von furzer Dauer, er mußte am Abend boch wieber in seinen Kerter, und nun war ber Schmerz auf biefe Er-

quidung wieber um fo viel unleiblicher.

Diese erschrecklichen Leiben bauerten von Martini bis ben 12. April 1762, und also neunzehn bis zwanzig Bochen. Diefer Tag war alfo ber frohe Zeitpunkt feiner Erlösung. Des Morgens früh ftand er noch mit eben ben schweren Leiben auf, mit benen er fich schlafen gelegt hatte; er ging wie gewöhnlich berunter an den Tifch, trant Raffee, und barauf in bie Schule; um neun Ubr, als er in feinem Kerker am Tisch faß, und gang in fich felbft gekehrt bas Keuer feiner Leiden aushielt, fühlte er plöttich eine gangliche Veranberung seines Zustandes, alle feine Schwermuth und Schmerzen waren ganglich weg, er empfand eine folche Wonne und tiefen Frieden in feiner Seele, bag er vor Freude und Seligfeit nicht zu bleiben wußte. Er befann fich und wurde gewahr, daß er Willens war, wegzugehen; bazu hatte er fich entschlossen, ohne es zu wiffen, fo, in bemfelben Augenblicke, ftanb er auf, ging hinauf auf seine Schlaftammer und bachte nach; wie viel Thränen ber Freude und ber Dankbarkeit bafelbft gefloffen find, tonnen nur biejenigen begreifen, die fich mit ihm in ähnlichen Umftanben befunden haben.

Hier packte er nun seine paar Lumpen, die er noch hatte, zusammen, band seinen Hut mit hinein, den Stak aber ließ er zuruck. Diesen Bündel warf er durch ein Fenster hinter dem Hause in den Hof, ging darauf wieder herunter, und spazierte ganz gleichgültig zur Pforte hinaus, ging hinter das Haus, nahm den Pack, und wanderte so geschwind als er konnte, das Feld hinauf, und eine ziemsliche Strecke in den Busch hinein; hier zog er seinen abzeschabten Rock an, setzte den Hut auf, that seinen alten

fiamoifenen Littel, ben er bes Werketages getragen batte. in ben Bunbel, fchnitt einen Steden ab, worauf er fich ftuste, und manderte nordwärts burch Berg und Thal fort, ohne einen Weg zu haben. Jest mar zwar sein Gemuth gang rubig, er fcmedte bie fuße Freiheit in all ibrer Fulle; allein er war boch fo betäubt und fast finnlos, so baß er an seinen Zustand gar nicht bachte, und teine Ueberlegung batte. Als er eine Stunde burch mufte Derter fortgewandelt war, so gerieth er auf eine Landftrage, und hier fab er ungefahr eine Stunde vor fich bin auf ber Sobe ein Stabteben liegen, wohin biefe Strage führte; er folgte berfelben, ohne einen Willen zu haben warum, und gegen elf Uhr tam er vor bem Thore an. Er fragte baselbft nach bem Ramen ber Stabt, und er vernahm, daß es Waldstätt-war, wovon er zuweilen hatte reben horen. Run ging er zu einem Thore hinein, gerabe burch bie Stadt burch, und jum andern wieber beraus. Daselbft traf er nun zwei Strafen, welche ibm beibe gleich fart gebahnt ichienen, er erwählte eine von beiben, und ging ober lief vielmehr biefelbe fort. Rach einer Meinen halben Stunde gerieth er in einen Balb, bie Strafe verlor fich, und nun fand er feinen Weg mehr; er fette fich nieber, benn er hatte fich mube gelaufen. Jest tam feine völlige Rraft jum Denten wieber, er befann fich, und hatte feinen einzigen Beller Gelb bei fich, benn er hatte noch wenig ober gar keinen Lohn von Dochberg geforbert; boch mar er bungrig. Er war in einer Einobe, und mußte weit und breit um fich ber teinen Menfchen, ber ibn tannte.

Jett fing er an und fagte bei sich selber: "Run bin ich benn doch endlich auf den bochsten Gipfel der Ver-

lassenheit gestiegen, estst jest nichts mehr übrig, als betteln ober fterben; - bas ift ber erfte Mittag in meinem Leben, an welchem ich teinen Tifch fur mich weiß! fa, Die Stunde ift gekommen, da bas große Wort bes Erlofers für mich auf ber bochften Probe fteht: Auch ein Baar bon eurem haupt foll nicht umtommen! - Ift bas wahr, fo muß mir ichleunige Bulfe gefcheben, benn ich habe bis auf biefen Augenblid auf ihn getraut und feinem Worte geglaubt; — ich gehöre mit zu ben Augen, bie auf ben herrn warten, bag er ihnen zur rechten Zeit Speife gebe und fie mit Wohlgefallen fattige; ich bin boch so gut sein Geschöpf, wie jeder Bogel, ber ba in ben Baumen fingt, und jedesmal feine Nahrung finbet, wenn's ihm Roth thut." Stillings Berg mar bei biefen Worten fo beschaffen, als bas Berg eines Rinbes, wenn ce durch strenge Bucht endlich wie Bache gerfließt. ber Bater fich wegwendet und feine Thränen verbirgt. Gott! mas bas Augenblicke find, wenn man fieht, wie bem Bater ber Menfchen feine Gingeweibe braufen, und er fich vor Mitteiben nicht langer halten fann! -

Indem er so bachte, ward es ihm plötlich wohl im Gemüthe, und es war, als wonn ihm Jemand zuspräche: Gehe in die Stadt und suche einen Meister! Im Augensblide kehrte er um, und indem er in eine seiner Taschen stihlte, so wurde er gewahr, daß er seine Scheere und Fingerhut bei sich hatte, ohne daß er's wußte. Er kam also wieder zurück und ging zum Thore hinein. Er sand einen Bürger vor seiner Hausthure stehen, diesen getiste er und fragte: wo der beste Schneibermeister in der Stadt wohne? Dieser Mann rief ein Kind und sagte ihm: da führe diesen Menschen zu dem Meister Asact Das

Rind lief vor Stilling ber, und fubrte ibn in einen abgelegenen Winkel an ein kleines Bauschen, und ging barauf wieber gurud; er trat hinein und fam in bie Stube. Sier ftand eine blaffe, magere, babei aber artige und reinliche Frau, und bedte ben Tisch, um mit ihren Rinbern ju Mittag ju effen. Stilling grufte fie und fragte: Ob er bier Arbeit baben konnte? Die Frau fab ibn an und betrachtete ihn von Saupt bis zu Fuß. Ja! fagte fie fittfam und freundlich: mein Mann ift verlegen um einen Gefellen; wo feib Ihr ber? Stilling antwortete: aus bem Salen'ichen Lande! Die Frau beiterte fich gang auf und fagte: ba ift mein Mann auch ber, ich will ibn rufen laffen. Er mar mit einem Gefellen und Lehrburschen in einem haus in ber Stabt in Arbeit; fie schickte eines von ben Kinbern bin und ließ ibn rufen. In ein paar Minuten tam Meifter If aa c gur Thure berein; feine Frau fagte ibm, was fie wufte, und er fragte ferner, was er gerne wiffen wollte; ber Meister nahm ihn willig an. Run nöthigte ihn bie Frau an ben Tisch; und so war schon feine Speise bereitet gewesen, als er noch im Balbe irre ging und nachbachte: Ob ihm auch Gott biefen Mittag bie nöthige Rahrung bescheren murbe.

Meister Isaac blieb ba und speiste mit. Nach bem Essen nahm er ihn mit in bie Arbeit, bei einem Schöffen, ber sich Schauerh of schrieb; bieser war ein Brobbader, babei ein hagerer langer Wann. So wie sich Meister Isaac und sein neuer Geseite geseth hatten und anfingen zu arbeiten, kam auch ber Schöffe mit seiner langen Pfeife, sette sich zu ben Schneibern, und fing mit Meister Isaac an zu reben, wo sie vermuthlich vorbin aufgehört hatten.

Ja ! fagte ber Schöffe : Ich ftelle mir ben Geift Christi

als eine allenthalben gegenwärtige Kraft vor, die überall in ben Herzen der Menschen wirke, um eine jede Seele in seine eigene Natur zu verwandeln; je ferner nun Jemand von Gott ift, je fremder ist ihm dieser Seist. Was bentst du davon, Bruder Isac?

Ich stelle mir die Sache ungefähr eben so vor, verssetzte ber Meister: es ist hauptsächlich um den Willen bes Menschen zu thun, der Wille macht ihn fähig. —

Nun tonnte sich Stilling nicht mehr halten; er fühlte, daß er bei frommen Leuten war, er sing ganz unvermuthet hinter dem Tisch an laut zu weinen und zu rusen: D Gott, ich din zu Haus! ich din zu Haus! Muchaus! Muchaus! Muchaus! Muchaus! Muchaus! Muchaus! Muchaus ihm widersuhr. Meister Isaac sah ihn an und fragte: Wie ist's, Stilling? (er hatte ihm seinen Namen gesagt) Stilling antwortete: ich habe lange diese Sprache nicht mehr gehört; und da ich nun sehe, daß Sie Leute sind, die Gott lieben, so weiß ich mich vor Freude nicht zu sassen. Meister Isaac suhr fort: Seid Ihr denn auch ein Freund vom Christenthum und von wahrer Gottseligkeit?

D ja! versette Stilling: von Bergen!

Der Schöffe lachte vor Freuden, und sagte: da haben wir also einen Bruder mehr. Meister Isaac und Schöffe Schauerhof reichten und schüttelten ihm die Hand und waren sehr froh. Des Abends nach dem Essen ging der Geselle und der Lehrjunge nach Haus, der Schöffe aber, Isaac und Stilling blieben noch lange beisammen, rauchten Tabat, tranken Bier dazu und redeten auf eine erbauliche Weise vom Christenthum. Heinrich Stilling lebte nun wieder vergnügt zu Walbstätt; auf so

viele Leiben und Gesangenschaft schmedte nun der Friede und die Freiheit so viel süßer. Er hatte von all seiner Drangsal seinem Vater nicht ein Wort geschrieben, um ihn nicht zu betrüben; jeht aber, da er von Hochberg ab und wieder bei dem Handwerk war, so schrieb er ihm Vieles, aber nicht Alles. Die Antwort, welche er darauf erhielt, war wiederum eine Vekräftigung, daß er zur Uns

terweifung ber Jugend nicht geschaffen fei.

Als Stilling nun einige Tage bei Meister Maac gewesen war, so fing Letterer einmal über ber Arbeit mit ihm an von feinen Rleibern zu fprechen; ber anbere Gefelle und ber Lehrburiche waren nicht gegenwärtig; er erkundigte fich genau nach Allem, was er hatte. If a ac bas Alles borte, fand er alfofort auf und holte ibm icones violettes Tuch jum Rod, einen iconen neuen Sut, fcmarges Tuch gur Befte, Beug gum Unterwämmechen und zu hofen, ein paar gute feine Strümpfe, bekaleichen mußte ihm ber Schubmacher Schube anmeffen, und feine Frau machte ibm sechs neue Hemben; Alles biefes war in vierzehn Tagen fertig. Run gab ihm fein Meister auch einen von seinen Robrstäben in die Sand; und bamit war Stilling iconer gefleibet, als er in feinem Leben gewesen war; bazu war auch Alles nach ber Mobe, und nun burfte er fid feben laffen.

Dieses war nun der letzte Feind, der aufgehoben werden mußte. Stilling konnte seinen innigen Dank gegen Gott und seinen Wohlthäter nicht genug ausschütten; er weinte vor Freude, und war völlig mohl und vergnügt. Aber gesegnet sei deine Asche — du Stilling's Freund! da du liegst und rubst! Wenn einmal die Stimme über den ganzen flammenden Erdkreis erschallen wird: 3ch bin

nadend gewesen, und ihr habt mich bekleibet! so wirst auch du dein Haupt empor heben, und dein ver= Märter Leib wird siebenmal heller glänzen, als die Sonne

am Frühlingemorgen! -

Stilling's Neigung, höher in ber Welt zu steigen, war nun für diese Zeit gleichsam aus dem Grunde und mit der Burzel ausgerottet, und er war sest und unswiderruslich entschlossen, ein Schneider zu bleiben, bis er gewiß überzeugt sein würde, daß es der Wille Gottes sei, etwas anderes anzusangen; mit einem Worte; er ersneuerte den Bund mit Gott seierlich, den er verstossenen Sommer den Sonntag Nachmittag auf der Gasse zu Schauberg mit Gott geschlossen hatte. Sein Meister war auch so zusrieden mit ihm, daß er ihn nicht anders, als seinen Bruder behandelte; die Meisterin aber liebteihn außerordentlich, und so auch die Kinder, so daß er nun wieder recht in seinem Elemente lebte.

Seine Neigung zu ben Wiffenschaften blieb zwar noch immer, was sie war, boch ruhte sie unter ber Asche; sie war ihm jeht nicht zur Leibenschaft, und er ließ sie ruhen.

Meister Isaac hatte eine große Bekanntschaft auf fünf Stunden umber mit frommen und erweckten Leuten. Der Sonntag war zu Besuchen bestimmt, daher ging er mit Stilling des Sonntag Morgens frühe nach dem Orte hin, den sie sich vorgenommen hatten, und blieben den Lag über bei den Freunden, des Abends gingen sie wieder nach Haus; oder wenn sie weit gehen wollten, so gingen sie des Sonntag Nachmittags zusammen fort und kamen des Montag Vormittags wieder. Das war nun Stilling eine Seelenfreude, so viele rechtschaffene Mensschen kennen zu lernen; besonders gesiel es ihm, daß alle

biese Leute nichts Enthusiastisches hatten, sondern biog Liebe gegen Gott und Menschen auszuüben, im Leben und Wandel aber ihrem Haupte Christo nachzuahmen suchten. Dieses kam mit Stilling's Religionsspstem völlig überein, und daher verband er sich auch mit allen diesen Leuten zur Brüderschaft und aufrichtigen Liebe. Und wirklich, diese Berbindung hatte eine vortressliche Wirkung auf ihn. Isaac ermahnte ihn immerfort zum Wachen und Beten, und erinnerte ihn allezeit brüderlich, wo er irzgendwo in Worten nicht behutsam genug war. Diese Lebensart war ihm außerordentlich nüplich, und bereitets ihn immer mehr und mehr zu dem, was Gott aus ihm machen wollte.

Mitten im Mai, ich glaube, baf es bei Pfingften war, beschloß Meister Ifaac, im Martifden, etwa feche Stunden von Waldstätt, einige fehr fromme Freunde ju befuchen; diefe mohnten in einem Studtchen, bas ich bier Rothenbeck beißen will. Er nahm Stillingen mit; es war bas schönste Wetter von ber Welt und ber Weg dahin ging burch bezaubernde Gegenden, bald quer über eine Wiefe, bald burch einen grunen Bufch voller Nachtigallen, bald ein Teld binauf voller Blumen, balb über einen buschigten Hügel, balb auf eine Haibe, ma bie Aussicht paradiesisch war, bann in einen großen Balb, bann langs einem platichernden fühlen Bach, und immer so wechselsweise fort. Unfere beiden Bilger maren gesund und wohl, ohne Gorge und Befummernik, batten Frieden bon innen und außen, liebten fich wie Bruber, faben und empfanden überall ben guten und naben Bater aller Dinge in ber Natur, und batten eine Menge guter Freunde in ber Welt, und wenig ober gar feine Feinbe. Sie gingen

ober liefen vielmehr Hand an Hand ihren Weg fort, resten von allerhand Sachen ganz vertraulich, oder sangen eine oder andere erdauliche Strophe, die daß sie gegen Abend, ohne Müdigkeit und Beschwerde, zu Kothenbeck ankamen. Sie kehrten bei einem sehr lieben und wohlshabenden Freunde ein, dem sie also am wenigsten beschwerlich sielen. Dieser Freund schried sich Glöckner; er war ein kleiner Kaufmann und handelte mit allerhand Waaren. Dieser Mann und seine Frau hatten keine Kinder. Beide empfingen die Fremden mit herzlicher Liebe; sie kannten zwar Stillingen noch nicht, doch nahmen sie ihn sehr freundlich auf, als sie Isaac versicherte, daß er mit ihnen Allen einer Meinung und eines Willens sei.

Des Abende über bem Effen erzählte Glödner eine neue mertwürdige Geschichte von seinem Schwager Freimuth, die fich folgendergestalt verhielt: Die Frau Freimuth war Glodners Frau Schwester und im Christen= thum mit berfelben eines Sinnes, baber tamen beibe Schwestern nebst anbern Freunden bes Sonntag Nachmittage ausammen, fie wiederholten alebann bie Bormittage = Prebigt, lafen in ber Bibel und fangen geiftliche Lieber; viefes konnte nun Freimuth gang und gar nicht ertragen. Er war ein Erzfeind von folden Sachen, bingegen ging er eben fowohl fleifig in die Rirche und gum Nachtmahl, aber bas war auch Alles; entfetliches Fluchen, Saufen, Spielen, unguchtige Reben und Schlägereien maren feine angenehmsten Beluftigungen, womit er die Zeit zu= brachte, die ihm von feinen Geschäften übrig blieb. Wenn er nun bes Abends nach Haus tam, und fand seine Frau in ber Bibel ober fonft einem erbaulichen Buche lefen, fo fing er an abicheulich zu fluchen : Du feiner vietistischer

T....! weißt ja wohl, daß ich das Lesen nicht haben will; dann griff er sie in den Haaren, schleppte sie auf der Erde herum, und schlug sie, die das Blut aus Mund und Nase heraussprang; sie aber sagte kein Wort, sondern wenn er aufhörte, so saste sie ihn um die Kniee, und bat ihn mit tausend Thränen: er möchte sich doch bekehren und sein Leben ändern; dann stieß er sie mit den Füßen von sich und sagte: Canaille! das will ich bleiben sassen, ich will kein Kopshänger werden, wie du. Eben so behandelte er sie auch, wenn er gewahr wurde, daß sie bei andern frommen Leuten in Gesellschaft gewesen war. So hatte er es getrieben, so lange als seine Frau anderen Sinnes gewesen war, als er.

Nun aber vor turgen Tagen hatte fich Freimuth

ganglich geanbert, und zwar auf folgende Weise:

Freimuth reiste nach Frankfurt zur Deffe. Bahrend dieser Zeit hatte seine Frau alle Freiheit, nach ihrem Sinn zu leben; fie ging nicht allein zu anbern Freunden, sondern fie nothigte auch beren zuweilen eine ziemliche Anzahl in ihr Saus; biefes hatte fie auch lettverfloffene Oftermeffe gethan. Ginmal, ale ihrer viele in Freis muths Saufe an einem Sonntag Abend versammelt waren und zusammen lafen, beteten und fangen, fo gefiel es bem Pobel, biefes nicht leiben zu wollen; fie kamen und schlugen erft alle Fenster ein, bie fie nur erreichen tonnten, und da bie Sausthure verschloffen war, is sprengten fie biefelbe mit einem ftarten Baum auf. Die Berfamme lung in ber Stube gerieth barüber in Angft und Schreden, und ein Jeber suchte fich so gut zu verbergen, als er konnte; nur allein Frau Freimuth blieb; und als fie borte, daß die Hausthure aufsprang, so trat fie beraus mit dem Licht in der Hand. Verschiedene Bursche waren schon hereingedrungen, denen sie im Voraus begegnete. Sie lächelte die Leute an und sagte gutherzig: Ihr Nachsbarn! was wollt Ihr? sofort waren sie, als wenn sie geschlagen wären, sie sahen sich an, schämten sich, und gingen still wieder nach Haus. Den andern Morgen bestellte Frau Freimuth alsbald den Glaser und Schreiner, um Alles wieder in gehörigen Stand zu. stellen; dieses geschah, und kaum war Alles richtig, so kam ihr Mann von der Messe wieder.

Run bemerkte er sofort die neuen Fenster, er fragte beswegen seine Frau: wie das zuginge? Sie erzählte ihm die klare Wahrheit umständlich und verhehlte ihm nichts, seuszte aber zugleich in ihrem Gemüth zu Gott um Beistand, denn sie glaubte nicht anders, als sie würde erschreckliche Schläge bekommen. Doch Freimuth dachte daran nicht, sondern er wurde rasend über die Freveltat des Pöbels. Seine Meinung war, sich grausam an diesen Spischuben, wie er sie nannte, zu rächen; des wegen besahl er seiner Frau brohend, ihm die Thäter zu sagen, denn sie hatte sie gesehen und gekannt.

Ja, fagte fie: lieber Mann! bie will ich bir fagen, aber ich weiß noch einen größern Sunber, als bie Alle zusammen, benn es war Einer, ber hat mich wegen eben

ber Urfache gang abicheulich gefchlagen.

Freimuth verstand das nicht, wie sie es meinte; er suhr auf, schlug auf seine Brust, und brüllte: den soll der T.... holen und dich dazu, wenn du mir ihn nicht augenblicklich sagst! Ja, antwortete Frau Freimuth: den will ich dir sagen, räche dich an ihm, so viel du willst; der Mann, der das gethan hat, bist du,

und also schlimmer als die Leute, die nur bloß die Fenster eingeschlagen haben. Freimuth verstummte und war wie vom Donner gerührt; er schwieg eine Beile, endlich sing er an: Gott im Himmel, du hast Recht! — Ich din wohl ein rechter Bösewicht gewesen, will mich an Leuten rächen, die bester sind, als ich. — Ja, Frau! ich din der gottloseste Mensch auf Erden! Er sprang auf, lief die Treppen hinauf auf sein Schlafzimmer, lag da drei Tage und drei Nächte platt auf der Erde, aß nichts, bloß daß er sich zuweilen Etwas zu trinken geben ließ. Seine Frau leistete ihm so viel Gesellschaft, als sie konnte, und half ihm beten, damit er bei Gott durch den Erslöser Gnade erlangen möchte.

Am vierten Tage bes Morgens stand er auf, war vergnügt, lobte Gott und sagte: nun bin ich gewiß, daß mir meine schweren Sünden vergeben sind! Bon dem Augenblicke an war er ganz umgekehrt; so demüthig, als er vorher tropig und zornig, und so von Herzen fromm, als er vorher gottlos

gewesen war.

Dieser Mann ware ein Gegenstand für meinen Freund Lavater. Seine Gesichtsbildung ist die roheste und wilsbeste von der Welt; es dürfte nur eine Leidenschaft, zum Beispiel der Jorn, rege werden, die Lebensgeister brauchten nur jeden Mustel des Gesichts zu spannen, so würde er rasend aussehen. Jest aber ist er einem Löwen ähnlich, det in ein Lamm verwandelt worden ist. Friede und Ruhe ift jedem Gesichtsmuskel eingedrückt, und das gibt ihm ein eben so frommes Aussehen, als er vorhet wild war.

Rach bem Effen schickte Glödner seine Magb in Freimuths Haus und ließ ba ansagen, bag Freunde

bei ihm angekommen wären. Freimuth und seine Frau kamen alsbalb und bewillkommten Ifa a c und Stilling. Dieser Lettere hatte den ganzen Abend seine Betrachtungen über die beiden Leute; bald mußte er des Löwen Sanstmuth, bald des Lammes Helbenmuth bewundern. Alle Sechs waren sehr vergnügt zusammen, sie erbauten sich so gut sie konnten, und gingen sott schlafen.

Unsere beiben Freunde blieben nun noch ein paar Tage zu Rothenbed, besuchten und wurden besucht, auch gehörte ber Schulmeister baselbst, der sich auch Stilling schrieb und im Salen'schen Lande zu Haus war, mit unter die Gesellschaft der Frommen zu Rothenbed; diesen besuchten sie auch. Er gewann besondere Stillingen lieb, da er noch außerdem hörte, daß er auch lange Schulmeister gewesen war. Die beiden Stillinge machten einen Bund zusammen, daß einer dem andern so lange schreiben sollte, als sie lebten, um die Freundschaft zu unterhalten.

Endlich reisten sie wieber von Rothenbed nach Walbstätt zurud, und begaben sich an ihr Handwerk, wobei sie sich die Zeit mit allerhand angenehmen Ge-

sprächen vertrieben.

Es wohnte aber eine Stunde von Walbstätt ein weiblicher Kaufmann, der sich Spanier schrieb. Dieser Mann hatte sieben Kinder, wovon das älteste eine Tochter von etwa sechzehn Jahren, das jüngste aber ein Mädchen von einem Jahr war. Unter diesen Kindern waren drei Söhne und vier Töchter. Er hatte eine sehr starke Eisenfabrik, die aus sieben Eisenhämmern bestand, wovon vier bei seinem Hause, drei aber anderthalb Stunden von seinem Hause ab, nicht weit von Herrn Hochkers

Haus lagen, wo Stilling gewesen war. Dabei besaß er ungemein viele liegende Güter, Häuser, Höfe, und was dazu gehörte, nebst vielem Gefinde, Kneckte, Mägde und Fuhrknechte; benn er hatte verschiedene Pferde zu seinem eigenen Gebrauch.

Wenn nun Herr Spanier perschiebene Schneibers arbeit für sich und seine Leute zusammen erspart hatte, so ließ er Meister Isaac mit seinen Gesellen kommen, um einige Tage bei ihm zu nähen und für ihn und seine Leute alle Reiber wieder in Ordnung zu bringen.

Nachdem nun Stilling zwölf Wochen bei Meister Isaac gewesen war, so traf es sich, daß sie auch bei Herrn Spanier arbeiten mußten. Sie gingen also bes Morgens frühe hin. Als sie zur Stubenthüre hereintraben, so saß Herr Spanier allein am Tische und trank den Kaffee aus einem kleinen Känuchen, das für ihn allein gemacht war. Langsam drehte er sich um, sah Stillingen ins Gesicht und sagte:

"Guten Morgen, Berr Brageptor!"

Stilling war blutroth, er wußte nicht, was er sagen sollte, boch erholte er sich geschwind und sagts: Ihr Diener, Herr Spanier. Doch bieser schwieg nun wieder still und trank seinen Raffee fort. Stilling aber begab sich auch an seine Arbeit,

Rach einigen Stunden spazierte Spanier auf und ab in ber Stude und sagte tein Wort; endlich stand er vor Stillingen bin, sab ihm eine Beile zu und sagte:

"Das geht Euch so gut von Statten, Stilling, als wenn Ihr zum Schneiber geboren waret, aber bas seib Ihr boch nicht?"

Wie fo? fragte Stilling.

"Eben barunt, berfette Spanier, weil ich Ench zum Informator bei meinen Kindern haben will."

Meifter Ifaac fab Stillingen an und lachelte.

Mein, Herr Spanier, erwiderte Stilling, daraus wird nichts; ich bin unwiderruflich entschlossen, nicht wieder zu informiren. Ich bin jeht ruhig und wohl bei meinem Handwerk, und davon werbe ich nicht wieder abgehen.

Herr Spanier schüttelte ben Kopf, lachte und fuhr fort: "Das will ich Euch doch wohl anders lehren, ich habe so manchen Berg in der Welt eben und gleich gemacht, und sollte Euch nicht auf andere Sinne bringen,

beffen wurde ich mich por mir felber fchamen.

Nun schwieg er diesen Tag davon still. Stilling aber bat seinen Meister, daß er ihn des Abends möchte nach Haus gehen lassen, um Herrn Spaniers Nachstellungen zu entgeben; allein Meister Isaac wollte das nicht gesschehen lassen, deswegen wassnete sich Stilling aufs Beste, um Herrn Spanier mit den wichtigsten Gründen widerstehen zu können.

Des andern Tages traf sich's wieber, daß herr Spanier in ber Stube auf und abging; er fing gegen Stilling an:

"Hört, Stilling! wenn ich mir ein schönes Kleib machen lasse und hänge es bann an den Ragel, ohne es jemals anzuziehen, bin ich dann nicht ein Rarr?"

Ja! versete Stilling: erstens, wenn Sie es nothwendig haben; und zweitens, wenn es wohl getroffen ist. Wie; wenn Sie sich aber einmal ein hubsches Kleid machen ließen, ohne daß Sie es nothwendig hatten, ober Sie zögen es an, und es drückte Sie aller Orten, was wollten Sie alsdann machen? "Das will, ich Guch fagen, versette Spanier: fo aabe ich es einem Anbern, bem es recht mare."

Aber, ermiberte Stilling: wenn Sie's nun Sieben

Aber, erwiderte Stilling: wenn Sie's nun Sieben hinter einander gegeben hätten, und ein Jeder gäbe es Ihnen wieder und sagte: es paßt mir nicht, was würden Sie

bann anfangen?

Spanier antwortete: So wäre ich boch ein Narr, wenn ich's mußig da hängen und die Motten fressen ließe; bore! ich gabe es bem Achten, und saste: nun ändert daran, bis es Euch recht ist. Wenn aber nun der Achte sich vollends dazu verstände, sich in das Kleid zu schieden, und nicht mehr von ihm zu fordern, als wozu es gemacht ist, so würde ich ja sündigen, wenn ich es ihn nicht gabe! Da haben Sie Recht, versehte Stilling; allein,

bem Allem ungeachtet, bitte ich Sie um Gotteswillen, Berr Spanier, lassen Sie mich am Handwert!

"Rein! antwortete er: das thue ich nicht, Ihr sotte und müßt mein Hausinformator werben, und zwar unter solgenden Bedingungen: Ihr könnt nicht französisch, es ist aber bei mir um vieler Ursachen willen nöthig, daß Ihr es versteht, deswegen mählt Euch einen Sprachmeister, wo Ihr wollt, zieht zu ihm hin und lernt diese Sprache, ich bezahle Ulles gerne, was es kosten wird; serner gebe ich Euch demungeachtet volle Freiheit, wieder, von mir zu Reister Isaac zu ziehen, sobald es Such bei mir leid sein wird. Und endlich sollt ihr Alles haben an Kleidern und Zubehr dei mir sein werdet. Kun habe ich aber auch Recht, dieses dagegen zu fordern: daß Ihr in keine andere Cone ditton treten wollt, so lange ich Euch nöthig habe, es sei denn, daß Ihr Euch auf Lebenslang versorgen könntet."



Meister I a a c wurde burch biesen Borschag gerührt. Nun! sagte er gegen Stilling: jeht begeht Ihr eine Sünde, wenn Ihr nicht einwilligt. Das tommt von Gott, und alle Eure vorigen Bebingungen tamen von Euch selbst.

Stilling untersuchte sich genau, er fand gar keine Leibenschaft ober Trieb nach Ehre bei sich, sondern et subste im Gegentheil einen Wink in seinem Gewissen, daß biese Condition ihm von Gott angewiesen werbe.

Nach einer turgen Bause fing er an: "Ja, Herr Spanter! noch Einmal will ich es wagen, aber ich thue

es mit Furcht und Bittern."

Spanier stand auf, gab ihm bie Hand und sagte: "Gott fel Dant! nun habe ich auch diesen Hügel wieber eben gemacht; aber nun mußt Ihr auch sofort zum Sprachmeister, lieber morgen als übermorgen."

Stillingen war vieses so ganz recht, und selbst Meister Isaac sagte: Uebermorgen ist's Gonntag, und dann konnt Abr in Gottes Namen reisen. Dieses wurde

alfo beschloffen.

Ich muß gestehen: daß, da nun Stilling wieder ein anderer Mensch war, so vergnügt er sich auch eingebildet hatte ju sein, so hatte er doch immer eine unzgestimmte Saite; die er nie ohne eine Art von Missvergnügen berühren durfte. Sodald ihm einstel, was er in der Mathematit und andern Wissenschaften gethan und gelesen hatte, so ging ihm ein Stich durchs Herz, allein er schlug sich's wieder aus dem Sinn; daher wurde ihm jeht ganz anders, als er sühlte, daß er aufs Neue recht in sein Element kommen wurde.

Isaac gonnte ihm zwar fein Glud, allein es that ihm boch schmerzlich leib, bag er ihn schon miffen follte,

und Stillingen schmerzte es in seiner Seeke, daß er von dem rechtschäffensten Manne in der Welt, und seinem besten Freunde, ven er je gehabt hatte, Abschied nehmen sollte, ehe er ihm seine Kleider abverdient hatte; er redete deßewegen mit Herrn Spanier im Geheimen, und erzählte ihm, was Meister Jaac an ihm gethan habe. Spanier dengen die Thränen in die Augen, und er sagte: Der vortrefsliche Mensch! das soll er mir entgelten, nie soll er Mangel haben. Run gab er ihm einige Louisd'ors mit dem Bedeuten, Isaac davon zu bezahlen, und mit dem Uedrigen hauszuhalten; wenn's verdraucht wäre, sollte er mehr haben, nur daß er Alles hübsch berechnete, wozu es berwendet worden.

Stilling freute sich außerorbentlich; so einen Mann hatte er noch nicht angetroffen. Er bezahlte also Meister Isaac mit dem Gelbe, und nun gestand ihm dieser: daß er wirklich alle Kleiber für ihn geborgt hatte. Das ging Stilling durchs Herz, er konnte sich des Weinens nicht enthalten und bachte bei sich selbst: Wenn jemals ein Mann ein marmornes Wonument verdient hat, so ist's dieser; nicht daß er ganze Völker glücklich gemacht hat, sondern darum, daß er's würde gethan haben, wenn er gekonnt hätte.

Nochmals! — gesegnet sei beine Asche, mein Freund! auserkoren unter Tausenben, — ba du liegst und schläfft; biese heiligen Thränen auf bein Grab — du wahrer Nach=

folger Chrifti!!!

Des Sonntags nahm also Stilling Abschieb von seinen Freunden zu Waldstätt, und reiste über Rosensheim nach Schön enthal, um einen guten Sprachmeister zu suchen. Als er nahe zu letterer Stadt kam, so erins

nerte er sich. daß er vor einem Jahr und etitchen Wochen biesen Weg zuerst gemacht hatte: er überbachte alle seine Schicksale in dieser kurzen Zeit, und nun wieder seinen Zustand, er siel nieder auf seine Kniee, und dankte Gott herzlich für seine strenge, aber heilige und gute Führung, bat aber zugleich, nunmehr auch seine Gnadensonne über ihn scheinen zu lassen. Als er auf die Höhe kam, wo er ganz Schön enthal und das herrliche That hinauf übersehen konnte, so wurde er begeistert, sehte sich hin unter das Gesträuche, zog seine Schreibtasel heraus und schrieb:

3ch fühl ein sanftes Liebewallen, Es fäuselt tühlenb um mich her. 3ch fühl bes Baters Bohlgefallen, Der reinen Bonne Biedertehr. Die Bolten ziehen sanft herüber, Tief unten braun, licht oben brüber.

Des kühlen Bachs entferntes Rauschen Schwimmt wie auf fanften Flügeln ber. Und wie des Frühlings Sänger lauschen, So horcht mein Ohr; von ungeführ Ertont der Bögel süßes Zirbeln. Und mischt sich in der Bäche Birbeln.

Jest heb' ich froh die Augenlieber Bu allen hohen Bergen auf, Und folag sie wieber freudig nieber, Bollführe munter meinen Lanf. Aus fame ich mit vergnügten Bliden Den Geist ber Qual zur höllen schiden.

Noch einmal schau ich tühn zurücke Ind Schattenthal ber Schwermuth hin, Und sehe mit gewohntem Blick Den Ort, wo ich gewesen bin, Ich hör' ein wildes Chaos brausen, Und Unglückwinde stürmend sausen. Meichwie ein die Erwands mandet, In öben Zimmern hin und her, Bie's da im blöden Nachtschein schwanket, Streicht längs die Band und ächzet schwer, Bemicht sich lang, ein Wort zu sagen, Und Jemand seine Noth zu klagen.

. So wunte' ich auch im höllenschlunde, Jim schwärz'sten Ausumer auf und ab, Man grub mir jede Marterstunde Ein neues grausenvolles Grab. Tief unten hört ich Drachen grollen, hach broben schwarze Donner rollen.

Ich ging und ichante bin und wieber, Fand Tobesengel um mich gehen; Und Blige, gasten auf mich nieber, Ich fah ein Pförtchen offen stehen, Ich eite durch, und fand mit Freuben Das Enbe meiner schweren Leiben.

3ch schlipfte sin im ftillen Schatten, Es war noch bummernb um mich ber. 3ch fühlte weinen Buß ermatten, Mir wurde jeder Tritt so schwer; Schon neigt ich mich jum Staub barnieber Und schloß die milben Augenliber.

3ch fant — boch wie in Freundes Armen Ein Tobtverwundter niederfinkt, Benn ihm das Ange voll Erbarmen Des Arztes frohe heilung nimkt. Ich wurd erquickt, gefrärkt, geheilet, Und neue Kraft mit mitgetheilet.

Freund Ifage war's, in seiner Halle Fand ich ein Lautves Paradeis: Da schmedten mir die Freuden alle, Du stieg zum Höchsten Dant und Preis, Wir sangen ihm geweiste Lieber, Er leigente gnäbig souf uns nieden. Stilling eilte nun ben Betg hinunter nach Schönenthal hin; er vernahm aber, daß die Sprachmeister
baselbst sich für ihn nicht schiesen würden, indem sie wegen
vieler Geschäfte hin und her in den häusern, wenig Zeit
auf ihn würden verwenden können. Da er nun wenig
Zeit hatte und bald fertig sein wollte, so mußte er eine
Gelegenheit suchen, wo er in kurzer Zeit viel lernen
konnte; endlich ersuhr er, daß sich zu Dorn feld, wo
Herr Dahlheim Prediger war, ein sehr geschickter Sprachmeister aushielt. Da nun dieser Ort nur drei Viertelstunden von Schönenthal ablag, sa entschloß er sich
besto lieber, dahin zu gehen.

Des Nachmittags um brei Uhr tam er bafetbit an. Er fragte alebalb nach bem Sprachmeister, ging zu ihm, und fand einen fehr feltsamen originellen Menfchen, ber fich heesfelb fcrieb. Er fag ba in einem bunkeln Stübchen, hatte einen schmutigen Schlafrod von ichlechtem Camelot an, mit einer Binbe von bemfelben Beug umgurtet; auf bem Ropf hatte er eine latige Druge; fein Geficht mar blug, wie eines Menfchen, ber fcon einige Tage im Grabe gelegen, und im Berhaltniß gegen bie Breite viel zu lang. Die Stirne war icon, aber unter pechschwarzen Aughrauen lagen ein paar schwarze, schmale, kleine Augen tief im Ropf; die Rase war schmal und lang, ber Mund vebentlich, aber bas Rinn frand platt und scharf vorwärts; bas er auch immer fehr weit vorwarts trug, fein rabenfcmarges haar war rundum gefraufeit; fonft mar er fcmal, lang und fcon gewachfen.

Stilling erschrad einigermaßen vor diesem seltsamen Gesichte, ließ aber boch nichts merten, sondern grußte ihn und trug ihm fein Borhaben vor. Herr Deesfelb

nahm thn freundlich auf und sagte: ich werbe an Ihnen thun, was ich vermag. Stilling suchte sich nun ein Quartier und sing sein Studium der französischen Sprache an, und zwar folgendergestält: Des Bormittags von acht bis elf Uhr wohnte er der ordenklichen Schule dei, des Nachmittags von zwei die fünf auch, er saß aber mit Heesfeld au einem Tisch, sie sprachen immer und hatten Beitvertreib zusammen; wenn aber die Schule aus war, so gingen sie spazieren.

So sonderlich als Heesfelb gebildet war, so sons berlich war er auch in seinem Leben und Wandel. Er gehörte zur Klasse der Launet, wie ehemals Glaser auch, denn er fagte Niemand, was er dachte, kein Mensch wußte, wo er her war, und eben so wenig wußte Zemand, ob er arm ober reich war. Bielleicht hat er Riemand in seinem Leben zärtlicher geliebt als Stillingen, und boch hat dieser erst nach seinem Tode erfahren, wo er her war, und daß er ein reicher Mann gewesen.

Seine sonderliche Denkungsart leuchtete auch baraus hervor, daß er immer seine Geschicklichkeit verdarg, und nur so viel davon bliden ließ, als gerade nothig war. Daß er vollkommen französisch verstand, äußerte sich alle Tage, daß er aber auch ein vortreflicher Lateiner war, das zeigte sich erst, als Stilling zu ihm tam, mit welchem er die Information auf den Fuß der lateinischen Gramsmatil einrichtete und täglich mit ihm lateinischen Verse machte, die unvergleichlich schön waren. Zeichnen, Tanzen, Physik und Chemie verstand er in einem hohen Grade; und noch zwei Tage vor Stillings Abreise traf es sich, daß Lehterer in seiner Gesellschaft auf einem Klavtet spielte. Heeßelb hörte zu. Als Stilling außörte,

fepte er fich him und that anfänglich; als were er in seinem Leben tein Rlavier berührt hatte, aber in weniger als fünf Minuten fing er fo trefflich melancholisch-fürchterlich an zu phantafiren, bag einem bie haare gu Berge fanden; allmählig ichwang er fich zum Melancholisch=zärt= lichen, von ba ins Cholerisch-feurige, barauf ins Gelaffenruhige, phantasirte eine phlegmatische Murqui, barauf ein fanguinifch-garttiches Abagio, bann ein Allegro, und nun fclog er mit einer luftigen Munuette aus Debur. Stil ling batte gerschmelgen mogen über feine empfindfame Art zu Spielen, und bewunderte biefen Mann über Alles, Deesfelb mar in feiner Jugend in Rriegsbienfte gegangen; wegen feiner Geschicklichkeit murbe er von einem boben Offizier in feine eigenen Dienste genommen, ber ibn in Allem batte unterrichten laffen, wozu er nur Luft gehabt hatte; mit biesem Herrn war er burch die Welt gereist, der nach zwanzig Jahren farb und ihm ein schönes Stud Gelb vermachte. Heesfelb war nun vierzig Jahre alt, reiste nach Saus, aber nicht zu feinen Eltern und Freunden, fondern er nahm einen fremden Befchlechtenamen an, ging nach Dornfelb ale frangofischer Sprachmeister, und obgleich feine Eltern und zwei Brüber nur zwei Stunden von ihm ab wohnten, so mußten fie boch gar nichts bon ibm, fonbern fie glaubten, er fei in ber Frembe gestorben; auf seinem Tobtbette aber bat er fich feinen Brübern zu erkennen gegeben, ihnen feine Umstände erzählt und eine reichliche Erbschaft hinterlaffen: und nach feinem Spftem war es auch ba noch fruh genug. Man nenne biefes nun Fehler ober Tugenb, er hatte bei bem Allom eine eble Geele; feine Menschenliebe mar auf einen boben Grab geftiegen, aber er hanbelte in

Scheim; auch benen er Sutes that, die burften's nicht wissen. Nichts konnte ihn mehr ergöhen, als wenn er horte, daß die Leute nicht wüßten, was fle aus ihm machen follten.

Wenn er mit Stilling spazieren ging, so sprachen sie von Künsten und Wissenschen. Ihr Weg ging immer in die wildesten Einsben, dann stieg Hess ging immer in die wildesten Einsben, dann stieg Hess seise felb auf einen schwankenden Baum, der sich gut diegen ließ, setzte sich int ihm auf die Erde, legte sich eine Weile in die Reste und ruhte. Stilling machte ihm das dann nach, und so lagen sie und plauberten; wenn sie dessen milbe waren, so franden sie auf und dann richteten sich die Bäume wieder auf; das war Heessell de Freude, dann sagte er wohl: schön sind unsere Betten, wenn wir aufstehen, so sahren sie gen Himmel. — Zuweilen gab er auch wohl Zemand ein Räthsel auf und fragte: was sind das für Betten, die in die Luft sliegen, wenn man aufsteht? Stilling ledte über Alles vergnügt zu Dorn selb.

Stilling lebte über Alles vergnügt zu Dorn felbi Herr Spanier schiefte ihm Gelb genug, und er studirte recht sleißig, denn in neun Wochen war er sertig; es ist unglandlich, aber boch gewiß wahr; er betstand diese Sprache nach zwei Monaten hinlanglich, er las die franzksische Beitung deutsch weg, als wenn sie in letztere Sprache gedruckt ware; auch schrieb er schon damais einen franzbsischen Brief ohne Grammatikalsehler, und las richtig, um schlie ihm noch die Uedung im Sprechen. Den gauten Spniar hatte er zur Genüge inne, so daß er nun selbst getrost anfangen konnte, in dieser Sprache zu unterrichten:

Stilling beschloß also, nunmehr von Herrn Beesfeld Abschled zu nehmen und zu seinem nauen Patron



zu ziehen. Beide weinten, als sie von einander gingen, Hees felb gab ihm eine Stunde weit das Geleit. Als sie sich nun herzten und küßten, schloß ihn Herr Hees felb in die Arme und küßten, schloß ihn Herund! wenn Ihnen je Etwas mangelt, so schreiben Sie mir, ich werde Ihnen thun, was ein Bruder dem andern thun soll; mein Wandel ist verborgen, aber ich wünsche zu wirken, wie die Mutter Natur, man sieht ihre ersten Quellen nicht, aber man trinkt sich satt an ihren klaren Bächen." Es siel Stilling hart, von ihm wegzukommen; endlich rissen sie sich von einander, gingen ihres Weges und saben nicht wieder hinter sich.

Stilling wanderte also zurud zu Herrn Spanier, und tam zwei Tage vor Michaelis 1763 des Abends in Herrn Spaniers Hause an. Dieser Mann freute sich über die Maßen, als er Stilling so geschwind bei sich sah. Er behandelte ihn alsosort als einen Freund, und Stilling fühlte wohl, daß er nunmehr bei Leuten ware, die ihm Freude und Wonne machen würden.

Des anbern Tages fing er seine Information an. Die Einrichtung berselben war folgenbergestalt von herrn Spanier angeordnet; Die Kinder sowohl, als ihr Lehrer, waren bei ihm in seiner Stube; auf diese Weise konnte er sie selber beobachten und ziehen, und auch beständig mit Stilling von allerhand Sachen reden. Dabei gab herr Spanier seinem Haus-Informator auch Zeit genug, selber zu lesen. Die Unterweisung dauerte den ganzen Tag, aber so gemächlich und unterhaltend, daß sie Niemand langweilig und beschwerlich werden konnte.

herr Spanier aber hatte Stillingen nicht bloß jum Lebrer feiner Kinber bestimmt, fonbern er hatte noch

eine schöne Abstat mit ihm, er wollte ihn in seinen Dandelsgeschäften brauchen; das entdecke er ihm aber nicht eber, als die auf den Tag, da er ihm einen Theil seiner Fabrik zu verwalten übentrug. Hierdurch glaubte er auch Stillingen Beränderung zu mochen und ihn vor der Melancholie zu bewahren.

Alles dieses gelang auch vollkommen. Rachdem er vierzehn Tage informirt hatte, so übertrug ihm Herr Spanier seine drei Hämmer, und die Güter, welche anderthalb Stunden von seinem Hause, nicht weit von Hoch bergs Wohnung lagen. Stilling mußte alle drei Tage dahin gehen, um die fertigen Waaren wegzuschaffen und Alles zu beforgen.

Auch mußte er rohe Waaren einkaufen, und beschalb brei Stunden weit wöchentlich ein paarmal auf die Landstraße gehen, wo die Fuhrleute mit dem rohen Eisen hers kamen; um das Nöthige von ihnen einzukaufen; wenn er dann wieder kam und recht müde war, so that ihm die Ruhe ein paar Tage wieder gut, er las dann selbst

und insormirte dabei.
Der vergnügte Umgang aber, den Stilling mit Herrn Spanier hatte, ging über Alles. Sie waren vecht vertraulich zusammen, redeten von Herzen von allers hand Sachen, besonders war Spanier ein ausbündiger geschickter Landwirth und Kausmann, so daß Stilling oft zu sagen pfiegte: Herrn Spaniers Haus meine Asalemie, wo ich Dekonomie, Landwirthschaft und des Commarzienwesen aus dem Grunde zu studiren Deslegenheit batte.

So wie ich bier Stillings Lebensert beschrieben habe, so dauerte fie zohne eine einzige trübe Stunde dagwischen

zu haben, feben gange Juhre in einem fort; ich will bavon nichts weiter sagen, als daß er in all dieser Beit, in Absteht der Beltkenntniß, Lebensart und obigen häustichen Wissenschaften ziemlich zugenonnnen habe. Seine Schüler unterrichtete er diese ganzo Beit über in der lateinischen und französischen Sprache, wodnoch er selber immer mehr Fertigkeit in beiben Stüden erlangte, und dann in der resormirten Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigene Lettüre bestand anstänglich in allerhand poetischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlovenes Paradies, hernach Poungs Rachtgebanken, und darauf die Messiade von Klopstod: drei Bücher, die recht mit seiner Seele harmonirtenz benn so wie er vorher sangulnisch-zärklich gewesen war, so hane er nach seiner schrecklichen Beriode bei Herrn Hoch der eine sanste, zärkliche Melancholie angenommen, die ihm auch vielleicht dies an seinen Sob andangen wird.

In der Mathamant that er jeht nicht viel mede, hingegen legte er sich mit Ernst auf die Philosophie, las Bolfs deutsche Schriften ganz, deßgleichen Gotts de die gestummte Philosophie; Leibnihens Theodicee, Baus meisters kleine Logit und Metaphysik demonstricte er ganz nach, und michts in der Welt war ihm angenehmer, als die liebung in diesen Wissenschaften; allein er spütte döch eine Leere dei sich und ein Mithensassen gegen diese Systeme, denn sie ersticken wahrlich alle knotiche Empstidung des Herzens gegen Gott; sie mögen eine Rette von Wahrheiten sein, aber die wahre philosophische Bette, an welche sich Alles anschließt, haben wir noch nicht. Geilling Kandte dies zu sinden, allein er sand sie nicht,

und nun gab er sich ferner ans Suchen, theils burch eigenes Nachbenken, theils in anbern Schriften, und noch bis bahin wandelt er traurig auf biesem Wege, weil er noch keine Auskunft sieht.

Berr Spanier ftammte auch aus bem Salenichen Lande her; benn sein Bater war nicht weit von Rleefelb geboren, wo Stilling seine lette Rapellenschule bebient hatte, beswegen hatte er auch zuweilen Geschäfte bafelbst zu verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch barum am liebsten, weil er baselbft bekannt mar. Nachbem er nun ein Jahr bei seinem Batron, und also beinabe britthalb Jahre in ber Frembe gewesen, so trat er feine erfte Reife ju Guft nach feinem Baterlande an. Er hatte zwölf Stunden von herrn Spanier bie gu seinem Oheim Johann Stilling, und breizehn bis gu feinem Bater; biefe Reife wollte er in einem Tage abthun. Er machte fich begwegen bes Morgens fruh mit Tagesanbruch auf ben Weg, und reiste vergnügt fort, aber er nahm eine nabere Strafe vor fich, ale er ebemals gekommen war. Des Nachmittags um vier Uhr tam er auf einer Bobe an bie Grenze bes Salenichen Landes, er fab in all die bekannten Gebirge binein, fein Berg zerschmolz, er sette sich bin, weinte Thranen ber Empfinbfamteit, und bantte Gott für feine fcmerc, aber fehr feltfame Führung; er bebachte, wie elend und arm er aus feinem Baterlanbe ausgegangen, und bag er nun Ueberfluß an Gelb, ichonen Rleibern und aller Nothburft habe; biefes machte ibn fo weich und fo bankbar gegen Gott, daß er fich bes Weinens nicht enthalten konnte.

Er wanderte alfo weiter, und tam nach einer Stunde bei feinem Obeim zu Lichthaufen an. Die Freude war

nicht auszusprechen, die ba entstand, als fie ihn faben; er war nun lang und schlank gewachsen, hatte ein fcones buntelblaues Rleib, und feine weiße Bafche an, fein haar war gepubert, und rund um aufgerollt, ba= bei fah er nun munter und blühend aus, weil es ihm wohl ging. Sein Dheim umarmte und fußte ihn, und bie Thranen liefen ihm bie Wangen herunter; indem fam auch seine Muhme, Mariechen Stilling. Gie war feit ber Beit auch nach Lichthaufen verheirathet, fie fiel ibm um ben Sale und fufte ibn ohne Aufhoren.

Diefe Racht blieb er bei feinem Obeim, bes anbern Morgens ging er nach Leinborf zu feinem Bater. Wie ber rechtschaffene Mann aufsprang, als er ihn fo un= vermuthet tommen fah! er fant wieber gurud; Stilling aber lief auf ihn gu, umarmte und tugte ihn gartlich, Wilhelm hielt feine Bande vor die Augen und weinte, fein Sohn vergog ebenfalls Thranen; indem tam auch bie Mutter, fie fcuttelte ihm bie Sand, und weinte laut

vor Freuden, bag fie ihn gefund wieder fab.

Run erzählte Stilling feinen Eltern Alles, mas ihm begegnet war und wie gut es ihm nun ginge. Inbeffen erfchallte bas Berücht von Stillings Ankunft im ganzen Dorf. Das Haus wurde voller Leute; Alte und Runge kamen , um ihren chemaligen Schulmeifter zu feben,

und das gange Dorf war voll Freude über ibn.

Begen Abend ging Wilhelm mit feinem Sohne über bie Wiesen spagieren. Er rebete viel mit ihm von feinen vergangenen und fünftigen Schicffalen, und gwar recht im Ton bes alten Stillings, fo bag fein Cobn von Chrfurcht und Liebe burchbrungen mar. Endlich fing Bilbelm an: Bore mein Cobn, bu mußt beine Groß=

mutter besuchen, fie liegt elend an ber Gicht barnieber und wird nicht lange mehr leben, sie redet immer von bir, und municht noch einmal vor ihrem Enbe mit bir au fbrechen. Des andern Morgens machte fich alfo Stilling auf und ging nach Tiefenbach bin. Wie ihm warb, ale er bas alte Schlog, ben Biller, ben bipigen Stein und bas Dorf felber fah! Diefe Empfindung läft fich nicht aussprechen; er untersuchte fich, und fand, wenn er noch feinen jetigen Buftand mit feiner Rugend vertaufchen konnte, er murbe es gerne thun. Er langte in turger Zeit im Dorfe an; alles Bolf lief heraus, fo bag er gleichsam im Gedränge an bas ehrmurdige haus seiner Bater tam. Es ichauerte ibn, wie er hineintrat, gerabe als wenn er in einen alten Tempel ginge. Seine Dubme Elisabeth war in der Ruche, fie lief auf ihn zu, gab ibm die Sand, weinte, und führte ihn in die Stube; ba lag nun seine Großmutter Margarethe Stilling in einem faubern Bettchen an ber Band bei bem Dfen; ihre Brust war hoch in die Höhe getrieben. Die Knöchel an ihren Händen waren dick, die Finger steif und einwärts ausgereckt. Stilling lief zu ihr, griff ihre Hand und fagte mit Thranen in ben Augen: Wie geht's, liebe Grofmutter? Es ift mir eine Seelenfreube, bag ich Guch noch einmal febe. Sie suchte fich in bie Bobe ju arbeiten, fiel aber chumachtig jurud. Ach! rief fie: ich fann bich noch einmal vor meinem Ende hören und fühlen, tomm body ju mir, bag ich bich im Geficht fühlen tann! Stilling budte fich zu ihr; fie fuhlte nach feiner Stirn, feinen Augen, Rafe, Mund, Rinn und Wangen. Inbeffen gerieth fie auch mit ben fleifen Fingern in feine Baare, fic fublte ben Buber. Go! fagte fie; bu bift ber

Erste, ber aus unserer Familie seine Haare pubert, sei aber nicht ber Erste, ber auch Gottessurcht und Redlichskeit vergißt! Nun, suhr sie sort: kann ich dich mir vorsstellen, als wenn ich dich sähe; erzähle mir nun auch, wie es dir gegangen hat, und wie es dir nun geht. Stilling erzählte ihr Alles kurz und bündig. Als er ausgeredet hatte, sing sie an: Höre, Heinrich! sei des müthig und fromm, so wird's dir wohl gehen, schäme dich nie deines Herkommens und deiner armen Freunde, du magst so groß werden in der Welt als du willst. Wer gering ist, kann durch Demuth groß werden, und wer vornehm ist, kann durch Stolz gering werden; wenn ich nun todt bin, so ist's einersei, was ich in der Welt gewesen bin, wenn ich nur christlich gelebt habe.

Stilling mußte ihr mit hand und Mund Alles bieses angeloben. Nachdem er nun noch Verschiedenes mit ihr geredet hatte, nahm er ichnell Abichied von ihr. bas Berg brach ihm, benn er mußte, daß er sie in biesem Leben nicht wieder feben murbe; fie mar am Rande bes Tobes; allein fie ergriff feine Sand, hielt ihn fest und fagte: Du eilft - Gott fei mit bir, mein Rind! vor bem Thron Gottes febe ich bich wieder! Er brudte ihr bie Hand und weinte. Sie mertte bas: Rein! fuhr fie fort, weine nicht über mich! mir geht's wohl, ich em= pfehle bich Gott von Bergen in seine väterlichen Banbe, ber wolle bich segnen und vor allem Bosen bewahren! Run gehe in Gottes Namen! Stilling rif fich los, lief aus bem Saufe meg, und ift auch seitbem nicht wieber babin gekommen. Ginige Tage nachher ftarb Margarethe Stilling; fie liegt zu Florenburg neben ihrem Manne begraben.

Nun war's Stilling, als wenn ihm sein Vaterland zuwider ware; er machte sich fort und eilte wieder in die Fremde, kam auch bei Herrn Spanier wieder

an, nachdem er fünf Tage ausgeblieben mar.

3d will mich mit Stillings einformiger Lebens= art und Berrichtungen die ersten vier Sabre burch nicht aufhalten, sonbern ich gehe zu wichtigeren Sachen über. Er war nun ichon eine geraume Zeit ber mit ber In= formation und Herrn Spaniers Geschäften umgegangen; er rudte immer mehr und mehr in seinen Jahren fort, und es begann ihm zuweilen einzufallen, mas boch wohl am Ende noch aus ihm werden murbe? - Dit bem Handwerk mar's nun gar aus, er hatte es in einigen Jahren nicht mehr versucht, und die Unterweisung ber Jugend war ihm ebenfalls verbrieflich, er war ihrer von Bergen mube, und er fühlte, bag er nicht bagu ge= macht war, benn er war geschäftig und wirksam. Raufmannschaft gefiel ihm auch nicht, benn er fah wohl ein, bag er fich gar nicht bagu ichicken wurde, beständig fort mit bergleichen Sachen umzugeben, biefer Beruf war seinem Grundtrieb zuwiber; boch murbe er weber ver= brieflich noch metancholisch, sonbern er erwartete, was Gott aus ibm machen murbe.

Einmal, an einem Frühlingsmorgen, im Jahre 1768, saß er nach bem Kaffeetrinken am Tische; die Kinder liesen noch eine Weile im Hofe herum, er griff hinter sich nach einem Buch, und es siel ihm gerade Reizens Historie der Wiedergeborenen in die Hand, er blätterte ein wenig darinnen herum, ohne Absicht und ohne Nachmuken; indem siel ihm die Geschichte eines Mannes ins Gesicht, ber in Griechenland gereist war, um daselbst die Uebers

bleibsel ber erften driftlichen Gemeinden zu untersuchen. Die Geschichte las er jum Zeitvertreib. Als er babin tam, wo ber Mann auf feinem Tobtbette noch feine Luft an der griechischen Sprache bezeugte, und besonders bei bem Bort Gilitrineia fo ein vortreffliches Gefühl hatte, so war es Stilling, als wenn er aus einem tiefen Schlaf erwachte. Das Wort Gilikrineia ftanb por ihm, ale wenn es in einem Glang gelegen hatte, babei fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen ftarfen Bug zu etwas, bas er noch gar nicht kannte, auch nicht zu fagen wußte, mas es mar. Er befann fich und bachte: Bas will ich boch mit ber griechischen Sprache machen ? Bozu wird fie mir nuten? Welche ungeheure Arbeit ift bas für mich, in meinem 28sten Jahre noch eine so schwere Sprache zu lernen, die ich noch nicht einmal lefen kann! Allein alle Ginwendungen ber Bernunft waren ganz fruchtlos, sein Trieb bazu mar so groß und bie Luft fo heftig, bag er nicht genug eilen konnte, um gum Anfang zu tommen. Er fagte biefes Alles Berrn Spanier; biefer bebachte fich ein wenig, endlich fagte er: wenn Ihr Griechisch lernen mußt, fo ternt es. Stilling machte fich alfofort auf und ging nach Balbftätt gu einem gewiffen vortrefflichen Canbidaten ber Gottesgelehrt= beit, der fein febr guter Freund war, diefem entbectte er Alles. Der Candidat freute fich, munterte ihn bazu auf und empfahl ihm fogar die Theologie ju ffudiren; allein Stilling fpurte feine Reigung bagu, fein Freund war and bamit zufricben, und rieth ihm, auf ben Wint Gottes genau zu merken, und bemfelben, sobald er ibn fpurte, blindlings zu folgen. Run fchenkte er ibm bie

nöthigen Bücher, die griechische Sprache zu lernen, und wünschte ihm Gottes Segen. Bon da ging er auch zu den Predigern und entbeckte ihnen sein Vorhaben; diese waren auch sehr wohl damit zufrieden, besonders Herr Seelburg versprach ihm alle Hüsse und nöthigen Unterzicht, denn er kam alle Woche zweimal in Herrn Spaniers Haus.

Run fing Stilling an Griechifch zu lernen. Œr. applicirte fich mit aller Kraft barauf, bekummerte fich aber wenig um die Schulmethobe, sondern er suchte nur mit Berftand in ben Benius ber Sprache einzubringen. um bas, mas er las, recht zu verfteben. Rurg, in funf Wochen hatte er auch die fünf erften Rapitel bes Evangeliums Matthai, ohne Fehler gemacht zu haben, ins Lateinische übersett, und alle Wörter zugleich analpfirt. Berr Baftor Seelburg erstaunte und wufte nicht, mas er fagen follte; biefer rechtschaffene Mann unterrichtete ibn nun in ber Aussprache, und bie faßte er gar balb. Bei biefer Belegenheit machte er fich auch ans Bebraifche, und brachte es auch barin in Rurgem fo weit, bag er mit Bulfe eines Lexitons fich helfen konnte; auch bier that Berr Seelburg fein Beftes an ihm.

Inbessen er mit erstaunlichem Fleiß und Arbeit sich mit biesen Sprachen beschäftigte, schwieg herr Spanier ganz still bazu, und ließ ihn machen; kein Mensch wußte, was aus bem Dinge werben wollte, und er selber wußte es nicht; bie meisten aber glaubten von ihm, er

murbe ein Prediger werden.

Endlich entwickelte sich die ganze Sache auf einmal. An einem Nachmittag im Junius spazierte Herr Spanier in der Stube auf und ab, wie er zu thun pflegte, wenn er eine wichtige Sache überlegte; Stilling aber arbeitete an seinen Sprachen und an der Information. "hört, Präzeptor! fing endlich Spanier an: mir fällt da auf einmalein, was Ihr thun sollt, Ihr mußt Medicin studiren."

Ich kann's nicht aussprechen, wie Stilling bei biesem Borschlage zu Muthe war, er konnte sich sast nicht auf ben Küßen halten, so daß herr Spanier erschrack, ihn angriff und sagte: was sehlt Euch? "D herr Spanier! was soll ich sagten, was soll ich benken? Das ist's, wozu ich bestimmt bin. Ja, ich sühle in meiner Seele, das ist das große Ding, das immer vor mir verborgen gewesen, das ich so lange gesucht und nicht habe sinden können! Dazu hat mich der himmlische Vater von Jugend auf durch schwere und scharfe Prüfungen vorbereiten wollen. Gelobet sei der barmherzige Gott, daß er mir doch endlich seinen Willen geoffenbart hat, nun will ich

auch getroft feinem Wint folgen.

Hierauf lief er nach seiner Schlastammer, fiel auf seine Kniee, bankte Gott, und bat den Bater der Menschen, daß er ihn nun den nächsten Weg zum bestimmten Zweck sühren möchte. Er besann sich auf seine ganze Führung, und nun sah er klar ein, warum er eine so ausgesonederte Erziehung genossen, warum er die lateinische Sprache so frühe habe sernen müssen, warum sein Trieb zur Mathematik und zur Erkenntnis der verdorgenen Kräste der Natur ihm eingeschaffen worden, warum er durch viele Leiden beugsam und bequem gemacht worden, allen Mensschen zu dienen, warum eine Zeit her seine Lust zur Philosophie so gewachsen, daß er die Logik und Metaphhist habe studiren müssen, und warum er endlich zur griechischen Sprache solche Neigung bekommen? Nun

wußte er seine Bestimmung, und von der Stunde an beschloß er für sich zu studiren, und so lange Materialien zu sammelu, bis es Gott gefallen würde, ihn nach der Universität zu schicken.

Herr Spanier gab ihm nun Erlaubniß, bes Abends einige Stunden für sich zu nehmen, er brauchte ihn auch nicht mehr so start in Handlungsgeschäften, damit er Zeit haben möchte, zu studiren. Stilling setzte nun mit Gewalt sein Sprachstudium fort, und sing an, sich mit der Anatomie aus Büchern bekannt zu machen. Er las Krüger's Naturlehre, und machte sich Alles, was er las, ganz zu eigen, er suchte sich auch einen Plan zu sormiren, wornach er seine Studien einrichten wolle, und dazu verhalsen ihm einige berühmte Aerzte, mit denen er correspondirte. Mit einem Wort, alle Disciplinen der Arzneikunde ging er sür sich so gründlich durch, als es ihm in dieser Zeit möglich war, damit er sich doch wenigstens allgemeine Begriffe von allen Stücken verschaffen möchte.

Diese wichtige Neuigkeit schrieb er alsofort an seinen Bater und Oheim. Sein Bater antwortete ihm barauf: baß er ihn ber Führung Gottes überlasse, nur könne er von seiner Seite auf keine Unterstütung hofsen, er sollte nur behutsam sein, damit er sich nicht in ein neues Labyrinth stürzen möchte. Sein Oheim war ganz unswillig auf ihn, der glaubte ganz gewiß, daß es nur ein bloßer Hang zu neuen Dingen sei, der sicherlich übel ausschlagen würde. Stilling ließ sich das Alles gar nicht ansechten, sondern suhr nur getroft fort zu studiren. Wo die Mittel herkommen sollten, das überließ er der väters lichen Borsehung Gottes.

Im folgenden Frühjahr, als er schon ein Jahr stubirt hatte, mußte er wieder in Geschäften seines Herrn
ins Salensche Land reisen. Dieses erfreute ihn ungemein,
benn er hofste jeht, seine Freunde mündlich besser zu
überzeugen, daß es wirklich der Wille Gottes über ihn
sei, die Medicin zu studiren. Er ging also des Morgens
früh fort, und des Nachmittags kam er bei seinem Oheim
zu Lichthausen an. Dieser ehrliche Mann sing alsbald nach der Bewillkommnung an, mit ihm zu disputiren wegen seines neuen Borhabens. Die ganze Frage
war: wo soll das viele Geld herkommen, das zu einem
so weitläusigen und kostdaren Studium ersordert wird?
— Stilling beantwortete diese Frage immer mit seinem
Symbolum: jehovah jireh (der Herr wird's versehen).

Des andern Morgens ging er auch zu feinem Bater; biefer war ebenfalls forgfältig, und fürchtete, er möchte in diesem wichtigen Borhaben scheitern: boch bisputirte er nicht mit ihm, sondern überließ ihn seinem Schickfal.

Nachbem er nun seine Geschäfte verrichtet hatte, ging er wieder zu seinem Bater, nahm Abschied von ihm, und darauf zu seinem Oheim. Dieser war aber in ein paar Tagen ganz verändert. Stilling erstaunte darzüber, noch mehr aber, als er die Ursache vernahm. "Ja," sagte Johann Stilling: "Ihr mußt Medicin stubiren, jeht weiß ich, daß es Gottes Wille ist!"

Um biese Sache in ihrem Ursprung begreifen zu können, muß ich eine kleine Ausschweifung machen, die Johann Stilling betrifft. Er war, noch ehe er Landmesser wurde, mit einem sonderbaren Manne, einem katholischen Pfarrer, bekannt geworben, dieser war ein sehr geschickter Augenarzt und weit und breit wegen seiner Kuren be-

rühmt. Run hatte Johann Stilling's Frau fehr bofe Augen, beswegen ging ihr Mann zu Molitor bin, um Etwas für fie zu holen. Der Bfarrer mertte balb, baf Johann einen offenen Ropf hatte, und begwegen mun= terte er ihn auf, fich mader in ber Geometrie zu üben. Molitor hatte es gut mit ihm vor, er hatte Aussicht, bei einem fehr reichen und vornehmen Freiherrn Rentmeifter zu werden, und biefer Dienft gefiel ihm beffer als feine Pfarre. Run war biefer Freiherr ein großer Liebhaber von ber Geometrie, und Willens, alle feine Guter auf Karten bringen zu laffen. Hierzu bestimmte Molitor Johann Stilling, und biefes gerieth auch volltommen. So lange ber alte Freiherr lebte, hatten Molitor, Johann Stilling und zuweilen auch Wilhelm Stilling ihr Brod von biefem Herrn; als diefer aber ftarb, so wurde Molitor abgebankt und die Landmesserei hatte auch ein Enbe.

Run wurde Molitor in seinem Alter Bikarius in einem Städtchen, welches vier Stunden von Lichthausen nordwärts liegt. Seine meiste Beschäftigung bestand in chemischen Arbeiten und Augenkuren, worinnen er noch immer ber berühmteste Mann in der ganzen Gegend war.

Gerade nun mahrend ber Zeit, daß heinrich Stilsling in Geschäften seines herrn im Salen'schen Lande war, schrieb ber alte herr Molitor an Johann Stilsling, "daß er alle seine Geheimnisse für die Augen ganz getreu und umständlich, ihren Gebrauch und Zubereitung sowohl, als auch die Erklärung der hauptsächlichten Augenstrankheiten, nebst ihrer heilmethobe, ausgesetzt habe. Da er nun alt und nahe an seinem Ende sei, so wünschte er, dieses gewiß herrliche Manuscript in guten handen

zu sehen. In Betracht nun ber sesten und genauen Freundschaft, welche unter ihnen Beiben, ungeachtet der Religionsungleichheit, imunterbrochen fortgewährt habe, wollte er ihn freundlich ersuchen, ihm zu melden: ob nicht Jemand Rechtschaffenes in seiner Familie sei, der wohl Lust hätte, die Arzneiwissenschaft zu studiren, den sollte er zu ihm schieden, er wäre bereit, demselben sofort das Manuscript nebst noch andern schönen medicinischen Sachen zu übergeben, und zwar ganz umsonst, doch mit der Bedingung, daß er ein Handgelübbe thun müßte, jederzeit arme Notheleidende umsonst damit zu bedienen. Nur müßte es Jemand sein, der Medicin studiren wollte, damit die Sachen nicht in Pfuschers Hände gerathen möchten."

Dieser Brief hatte Johann Stilling in Absicht auf seinen Better ganz umgestimmt. Daß er gerade in biesem Zeitpunkt ankam, und baß Herr Molitor gerade in bieser Zeit, da sein Better studiren wollte, auf den Einfall kam, das schien ihm ein ganz überzeugender Beweis zu sein, daß Gott die Hand mit im Spiele habe, beswegen sprach er auch zu Stillingen: Lest diesen Brief, Better! ich habe nichts mehr gegen Euer Vorhaben

einzuwenden; ich febe, es ift Gottes Finger.

Sofort schrieb Johann Stilling einen sehr freundsschaftlichen und dankbaren Brief an Herrn'Molitor und empfahl ihm seinen Better auf's Beste. Mit diesem Brief wanderte des andern Morgens Stilling nach dem Städtschen hin, wo Molitor wohnte. Als er dahin kam, fragte er nach diesem Herrn; man wies ihm ein kleines niedzliches Häuschen. Stilling schelke, und eine betagte Frauensperson that ihm die Thüre auf und fragte: wer er wäre? Er antwortete: ich heiße Stilling und habe

Etwas mit bem Herrn Pastor zu sprechen. Sie ging hinauf; nun kam ber alte Greis selber, bewillkommte Stilling und führte ihn hinauf in sein kleines Kabiyetchen. Hier überreichte er seinen Brief. Nachbem Molitor bensselben gelesen hatte, so umarmte er Stillingen und erkundigte sich nach seinen Umständen und nach seinem Borhaben. Er blieb diesen ganzen Tag bei ihm, besah das niedliche Laboratorium, seine bequeme Augenapotheke und seine kleine Bibliothek. Dieses Alles, sagte Herr Molitor, will ich Ihnen in meinem Testament versmachen, ehe ich sterbe. So verbrachten sie diesen Tag recht vergnügt zusammen.

Des andern Morgens früh gab Molitor bas Manufcript an Stillingen ab, boch mit ber Bebingung, baß er's abschreiben und ihm bas Original wieder zustellen follte; bagegen gelobte Molitor mit einem theuren Gibe, daß er's Niemand weiter geben, sondern es fo verbergen wollte, daß es niemals Jemand wieder finden konnte. Ueberbles hatte ber ehrliche Greis noch verschiedene Bucher besondere gestellt, die er Stilling mit Nachstem zu ichiden versprach ; allein biefer pacte fie in feinen Reifefact, nahm fie auf feinen Budel und trug fie fort. Molitor begleitete ihn bis wor bas Thor, ba fah er auf gen himmel, faßte Stilling an ber Band und fagte: "Der Berr! ber Beilige! ber Ueberallgegenwärtige! bewirte Sie burch feinen heiligen Geift gum besten Menschen, jum beften Chriften und zum beften Argt!" Sierauf tuften fie fich und ichieben von einanber.

Stilling vergoß Thränen bei biefem Abschieb und bankte Gott für biefen vortrefflichen Freund. Er hatte zehn Stunden bis zu Herrn Spanier hin; biefe machte er noch an bemfelben Tage ab, und kam bes Abends, schwer mit Buchern beladen, zu Hause an. Er erzählte seinem Patron ben neuen Vorfall; dieser bewunderte mit ihm die

sonderbare Führung und Leitung Gottes.

Run begab fich Stilling an's Abschreiben. In vier Wochen hatte er biefes, bei feinen Geschäften, vollendet. Er padte also ein Pfund guten Thee, ein Pfund Ruder und fonft noch Unberes in ben Reifesad, befigleichen auch bie beiden Manuscripte, und ging an einem frühen Morgen wieber fort, um feinen Freund Dolitor zu befuchen und ihm fein Manuscript wieder zu bringen. Um Nachmittag fam er vor seiner Sausthure an und schellte; er wartete ein wenig, schellte wieber, aber es that ihm niemand auf. Indessen ftand eine Frau in einem Sause gegenüber an ber Thure, die fragte: Bu wem er wollte? Stilling antwortete: Bu bem herrn Baftor Molitor. Die Frau fagte: ber ist seit acht Tagen in ber Emigkeit! - Stilling erschrack, bag er blag wurde, er ging in ein Wirths= haus, wo er fich nach Molitors Todesumstänten erfundigte und wer fein Teftament auszuführen hatte. Sier hörte er: bag er ploplich am Schlag gestorben und fein Testament vorhanden mare. Stilling febrte also mit feinem Reifefact wieber um und ging nach vier Stunden gurud, mo er in einem Stabten bei einem guten Freund übernachtete, fo daß er frühzeitig bes andern Tages wieber zu Haus mar. Den ganzen Weg burch tonnte er fich bes Weinens nicht enthalten, ja er hatte gerne auf Moli= tors Grab geweint, wenn ber Augang zu feiner Gruft nicht verschloffen gewesen mare.

Sobalb er zu Sause mar, fing er an, bie molitorischen Medicamente zu bereiten. Nun hatte Berr Spanier

einen Knecht, bessen Knabe von zwölf Jahren seit langer Zeit sehr bose Augen gehabt; an biesem machte Stilsling seinen ersten Bersuch, und der gelang vortresstich, so daß der Knabe in kurzer Zeit heil wurde; daher kam er bald in eine ordentliche Praris, so daß er viel zu thun hatte, und gegen den Herbst schon hatte sich das Gerücht von seinen Kuren vier Stunden umber, bis nach Schön enthal, verbreitet.

Meister Ifaac zu Balbstätt fab feines Freundes Bang und Schicffale mit an, und freute fich von Bergen über ihn, ja er schwamm in Bergnügen, wenn er fich porstellte, wie er einmal ben Dottor Stilling besuchen und fich mit ihm ergoben wollte. Allein Gott machte einen Strich burch biefe Rechnung, benn Meifter Ifaac wurde frant, Stilling befuchte ibn fleißig und fab mit Schmerzen feinen naben Tob. Den letten Tag bor feinem Abschied faß Stilling am Bette feines Freundes; If a a c richtete fich auf, faßte ihn an ber Hand und fprach: Freund Stilling! ich werbe fterben und eine Frau mit vier Kindern hinterlaffen, für ihren Unterhalt forge ich nicht, benn ber herr wird fie verforgen; aber ob fie in bes herrn Wege manbeln werben, bas weiß ich nicht, und barum trage ich Ihnen bie Aufficht über fie auf, fteben Sie ihnen mit Rath und That bei, ber Berr wirb's Ihnen vergelten. Stilling versprach bas von Bergen gerne, fo lange als seine Aufficht möglich fein wurbe. Isaac fuhr fort: wenn Sic von herrn Spanier meggieben werben, fo entlaffe ich Gie Ihres Berfprechens, jett aber bitte ich Sie: benten Sic immer in Liebe an mich, und leben Sie fo, baf wir im himmel ewig vereint sein konnen. Stilling vergof Thranen und fagte:

Bitten Sie für mich um Gnade und Kraft! Ja! sagte Isaac: bas werbe ich erst thun, wenn ich werbe volslendet haben, jett habe ich mit mir selber genug zu schaffen. Stilling vermuthete sein Ende noch so gar nahe nicht, daher ging er von ihm weg und versprach, morgen wieder zu kommen; allein diese Nacht starb er. Stilling ging bei seinem Leichencondukt der Vorderste, weil er keine Anverwandten hatte; er weinte über seinem Grade und betrauerte ihn als einen Bruder. Seine Fraustarb nicht lange nach ihm, seine Kinder aber sind alle recht wohl versorgt.

Nachbem nun Stilling beinahe seche Jahre bei Herrn Spanier in Condition gewesen war und dabei die Augenkuren fortsetze, so trug es sich bisweilen zu, daß sein Herr mit ihm von einem bequemen Plan redete, nach welchem er sich mit seinem Studiren zu richten hätte. Herr Spanier schlug ihm vor: er sollte noch einige Jahre bei ihm bleiben und so für sich studiren, alsdann wolle er ihm ein paar hundert Reichsthaler gebest, damit könne er nach einer Universität reisen, sich eraminiren und promoviren lassen, und nach einem Viertelzahr wieder kommen, und so bei Herrn Spanier serner wohnen bleiben. Was er dann weiter mit ihm vor hatte, ist mir nicht bekannt geworden.

Dieser Blan gefiel Stilling ganz, theilweise aber nicht. Sein Zweck war, die Medicin auf einer Universität aus dem Grunde zu studiren; er zweifelte auch nicht, der Gott, der ihn dazu berufen habe, der würde ihm auch Mittel und Wege an die Hand geben, daß er's aussuhren könne. Hiermit war aber Spanier nicht zufrieden, und beswegen schwiegen sie Beibe endlich ganz still von der Sache.

Im herbste bes Jahres 1769, als Stilling eben fein breifigftes Sabr angetreten batte und feche Sabre bei herrn Spanier gewesen war, befam er von einem Raufmann an Rafenheim, eine Stunde dieffeite Schonenthal, ber fich Friedenberg fcrieb, einen Brief, worin ihn diefer Mann ersuchte, sobald als möglich nach Rafenheim zu tommen, weil einer feiner Rachbarn einen Sobn babe, ber feit einigen gabren mit bofen Angen behaftet fei und Gefahr laufe, blind zu werben. herr Spanier trieb ibn an, fofort gu geben. Stilling that das, und nach drei Stunden tam er Bormittaas bei herrn Friedenberg zu Rafenheim an. Diefer Mann bewohnte ein icones niebliches Saus, welches er bor gang turger Zeit hatte bauen laffen. Die Gegend, wo er wohnte, war überaus angenehm. Sobald Stilling in bas haus trat und überall Ordnung, Reinlichteit und Rierde ohne Bracht bemertte, fo freute er fich und fühlte, bag er ba murbe wohnen konnen. Ms er aber in die Stube trat und herrn Frieden berg felber nebst seiner Gattin und neun fconen wohlgewachfenen Rindern fo bet Reihe nach fah, wie fie alle zusammen nett und zierlich, aber ohne Bracht gefleibet, ba gingen und ftanben, wie alle Gefichter Bahrheit, Rechtschaffenbeit und Seiterkeit um fich ftrahlten, fo war er gang entgudt, und nun munfchte er wirklich, emig bei biefen Leuten zu wohnen. Da war fein Treiben, fein Ungestum, sondern eitel wirksame Thatigkeit aus harmonie und autem Willen.

herr Friedenberg bot ihm freundlich die hand und nöthigte ihn zum Mittagessen. Stilling nahm bas Anerbieten mit Freuden an. So wie er mit diesen Leuten

21

rebete, so entbeckte sich sofort eine unaussprechliche Ueberseinstimmung ber Geister; Alle liebten Stilling in bem Augenblicke, und er liebte auch ste Alle über die Maßen. Sein ganzes Gespräch mit herrn und Frau Friedensberg war bloß vom Christenthum und ber wahren Gottsfeligkeit, wovon biese Leute ganz und allein Werk machten.

Nach bem Effen ging Herr Friedenberg mit ihm zu bem Patienten, welchen er besorgte, und barauf wieder mit seinem Freunde zurud, um Kaffee zu trinken. Mit einem Wort, diese brei Gemüther, Herr und Frau Friedenberg und Stilling, schlossen sich sest augammen, wurden ewige Freunde, ohne sich es sagen zu dürfen. Des Abends ging Letterer wieder zurück an seinen Ort, allein er fühlte etwas Leeres nach diesem Tage, er hatte seit der Zeit seiner Jugend nie wieder eine solche Hausschaltung angetroffen, er hätte gerne näher bei Herrn Frieden berg gewohnt, um mehr mit ihm und seinen Leuten umgeben zu können.

Inbessen fing ber Patient zu Rasenheim an, sich zu bessern, und es fanden sich mehrere in berselben Gegend, sogar in Schön en thal selbst, die seiner Hülse begehrten; daher beschloß er, mit Genehmigung des Herrn Spariers, alle vierzehn Tage des Samstag Nachmittags wegzugehen, um seine Patienten zu besuchen, und des Montag Morgens wieder zu kommen. Er richtete es deswegen so ein, daß er des Samstag Abends bei Herrn Friedensberg ankam, des Sonntag Morgens ging er dann umsher, und dis nach Schönenthal, besuchte seine Kranken, und des Sonntag Abends kam er wieder nach Rasensheim, von wo er des Montag Morgens wieder nach Hasensheim, von wo er des Montag Morgens wieder nach Hauselsengen ging. Bei diesen vielkältigen Besuchen wurde seine

genaue Berbinbung mit herrn Frieden berg und seinem Hause immer stärker; er erlangte auch eine schöne Bestanntschaft in Schönenthal mit vielen frommen gottessfürchtigen Leuten, die ihn Sonntag Mittags wechselsweise zum Essen einluben und sich mit ihm vom Christenthum und andern guten Sachen unterredeten.

Dieses bauerte so fort, bis in ben Februar bes solgenben Jahres 1770, als Frau Frieden berg mit einem jungen Töchterlein entbunben wurde; biese stohe Renigseit machte Herr Frieden berg nicht nur seinem Freunde Stilling bekannt, sondern er ersuchte ihn sogar, des solgenden Freitags als Gevatter bei seinem Kinde an der Tause zu stehen. Dieses machte Stillingen ungemeine Freude. Herr Spanier konnte indessen nicht begreisen, wie ein Kausmann dazu komme, den Bedienten eines andern Kausmanns zu Gevatter zu bitten; allein Stillingen wunderte das nicht, denn Herr Frieden berg und er wußten von keinem Unterschied des Standes mehr, sie waren Brüder.

Bur bestimmten Zeit ging also Stilling hin, um ber Tause beizuwohnen. Nun hatte aber Herr Friedensberg eine Tochter, welche die älteste unter seinen Rindern und damals im einundzwanzigsten Jahre war. Dieses Mädchen hatte von ihrer Jugend an die Stille und Einzgezogenheit geliebt, und beswegen war sie blöbe gegen alle fremden Leute, besonders wenn sie etwas vornehmer gekleidet waren, als sie gewohnt war. Obgleich dieser Umstand in Ansehung Stilling's nicht im Wege stand, so vermied sie ihn boch, so viel sie konnte, so daß er sie wenig zu sehen bekam. Ihre ganze Beschäftigung hatte von Jugend auf in anständigen Hausgeschäften und dem

nöthigen Unterricht in ber christlichen Religion nach bem evangelisch-lutherischen Bekenntniß, nebst Schreiben und Lesen bestanden; mit einem Worte, sie war ein niedliches, artiges, junges Mädchen, die eben nirgends in der Welt gewesen war, um nach der Mode leben zu können, deren gutes Herz aber alle diese, einem rechtschaffenen Manne unbedeutende Kleinigkeiten reichlich ersetze.

Stilling hatte biese Jungfer vor den andern Kinsbern seines Freundes nicht vorzüglich bemerkt, er fand in sich keinen Trieb dazu, und er durfte auch an so etwas nicht benken, weil er noch vorher weit aussehende Dinge

aus bem Wege zu räumen hatte.

Dieses liebenswürdige Mäbchen hieß Christine. Sie war seit einiger Zeit sehr krank, und die Aerzte zweissekten alle an ihrem Auskommen. Wenn nun Stilling nach Rasenheim kam, so fragte er nach ihr, als nach der Tochter seines Freundes; da ihm aber Niemand Anslaß gab, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen, so dachte er auch nicht daran.

Diesen Abend aber, nachdem die Kindstause beendigt war, stopste Herr Friedenberg seine lange Pfeise und fragte seinen neuen Gevatter: Gefällt es Ihnen, einmal mit mir meine kranke Lochter zu besuchen? Mich verlangt, was Sie von ihr sagen werden, Sie haben doch schon mehr Erkenntnis von Krankheiten, als ein Andercr. Stilling war dazu willig; sie gingen hinauf ins Zimmer der Kranken. Sie lag matt und elend im Bette, doch hatte sie noch viele Munterkeit des Geistes. Sie richtete sich auf, gab Stilling die Hand und hieß ihn sien. Beide setzen sich also an's Nachttischen am Bette. Christine schämte sich jest vor Stillingen nicht, son-

bern sie rebete mit ihm von allerhand, bas Christenthum betreffenben Sachen. Sie wurde gang aufgeräumt und vertraulich. Nun hatte fie oft bebentliche Bufalle, begwegen mußte Jemand bes Nachts bei ihr machen; biefes geschah aber auch zum Theil begwegen, weil fie nicht viel schlafen tonnte. Alls nun beibe eine Beile bei ihr gefeffen hatten und eben weggeben wollten, fo ersuchte bie frante Jungfer ihren Bater : ob er mohl erlauben wollte, daß Stilling mit ihrem alteren Bruder biefe Racht bei ihr wachen mochte? Berr Friedenberg gab bas febr gerne zu, mit ber Bedingung aber, wenn es Stillingen nicht zuwider fei. Diefer leiftete sowohl der Kranken, als auch ben Ihrigen diesen Freundschaftsbienft gerne. Er begab fich also mit bem altesten Sohn bes Abends um neun Uhr auf ihr Zimmer; beibe festen fich vor bas Bett an's Rachttischen und sprachen mit ihr von allerhand Sachen, um sich die Zeit zu vertreiben, zuweilen lasen fie auch etwas bazwischen.

Des Nachts um ein Uhr sagte die Kranke zu ihren beiben Wächtern: sie möchten ein wenig stille sein, sie glaube etwas schlafen zu können. Dieses geschah. Der junge herr Friedenberg schlich indessen herab, um etwas Kaffee zu besorgen; er blieb aber ziemlich lange aus, und Stilling begann auf seinem Stuhl zu nicken. Nach etwa einer Stunde regte sich die Kranke wieder. Stilling schob die Gardine ein wenig von einander und fragte sie: ob sie geschlasen habe? Sie antwortete: "Ich habe so wie im Taumel gelegen. Hören Sie, herr Stilling! ich habe einen sehr lebhaften Eindruck in mein Gemüth bekommen, von einer Sache, die ich aber nicht sagen darf, bis zu einer andern Zeit." Bei diesen Worten

wurde Stilling ganz starr, er fühlte vom Scheitel bis unter die Fußschle eine noch nie empfundene Erschütterung, und auf einmal suhr ihm ein Strahl durch die Seele, wie ein Blik. Es wurde ihm klar in seinem Gemüth, was jest der Wille Gottes sei und was die Worte der kranken Jungser bedeuteten. Mit Thränen in den Augen stand er auf, bückte sich über das Bett und sagte: "Ich weiß es, liebe Jungser, was Sie für einen Eindruck bekommen hat, und was der Wille Gottes ist." Sie suhr auf, reckte ihre Hand heraus und versetzte jülsen Sie's?" — Damit schlug Stilling seine rechte Hand in die ihrige, und sprach: "Gott im Himmel segne uns! Wir sind auf ewig verbunzben!" — Sie antwortete: "Ja! wir sind's auf ewig!" —

Alsbald tam ber Bruber und brachte ben Raffee, feste ibn bin, und alle Drei tranten gusammen. Die Rrante war ganz ruhig wie vorher; sie war weder freudiger noch trauriger, fo, ale wenn nichts Sonberliches vorgefallen ware. Stilling aber war wie ein Trunkener, er mußte nicht, ob er gewacht ober geträumt hatte, er konnte fich über biefen unerhörten Borfall weber befinnen, noch nach= benten. Inbessen fühlte er boch eine unbeschreiblich gartliche Reigung in feiner Seele gegen bie theure Rrante, so bag er mit Freuden sein Leben für fie murbe aufopfern können, wenn's nöthig ware, und biefe reine Flamme war so, ohne augezündet zu werden, wie ein Feuer vom himmel auf fein Berg gefallen; benn gewiß, feine Berlobte hatte jest weber Reize, noch Willen, zu reizen, und er war in einer folden Lage, wo ihm vor bem Gebanten ju beirathen schauberte. Doch, wie gesagt: er mar betäubt, und konnte über feinen Buftand nicht eber nachbenten, bis bes andern Morgens, ba er wieber gurud

nach Hause reiste. Er nahm vorher zärtlich Abschieb von seiner Geliebten, bei welcher Gelegenheit er seine Furcht äußerte; allein sie war ganz getrost bei ber Sache und versetzte: "Gott hat gewiß die Sache angefangen, Er wird sie auch vollenden!"

Unterwege fing nun Stilling an, vernünftig über feinen Buftanb nachzubenken, bie gange Sache kam ihm entfetlich bor. Er mar überzeugt, bag Berr Spanier, fobalb er bicfen Schritt erfahren wurde, fofort feinen Beistand von ihm abziehen und ihn abbanten würde, folglich ware er bann ohne Brod, und wieber in seine vorigen Umstände versett. Ueber das konnte er fich unmöglich vorftellen, bag Berr Friebenberg mit ihm aufrieben fein wurde; benn in folden Umftanben fich mit feiner Tochter au verloben, mo er für fich felber tein Brob verbienen, geschweige Frau und Rinder ernähren konnte, ja sogar ein großes Rapital nöthig hatte, bas war eigentlich ein schlechtes Freundschaftsstud, es tonnte vielmehr als ein erschredlicher Migbrauch berfelben angesehen werben. Diese Borftellungen machten Stillingen berglich Angft, und er fürchtete, in noch beschwerlichere Umftanbe zu gerathen, als er jemals erlebt batte. Es war ihm wie Einem, ber auf einen boben Felfen am Meer geklettert ift, und, ohne - Gefahr zerschmettert zu werben, nicht berab tommen tann, er magt's und fpringt ins Meer, ob er fich mit Schwimmen noch retten möchte.

Stilling wußte auch keinen anbern Rath mehr; er warf sich mit seinem Mäbchen in die Arme der väters lichen Fürsorge Gottes, und nun war er ruhig; er besichloß aber bennoch, weber Herrn Spanier noch sonst Jemand in der Welt etwas von diesem Vorfall zu sagen.

Herr Friedenberg hatte Stillingen die Etlandniß gegeben, alle Medicamente in dortigen Gegenden nun
an ihn zu sernerer Besorgung zu übermachen; deswegen
schieste er des solgenden Samstags, welches neun Tage
nach seiner Berlodung war, ein Päcken Medicin an ihn
ab, wozu er einen Brief fügte, der ganz aus seinem
Herzen gestossen war, und welcher ziemlich entdeckte, was
darinnen vorging; ja, was noch mehr war, er schloß
sogar ein versiegeltes Schreiben an seine Bersobte darin
ein, und Alles dieses that er ohne Uebersegung und Nachbenken, was sur Folgen daraus entstehen könnten; als
aber das Paket fort war, da überdachte er erst, was
baraus werden könnte; ihm schlug das Herz, und er

mußte fich fast nicht zu fassen.

Niemals ift ein Weg für ihn faurer gemefen, als wie er acht Tage hernach bes Samftag Abends feinen gewöhnlichen Bang nach Rafen beim ging. Je naber er bem Saufe tam, je mehr klopfte fein Berg. Run trat er zur Stubenthure berein. Chriftine batte fich in etwas erholt; fie war baselbst mit ihren Eltern und einigen Rindern. Er ging, wie gewöhnlich, mit freudigem Blid auf Friedenberg zu, gab ihm bie Sand, und biefer empfing ihn mit gewöhnlicher Freundschaft, so auch bie Frau Friedenberg, und endlich auch Chriftine. Stilling ging nun wieber heraus und hinauf auf fein Schlafzimmer, um Mehreres, mas er bei fich hatte, abzulegen. Ihm war icon ein Band vom Bergen, benn sein Freund hatte entweder nichts gemerkt, ober er war mit ber gangen Sache gufrieben. Er ging nun wieber herunter und erwartete, was ferner vorging. Als er unten auf die Treppe tam, so wintte ihm Chriftine, bie gegen der Wohnstube über in einer Kammerthüre stand; sie schloß die Kammerthüre hinter ihm zu, und Beide setzen sich neben einander. Christine fing nun an:

"Uch! welchen Schrecken haft Du mir mit Deinen Briefen abgejagt! meine Eltern wiffen Alles. Höre, ich will Dir Alles fagen, wie es ergangen ift. Ale bie Briefe tamen, war ich in ber Stube, mein Bater auch, meine Mutter aber war in der Rammer auf bem Bette. Mein Bater brach ben Brief auf, er fant noch einen barinnen an mich, er reichte mir benfelben mit ben Worten : ba ift auch ein Brief an dich. Ich wurde roth, nahm ibn an und las ibn. Mein Bater las ben feinigen auch. schüttelte zuweilen ben Kopf, stand und bedachte sich, bann las er wieber. Endlich ging er in bie Kammer zu meiner Mutter ; ich tonnte Alles versteben, was gesprochen wurde. Mein Bater las ihr ben Brief vor. Als er ausgelesen hatte, fo lachte meine Mutter und fagte: Begreifft Du auch wohl, was ber Brief bebeutet? er hat Absichten auf unsere Tochter. Mein Bater antwortete : Das ift nicht möglich, er ift ja nur eine Racht mit meinem Gobn bei ihr gewesen, bazu ift fie trant, und boch tommt mir auch ber Brief bebenklich vor. Ja, ja! fagte bie Mutter: benke nicht anders, es ift fo. Run ging mein Bater hinaus und fagte nichts mehr. Alsbald rief mir meine Mutter: Romm, Christine! lege Dich ein wenig ju mir, Du bift gewiß bes Sigens mube. Ich ging zu ihr und legte mich neben fie. Bor'! fing fie an: Bat Bevatter Stils ling Reigung zu bir ? Ich fagte rund heraus: Ja! bas hat er. Sie fuhr fort: Ihr feid boch noch nicht verfprochen? Ja, Mutter! antwortete ich: Wir find auch persprochen; und nun mußte ich weinen. Gott im Sim=

mel! sagte meine Mutter: wie ist bas zugegangen? ihr feib ja nicht zusammen gewesen! Run erzählte ich ihr umständlich Alles, wie es ergangen ift, und fagte ihr bie Mare Wahrheit. Sie erstaunte barüber und sagte: Du baft einen barten Anfang. Stilling muß noch erft ftubiren, ebe ihr beifammen leben konnt, wie willft Du bas aushalten? Du bift ohnehin ichwächlichen Gemuths und Leibes. Ich antwortete: ich will mich fchicken, fo aut ich tann! ber Berr wird mir beifteben! ich muß biefen beirathen; und wenn ihr Eltern mir es verbietet, fo will ich euch barin gehorchen, aber einen Anbern werbe ich nie nehmen. Das wird feine Roth haben, verfette meine Mutter. Sobalb nun meine Eltern wieder allein in ber Rammer maren, und ich in ber Stube, fo ergablte fie meinem Bater Alles, eben fo, wie ich's ihr ergahlt hatte. Er schwieg lange; endlich fing er an: Das ift mir eine unbeschreibliche Sache: ich tann nichts bagu fagen. Go ftebt bie Sache noch, mein Bater bat mir tein Wort gefagt, weber Gutes noch Bofes. Run ift es aber unsere Pflicht, bag wir noch biesen Abend unsere Eltern fragen und ihre völlige Ginwilligung erhalten. Go eben, wie Du bie Treppe herauf gingft, fagte mein Bater ju mir: Gebe mit Stilling in die andere Stube allein, bu wirst wohl mit ihm zu reben baben."

Stillingen hüpfte bas herz vor Freuden. Er fühlte nun gar wohl, daß seine Sachen einen erwünschten Auszgang nehmen würben. Er unterrebete sich noch ein Stündschen mit seiner Gefiebten; sie verbanden sich noch einmal, mit ineinander geschlossenen Armen, zu einer ewigen Treue und zu einem rechtschaffenen Wandel vor Gott und Menschen.

Des Abends nach bem Essen, als Alles im Hause schlief, saßen nur noch herr und Frau Friedenberg nebst Christinen und Stillingen in der Stube. Letterer sing nun an, und erzählte getreu den ganzen Borfall mit den kleinsten Umständen, und schloß mit diesen Worten: Nun frage ich Sie aufrichtig: "Ob Sie mich von herzen gern unter die Zahl ihrer Kinder aufnehmen wollen? ich werde alle kindlichen Pflichten durch Gottes Gnade treulich erfüllen, und ich protestire feierlich gegen alle Hülfe und Beistand zu meinem Studiren. Ich begehre bloß Ihre Jungfer Tochter; ja, ich nehme Gott zum Zeugen, daß mir der Gedanke der sürchterlichste ist, ben ich haben kann, wenn ich mir vorstelle, daß Sie wohl benken könnten: ich hätte bei dieser Verbindung eine uneble Absicht gehabt.

Herr Friedenberg seufzte tief, und ein paar Thränen liesen seine Wangen herunter. Ja, sagte er: Herr Gewatter! ich bin damit zusrieden und nehme Sie willig zu meinem Sohn an; benn ich sehe, daß Gottes Finger in dieser Sache wirkt. Ich kann nichts dawider einwenden; außerdem kenne ich Sie, und weiß wohl, daß Sie zu ehrlich sind, um solche unchristlichen Absichten zu haben; das muß ich aber noch hinzusügen, daß ich auch gar nicht im Stande bin, Sie studiren zu kassen. Nun wendete gr sich zu Christinen und sagte: Getraust du dich aber auch, die lange Abwesenheit beines Geliebten zu ertragen? Sie antwortete: Ja, Gott wird mir Kraft dazu geben!

Nun stand Herr Frieden berg auf, umarmte Stillingen, fußte ihn und weinte an seinem Halse; nach ihm that Frau Frieden berg deßgleichen. Die Empfindung läßt sich nicht aussprechen, die Stelling dabei fthlte: es war ihm, als wenn er in ein Paradies versfeht würde. Wo das Geld zu seinem Studiren herkommen sollte, darum bekümmerte er sich gar nicht. Die Worte: der Herr wird's versehen! waren so tief in seine

Seele gegraben, daß er nicht sorgen konnte.

Nun ermahnte ihn Herr Friedenberg, daß er noch bieses Jahr bei Herrn Spanier aushalten, alsbann sich aber nächsten Herbst nach Universitäten begeben möchte. Stillingen war bas recht nach seinem Sinn und ohnehin sein Wille. Endlich beschlossen sie Alle zusammen, biese ganze Sache geheim zu halten, um den schiefen Urstheilen der Menschen vorzubeugen, und dann durch eifriges Gebet von allen Seiten den Segen von Gott zu

biesem wichtigen Borhaben zu erbitten.

Stilling setze nun bei Herrn Spanier seine Bebienung noch immer fort, beggleichen seine gewöhnlichen Gänge nach Rasenheim und Schönenthal. Ein Bierteljahr vor Michaelis kündigte er Herrn Spanier sein Borhaben höslich und freundschaftlich an, und bat ihn, ihm doch diesen Schritt nicht zu verübeln, indem es endlich im dreißigsten Jahre seines Alters einmal Zeit sei, für sich selber zu sorgen. Herr Spanier antwortete zu Allem dem nicht ein Wort, sondern schwieg ganz still; aber pon dem an war sein Herz von Stilling ganz abgekehrt, so daß ihm das letzte Vierteljahr noch ziemlich sauer wurde, nicht daß ihm Jemand etwas in den Weg legte, sondern weil die Freundschaft und das Zutrauen ganz weg war.

Bier Bochen vor ber Frankfurter herbstmesse nahm also Stilling von seinem bisherigen lieben Patron und bem gangen Hause Abschied. herr Spanier weinte blutige Thränen, aber er sagte tein Wort, weber Gutes noch Boses. Stilling weinte auch; und so verließ er seine lette Schule ober Informations Bedienung, und zog nach Rasenheim zu seinen Freunden, nachdem er sieben ganze schöne Jahre an einem Orte rubig verkebt hatte.

Bert Spanier hatte feine mahre Absicht mit Stilling nie entbedt. So wie fein Blan war, nur bem Titel nach Doktor zu werden, ohne hinlängliche Kenntniffe zu haben, das mar Stillingen unmöglich, einzugeben; und entbedte Spanier ben Reft feiner Gebanten nicht gang, fo konnte es ja Stilling auch nicht wiffen, und noch vielweniger fich barauf verlaffen. Ueber bas Alles führte ihn bie Borfehung gleichsam mit Macht und Rraft, ohne fein Mitwirken, fo bag er folgen mußte, wenn er auch etwas Unberes für fich beschloffen gehabt hatte. Bas aber noch das Schlimmfte für Stillingen war: er hatte nie einen bestimmten Jahrlohn mit herrn Spanier gemacht; biefer rechtschaffene Mann gab ihm reichlich, was er bedurfte. Run hatte er fich aber fcon Bucher und andere Nothwendigkeiten angeschafft, fo bag er, wenn er Alles rechnete, ein Ziemliches jahrlich empfangen batte, begwegen gab ihm nun Spanier beim Abschied nichts, fo daß er ohne Gelb bei Frieden berg zu Rafenheim antam. Diefer gabite ihm aber fofort bunbert Reichsthaler aus, um fich bas Röthigfte zu feiner Reise bafür anzuschaffen und bas Uebrige mitzunehmen. Seine driftlichen Freunde zu Schönenthal aber beschenkten ihn mit einem iconen Rleib, und erboten fich ju fernerem Beiftand.

Stilling hielt fich nun noch vier Wochen bei feiner Berlobten und ben Ihrigen auf; mabrend biefer Zeit

rüstete er sich aus, nach ber hohen Schule zu ziehen. Er hatte sich noch keinen Ort erwählt, wohin, sonbern er erwartete einen Wink vom himmlischen Bater; benn weil er aus purem Glauben studiren wollte, so durfte er auch

in nichts feinem eigenen Willen folgen.

Nach drei Wochen ging er noch einmal nach Schönenthal, um seine Freunde daselbst zu besuchen. Als er
daselbst ankam, fragte ihn eine sehr theure und liebe
Freundin: "Wohin er zu ziehen Willens wäre?" Er
antwortete: "Er wüßte es nicht." "Ei! sagte sie: unser
Herr Nachdar Troost reist nach Straßburg, um
daselbst einen Winter zu bleiben, reisen Sie mit demselben!" Dieses siel Stilling auss Herz; er fühlte,
daß dieses der Wint sei, den er erwartet hatte. Indem
trat genannter Herr Troost in die Stude herein. Sofort sing die Freundin gegen ihn an, von Stillingen
zu reden. Der liebe Mann freute sich von Herzen über
seine Gesellschaft, denn er hatte schon Mehreres von ihm
gehört.

herr Trooft war zu ber Zeit ein Mann von vierzig Jahren und noch unverheirathet. Schon zwanzig Jahre war er mit vielem Ruhm Chirurgus in Schönenthal gewesen; allein er war jest mit seinen Renntnissen nicht mehr zufrieden, sondern er wollte noch einmal zu Straßburg die Anatomie burchstudiren und andere chirurgische Collega hören, um mit neuer Kraft ausgerüstet wieder zu kommen, und seinem Rächsten desto nühlicher dienen zu konnen. In seiner Jugend hatte er schon einige Jahre auf dieser berühmten hohen Schule zugebracht und den Grund zu seiner Wissenschaft gelegt.

Diefer war nun ber rechte Mann für Stillingen.

Er hatte das ebelste und beste Herz von der Welt, das aus lauter Menschenliebe und Freundschaft zusammengesett war; dazu hatte er einen vortrefslichen Charatter, viel Religion und baraus sließende Tugenden. Er kannte die Welt und Straßburg; und gewiß, es war ein recht väterlicher Zug der Borsehung, daß Stilling gerade jett mit ihm bekannt wurde. Er machte deswegen alsbald Freundschaft mit Herrn Troost. Sie beschlossen, mit Meßkausleuten nach Frankfurt und von da mit einer Retourchaise nach Straßburg zu sahren; sie bestimmten nun auch den Tag ihrer Abreise, der nach acht Tagen sestgesett wurde.

Stilling hatte turz vorher seinem Bater und Oheim im Salen'schen Lande seine fernere wunderbare Führung bekannt gemacht; diese entsetzen sich, erstaunten, fürchteten, hofften und gestanden: daß sie ihn ganz an Gott überlassen müßten, und daß sie bloß von ferne stehen und seinen Flug über alle Berge hin mit Furcht und Littern ansehen könnten, indessen wünschten sie ihm

allen erbenflichen Segen.

Stilling's Lage war jest in jeber hinsicht erschrecklich. Ein jeber Bernünftige setze sich in Gebanken einmal an seine Stelle und empfinde! — Er hatte sich mit einem gärtlichen, frommen, empfindsamen, aber dabei franklichen Mädchen verlobt, die er mehr als seine eigene Seele liebte, und diese wurde von allen Aerzten zehrend erskärt, so daß er sehr fürchten mußte, sie bei seinem Absichied zum letzten Male zu sehen. Dazu sühlte er alle die schweren Leiden, die ihr zärtlich liebendes Herz während einer so langen Zeit würde ertragen mussen. Sein ganzes kunftiges Glück beruhte nun bloß barauf, ein

rechtschaffener Arzt zu werben; und bazu gehörten zum wenigsten taufend Reichsthaler, wozu keine hundert für ihn in der ganzen Welt zu finden waren; folglich sah es auch in diesem Fall mißlich mit ihm aus: fehlte es ihm da, so fehlte ihm Alles.

Und bennoch, ob fich Stilling gleich bies Alles febr lebhaft vorftellte, fo feste er boch fein Bertrauen feft

auf Gott, und machte biefen Schluß:

"Gott fängt nichts an, außer er führt es auch herrlich aus. Nun ist es aber ewig wahr, daß er meine gegenwärtige Lage ganz und allein, ohne mein Zuthun, so geordnet hat.

"Folglich ift es auch ewig mahr, bag er Alles mit

mir herrlich ausführen werbe."

Dieser Schluß machte ihn öfters so muthig, daß er lächeind gegen seine Freunde zu Rasenheim sagte: "Mich sulte es doch verlangen, wo mein Bater im himmel Geld für mich zusammentreiben wird!" Indessen entdedte er keinem cinzigen Wenschen weiter seine eigentlichen Umftände, besonders Herrn Trooft nicht, benn dieser zärtliche Freund würde großes Bedenken getragen haben, ihn mitzunehmen; oder er würde wenigstens doch herzliche Sorge für ihn ausgestanden haben.

Endlich rückte ber Tag zur Abreise heran, und Chrisftine schwamm in Thränen und wurde zuweilen ohn-

mächtig, und das gange Saus trauerte.

Um letten Abend saßen herr Friedenberg und Stilling allein zusammen. Ersterer konnte sich des Weinens nicht enthalten; mit Thränen sagte er zu Stillingen: Lieber Sohn! das herz ist mir sehr schwer um Euch, wie gerne wollte ich Euch mit Geld vetsehen, wenn ich

nur konnte, ich habe meine Handling und Fabrit mit nichts angefangen, nunmehr bin ich eben so weit, daß ich mir helsen kann; wenn ich Euch aber wollte studiren lassen, so würde ich mich ganz zurück seinen. Und dazu habe ich zehn Kinder, was ich dem Ersten thue, das bin ich hernach Allen schuldig.

Hören Sie, herr Schwiegervater! antwortete Stils ling mit frohem Muth und fröhlichem Gesicht: ich bezehre keinen Heller von Ihnen, glauben Sie nur gewiß: berjenige, ber in ber Büste so viele tausend Menschen mit wenig Brod sättigen konnte, ber lebt noch, bem übergebe ich mich. Er wird gewiß Rath schaffen. Sorgen

Sie nur nicht, "ber herr wird's verfeben!"

Nun hatte er seine Bücher, Rleiber und Geräthe vorans nach Frankfurt geschickt; und bes andern Morgens, nachdem er mit seinen Freunden gefrühstückt hatte, lief er hinauf nach der Kammer seiner Christine: sie saß und weinte. Er nahm sie in seine Arme, küste sie und saste: "Lebe wohl, mein Engel! Der Herr stärke und erhalte Dich im Segen und Wohlergehen, die wir uns wieder sehen!" — Und so lief er zur Thüre hinaus. Nun veradschiedete er sich von einem Jeden, lief fort, und weinte sich unterwegs satt. Der ältere Bruder seiner Sezliebten begleitete ihn die Schönenthal. Nun kehrte auch dieser traurig um, und Stilling begab sich zu seinen Reisegefährten.

Ich will mich mit ber Reisegeschichte nach Frankfurt weiter nicht aushalten. Sie kamen alle glücklich baselbst an, außer baß sie in ber Gegend von Ellefelb auf bem Rhein einen heftigen Schrecken ausgestanden hatten.

Bierzig Reichsthaler waren Stilling's ganze Sab-

selt wußte. Er entbedte Niemand etwas, sondern warstete auf bei wußte. Er entbedte Niemalschen warsen, besonders auch, weil Herr Trooft nicht eher fortkommen konnte; daher schwolz sein Geld so zusammen, daß er zwei Tage vor seiner Abreise nach Straßburg nur noch einen Reichsthaler hatte, und dieser war sein einziger Vorrath, den er in der Welt wußte. Er entbedte Niemand etwas, sondern warstete auf den Wink des himmlischen Vaters. Doch sand er bei allem seinem Muth nirgends recht Ruhe, er spazierte umber und betete innerlich zu Gott; indessen gerieth er auf den Kömerberg, daselbst begegnete ihm ein Schönenthaler Kausmann, der ihn wohl kannte und auch sein Freund war; diesen will ich Liebmann nennen.

Herr Liebmann also grüßte ihn freundlich und fragte: wie es ihm ginge? Er antwortete: Recht gut! Das freut mich, versette jener: Kommen Sie diesen Abend auf mein Zimmer und speisen Sie mit mir, was ich habe! Stilling versprach das. Run zeigte ihm Herr Lieb=

mann, wo er logirte.

Des Abends ging er an ben bestimmten Ort. Nach bem Essen sie mir gerr Liebmann an: Sagen Sie mir boch, mein Freund! wo bekommen Sie Gelb her zum Stubiren? Stilling lächelte und antwortete: "Ich habe einen reichen Vater im Himmel, ber wird mich versorgen." Herr Liebmann sah ihn an und erwiderte: Wie viel haben Sie noch? Stilling versete: "Einen Reichsthaler, — und bas ist Alles!" So! — suhr Liebmann sort: ich bin einer von Ihres Vaters Rentmeistern, ich werbe also jest einmal den Beutel ziehen. Damit zählte er Stillingen dreiundbreißig Reichsthaler hin und sagte:

mehr kann ich für jest nicht miffen. Sie werben überall Bulfe finden. Ronnen Gie mir bas Gelb einftens wieber geben, gut! wo nicht, auch gut. Stilling fühlte beiße Thranen in seinen Augen. Er bankte berglich für biese Liebe und versette: "Das ift reich genug, ich wünsche nicht mehr zu haben." Diefe erfte Probe machte ihn fo muthig, bag er gar nicht mehr zweifelte, Gott wurde ihm gewiß burch Alles burchhelfen. Er erhielt auch Bricfe von Rasenheim von herrn Friedenberg und Chrift in en. Diefe hatte Muth gefaßt und ftanbhaft befchloffen, gedulbig auszuharren. Friedenberg aber fcrieb ihm in ben allerzärtlichsten Ausbrücken und empfahl ihn ber väter= lichen Fürforge Gottes. Er beantwortete gleichfalls beibe Briefe mit aller möglichen Zärtlichkeit und Liebe. Bon feiner ersten Glaubensprobe aber melbete er nichts, son= bern fcbrieb nur, bag er Ueberfluß habe.

Nach zwei Tagen fand herr Trooft eine Retourschaise nach Mannheim, welche er für sich und Stilsling, nebst noch einen redlichen Kaufmann von Luzern, aus der Schweiz, miethete. Run nahmen sie wiederum von allen Bekannten und Freunden Abschied, setzen sich

ein und reisten im Namen Gottes weiter.

Um sich nun einander die Zeit zu verkürzen, erzählte ein Jeber, was er wußte. Der Schweizer wurde so verstraulich, daß er unsern beiden Reisenden sein ganzes Herz entbedte. Stilling wurde badurch gerührt, und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte mit allen Umständen, so daß der Schweizer oft die milben Thränen fallen ließ. Herr Trooft selber hatte sie noch nicht gehört, er wurde auch sehr gerührt, und seine Liebe zu Stillingen wurde besto größer.

Bu Mannheim nahmen sie wieber eine Retourschaise bis Straßburg. Als sie zwischen Speyer und Lauterburg in den großen Wald kamen, stieg Stilling aus. Er war das Fahren nicht gewohnt und konnte das Wiegen der Chaise, besonders in Sandwegen, nicht wohl aushalten. Der Schweizer stieg auch aus, herr Troost aber blieb im Wagen. Als nun die beiden Reisegefährten so zusammen zu Fuß gingen, sprach ihn der Schweizer an: Ob er ihm nicht das Manuscript von Molitor, weil er es doppelt habe, gegen fünf französische neue Louisd'or überlassen wollte? Stilling sah bieses wiederum als einen Wink von Gott an, und daher versprach er es ihm.

Sie stiegen endlich wieder in die Chaise. Unter allerhand Gesprächen kam Herr Troost recht zur Unzeit an gemelbetes Manuscript. Er glaubte, wenn Stilling einmal studirt haben würde, so würde er wenig mehr aus dergleichen Sachen, Geheimnissen und Salbereien machen, weil doch niemals etwas Rechts daran sei. Hiemit waren nun dem Schweizer seine fünf Louis wieder lieber, als das Papier. Hätte Herr Troost gewußt, was zwischen Beiden vorgesallen war, so mürde er wohl ge-

ichwiegen haben.

Indessen kamen unsere Reisenden gesund und wohl zu Straßburg an und logirten sich bei Herrn Rathmann Blesing in der Art ein. Stilling sowohl als sein Freundschrieben nach Haus und melbeten ihre glückliche Ankunft, ein Jeder an gehörigen Ort.

Stilling hatte nun keine Rube mehr, bis er bas berrliche Münfter rund von innen und von außen gesfehen hatte. Er ergöte fich bergestalt, bag er öffentlich

sagte: "Das allein ist der Reise werth, gut! daß es ein Deutscher gebaut hat." Des andern Tages ließen sie sich immatriculiren, und Herr Troost, der daselbst bekannt war, suchte ein bequemes Zimmer für sie Beide. Dieses sand er auch nach Wunsch, denn am bequemsten Ort für sie wohnte ein vornehmer reicher Kausmann, Namens R..., der einen Bruder in Schönenthal gehabt hatte und baher Liebe für Herrn Troost und seinen Gefährten bezeigte. Dieser vermiethete ihnen ein herrliches tapezirtes Zimmer, unten im ersten Stock, für einen mäßigen Preis; sie zogen daselbst ein.

Nun suchte Herr Troost ein gutes Speisequartier', und bieses fand er gleichfalls ganz nahe, wo eine vortreffliche Tischgesellschaft war. Hier verakkordirte er sich nehst Stilling en auf den Monat. Dieser aber erkundigte sich nach ben Lehrstunden, und nahm beren so viele an, als nur gehalten wurden. Die Naturlehre, die Scheidekunst und die Zergliederung waren seine Hauptstücke, die er sofort

vornahm.

Des andern Mittags gingen sie zum Erstenmal ins Kosthaus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren Ort an. Es speisten ungefähr zwanzig Personen an diesem Tisch, und sie sahen Einen nach dem Andern hereintreten. Besonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Buchs, muthig ins Zimmer. Dieser zog Herrn Troost's und Stilling's Augen auf sich; Ersterer sagte gegen Lettern: das muß ein vortrefslicher Mann sein. Stilling bejahte das, doch glaubte er, daß sie Beide viel Verdruß von ihm haben würden, weil er ihn für einen wilden Kameraden ansah. Dieses schloß er aus dem freien Besen, das sich der Student

herausnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man diesen ausgezeichneten Men-

fchen "Berr Gothe" nannte.

Run fanden fich noch zwei Mediciner, einer aus Wien, ber anbere ein Elfäger. Der erftere hieß Balbberg. Er zeigte in feinem gangen Befen ein Benie, aber qu= gleich ein Herz voller Spott gegen bie Religion und voller Ausgelassenheit in seinen Sitten. Der Elfäßer bieß Del= ger, und war ein feines Mannchen, er hatte eine gute Seele, nur Schabe! daß er etwas reizbar und mißtrauisch war. Diefer hatte seinen Sit neben Stilling und mar bald Bergensfreund mit ihm. Nun tam auch ein Theologe, ber hieß Leofe, einer von den vortrefflichen Menschen, Göthen's Liebling, und bas verbiente er auch mit Recht, benn er war nicht nur ein ebles Benie und ein guter Theologe, fondern er hatte auch die feltene Babe, mit trodener Miene die treffendste Satire in Begenwart bes Lasters hinzuwerfen. Seine Laune mar überaus ebel. Noch Giner fand fich ein, ber fich neben Gothe binfette, von biesem will ich nicht mehr fagen, als bag er - ein guter Rabe mit Pfauenfebern mar.

Noch ein vortrefflicher Straßburger faß ba zu Tische. Sein Plat war ber oberste, und wäre es auch hinter ber Thüre gewesen. Seine Bescheibenheit erlanbt nicht, ihm eine Lobrede zu halten: es war der Herr Aftuarius Salzmann. Meine Leser mögen sich den gründelichsten und empfindsamsten Philosophen, mit dem ächztesten Christenthum gepaart, beuten, so benten sie sich einen Salzmann. Göthe und er waren Herzenösfreunde.

herr Trooft fagte leife zu Stilling: hier ift's am besten, bag man vierzehn Tage schweigt. Letterer erkannte

biefe Bahrheit, fie schwiegen alfo, und es tehrte fich auch Niemand sonderlich an fie, außer bag Gothe zuweilen feine Mugen berübermalate; er faß Stilling gegenüber, und er hatte die Regierung am Tisch , ohne daß er fie suchte.

herr Trooft war Stilling febr nütlich, er tannte bie Welt beffer, und baber konnte er ihn ficher burchführen: ohne ihn wurde Stilling hundertmal angeftogen haben. Go gutig mar ber himmlifche Bater gegen ibn. Er versorgte ibn sogar mit einem Sofmeister, ber ihm nicht allein mit Rath und That beifteben, sonbern auch, von bem er Unleitung und Fingerzeig in feinen Studien haben tonnte. Denn gewiß, herr Trooft mar ein geschickter und erfahrener Wundargt.

Nun hatte fich Stilling völlig eingerichtet; er lief feinen Lauf helbenmuthig fort; er mar jest in feinem Element; er verschlang Alles, mas er hörte, fchrieb aber weber Collegia noch fonft etwas ab, fonbern trug Alles zusammen in allgemeine Begriffe über. Gelig ift ber Mann, ber biefe Methobe mohl zu üben weiß! aber es ift nicht einem Jeben gegeben. Seine beiben Brofefforen, bie berühmten Berren Spielmann und Lobft ein, bemertten ihn balb und gewannen ihn lieb, besonders auch barum, weil er fich ernft, mannlich und eingezogen aufführte.

Allein seine 33 Reichsthaler maren nun wieber auf einen einzigen heruntergeschmolzen, begwegen begann er wieberum berglich zu beten. Gott erhörte ihn, und gerabe in diefer Zeit ber Roth fing Herr Trooft einmal bes Morgens gegen ihn an und fagte: "Sie haben, glaube ich, tein Gelb mitgebracht; ich will Ihnen feche Carolin leiben, bis Gie Wechsel betommen werben." Dbgleich Stilling fo wenig von Wechfel als von Gelb mußte, so nahm er boch bieses freundschaftliche Erbieten an, und Herr Trooft zahlte ihm sechs neue Louisd'or aus. Werwar es nun, ber bas Herz bieses Freundes gerabe weckte, als co Noth war!!!

Herr Trooft war schon und nach ber Mobe gekleidet; Stilling auch fo ziemlich. Er hatte einen fcmarzbraunen Rod mit manchesternen Beinkleibern, nur war ihm noch eine runde Berrude übrig, die er zwischen feinen Beutel-Berruden boch auch gerne verbrauchen wollte. Diefe hatte er einmal aufgesett und tam bamit an ben Tifch. Riemanb ftorte fich baran, ale nur herr Walbberg von Bien. Dieser fab ibn an, und ba er icon vernommen hatte, bag Stilling fehr für die Religion eingenommen war, so fing er an und fragte ibn: Ob wohl Abam im Paradies eine runde Berrücke möchte getragen haben? Alle lachten herzlich bis auf Salzmann, Gothe und Trooft; biefe lachten nicht. Stilling fuhr ber Born burch alle Glieber und er antwortete baranf : "Schämen Sie fich biefes Spottes. Gin folder alltäglicher Einfall ift nicht werth, bag er belacht werbe! - Gothe aber fiel ein und versette: Probire erft einen Menschen, ob er bes Spottes werth fei! Es ift teufelmäßig, einen rechtschaffenen Mann, ber feinen beleidigt bat, jum Beften gu haben! Bon biefer Zeit an nahm fich Herr Gothe Stilling's an, besuchte ibn, gewann ibn lieb, machte Brüberschaft und Freundschaft mit ibm, und bemühte sich bei allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schabe, baf fo Benige biefen vortrefflichen Menfchen feinem Bergen nach fennen!

Nach Martini wurde bas Collegium der Geburtshulfe angeschlagen und die Lernbegierigen bazu eingelaben, Stil-

lingen war bieses ein Hauptstüd, beswegen sand er sich bes Montag Abends mit Andern ein, um zu unterschreiben. Er bachte nicht anders, als daß dieses Colslegium, eben so wie die andern, erst nach Endigung desselben bezahlt würde; allein, wie erschrack er, als der Doktor ankündigte: daß sich die Herren möchten gefallen lassen, künftigen Donnerstag Abend sechs neue Louisd'or sürs Collegium zu bezahlen! Hier war also eine Ausnahme, und die hatte auch ihre gegründeten Ursachen. Wenn nun Stilling den Donnerstag nicht bezahlte, so wurde sein Name ausgestrichen. Dieses war schimpslich und schwächte den Kredit, der doch Stillingen absolut nöthig war. Jeht war also guter Rath theuer. Herr Trooft hatte schon sechs Carolin vorgeschossen, und noch war kein Ansichen da, sie wieder geben zu können.

Sobald als Stilling in sein Zimmer tam und baffelbe leer fand (benn herr Erooft war in ein Collegium gegangen), so schloß er bie Thure hinter sich zu, warf fich in einen Wintel nieder und rang recht mit Gott um Bulfe und Erbarmen; indessen außerte fich nichts Troftliches für ihn, bis Donnerstag Abend. Es war schon fünf Uhr, und um feche Uhr war die Zeit, wo er das Gelb haben mußte. Stilling begann fast im Glauben au manten; ber Angitichweiß brach ihm aus und fein ganges Angeficht war nag von Thranen. Er fühlte weber Muth noch Glauben mehr, und begwegen fah er von ferne in eine Butunft, die der Solle mit allen ihren Qualen abnlich mar. Inbem er mit folden traurigen Gebanten in bem Zimmer auf= und abging, flopfte Je= mand an die Thure. Er rief berein! Es war ber Batron bes Saufes ... ber herr R ... Diefer trat ins Zimmer.

und nach den gewöhnlichen Complimenten fing er an: ich komme, um zu sehen, wie Sie sich befinden, und ob Sie mit meinem Zimmer zufrieden sind. (Herr Trooft war wiederum nicht da, und ber wußte auch von Stilsling's jehigem Kampfe gar nichts.) Stilling antworstete: Es macht mir viel Ehre, daß Sie sich nach meinem Besinden zu erkundigen belieben. Ich bin, Gott Lob! gesund, und Dero Zimmer ist nach unserer Beider höchstem Wunsch.

Herr R... versetze: das macht mir Freude, besonsbers da ich sehe, daß Sie so sittsame wackere Leute sind. Aber ich wollte doch vornämlich noch Eins fragen: "Haben Sie Gelb mitgebracht oder bekommen Sie Wechsel?"— Run ward es Stillingen als dem Habatuk, wie ihn der Engel des Herrn beim Schopf nahm, um ihn nach Babel zu führen. Er antwortete: Nein, ich habe kein Geld mitgebracht.

herr R... ftanb, fah ibn ftarr an und verfette: "Bie tommen Gie benn boch um Gottes Willen gurecht?"

Stilling antwortete: Herr Trooft hat mir schon geliehen. "Hören Sie," suhr Herr R... fort: "ber hat sein Gelb selber nöthig. Ich will Ihnen Gelb vorschießen, so viel Sie brauchen, wenn Sie dann Wechsel bekommen, so geben Sie mir nur selbige, auf daß Sie keine Unruhe mit dem Verkauf haben mögen. Brauchen Sie auch wohl jetzt etwas Geld?" Stilling konnte sich kaum enthalten, daß er nicht laut rief, doch hielt er sich an und ließ sich nichts merken. Ja! sagte er, ich habe diesen Abend sechs Louisd'or nöthig, und ich war verlegen.

Herr R... entsehte sich und erwiberte: "Ja, das glaube ich! Nun sehe ich: Gott hat mich zu Ihrer Hütse bergesandt," und ging zur Thüre hinaus.

Stilling war's nun wie bem Daniel im Löwengraben, ba ihm Habatut bie Speise brachte; er verfant ganz in Empfindung und wurde taum gewahr,
baß ber Herr R... wieder hereintrat. Dieser vortreffliche Mann brachte acht Louisd'or, zählte sie ihm bar und
sagte: "Da haben Sie noch etwas sibrig, und wenn das verbraucht ist, so fordern Sie mehr."

Stilling burfte feinen herzlichen Dank nicht gang auslaffen, um fich nicht allzusehr bloß zu geben. Run

empfahl fich ber eble Mann und ging fort.

In dem Kreis, worin sich Stilling jeht befand, hatte er täglich Bersuchungen genug, ein Religionszweisler zu werden. Er hörte alle Tage neue Gründe gegen die Bibel, gegen das Christenthum und gegen die Grundssähe der christlichen Religion. Alle seine Beweise, die er jemals gesammelt und die ihn immer beruhigt hatten, waren nicht hinlänglich mehr, seine strenge Vernunft zu beruhigen; bloß diese Glaubensproben, deren er in seiner Führung schon so viele ersahren hatte, machten ihn ganz unsüberwindlich. Er schloß also:

Derjenige, ber augenscheinlich bas Gebet ber Mensichen erhört und ihre Schicksale wunderbarer Weise und fichtbarlich lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und

feine Lehre Gottes Bort fein.

"Nun habe ich aber von jeher Jesum Christum als meinen Gott und Heiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Nöthen erhört und mir wuns berbar beigestanden und geholfen:

"Folglich ift Jefus Chriftus unftreitig mahrer Gott, feine Lehre ift Gottes Wort, und feine Religion,

fo wie Er fie geftiftet hat, die mabre."

Diefer Schluß galt ihm zwar bei Anbern nichts, aber für ihn felbst war er volltommen hinreichenb, ihn vor allem Zweifel zu schützen.

Sobald Herr R... fort war, fiel Stilling zur Erbe nieder, bankte Gott mit Thränen und warf fich aufs Neue in seine väterlichen Arme; barauf ging er ins

Collegium und bezahlte fo gut als ber Reichfte.

Indem dieses zu Straßburg vorging, besuchte eine mal Herr Liebmann von Schönenthal Herrn Friesbenberg zu Rasenheim, denn sie waren sehr gute Freunde. Liebmann wußte von Stilling's Berbinsbung mit Christinen nichts, doch wußte er wohl, daß

Friedenberg fein Bergensfreund mar.

Alls sie so zusammen saßen, so fiel auch bas Gespräch auf ihren Freund zu Straßburg. Liebmann wußte nicht genug zu erzählen, wie Herr Trooft in seinen Briefen Stilling's Fleiß, Genie und guten Fortgang im Studiren rühmte. Friedenberg und seine Leute, besonders Christine, fühlten Wonne dabei in ihrem Herzen. Liebmann konnte nicht begreifen, woher er das Geld bekame? Friedenberg auch nicht. Ei, fuhr Liebmann fort: ich wollte, daß ein Freund mit mir anstände, wir wollten ihm einmal einen tüchtigen Wechsel schieden.

Herr Friedenberg merkte diesen Zug der Vorsehung; er konnte sich kaum des Weinens enthalten. Christine aber lief hinauf auf ihr Zimmer, legte sich vor Gott nieder und betete. Friedenberg versetzte: Ei, so will ich mit anstehen! Liebmann freute sich und sagte: "Wohlan! so zahlen Sie hundertundfünfzig Reichsthaler, ich will auch so viel herbeischaffen und den Wechsel an ihn abschicken." Friedenberg that das gerne.

Vierzehn Tage nach ber schweren Glaubensprobe, bie Stilling ausgestanden hatte, bekam er ganz unvermusthet einen Brief von Herrn Liebmann, nebst einem Wechsel von dreihundert Reichsthalern. Er lachte laut, stellte sich gegen das Fenster, sah mit freudigem Blick gen himmel und sagte:

"Das war nur Dir möglich, Du allmächtiger Bater!"

"Mein ganges Leben fei Gefang! Mein Banbel manbelnb Lieb ber harfe!"

Nun bezahlte er herrn Trooft, herrn R..., und was er sonst schulbig war, und behielt noch genug übrig, ben gangen Winter auszutommen. Seine Lebensart zu Strafburg mar auffallend, fo bag bie ganze Univerfitat von ihm zu fagen wußte. Die Bhilosophie mar ei= gentlich von icher biejenige Biffenschaft gewesen, wozu fein Beift die meifte Reigung hatte. Um fich nun noch mehr barin zu üben, beschloß er, bes Abends von funf bis feche Uhr, welche Stunde ihm übrig mar, ein öffentliches Collegium in feinem Zimmer barüber zu lefen. Denn weil er eine qute natürliche Gabe ber Berebfamteit hatte, fo entschloß er fich um befto lieber bagu, theils um bie Philosophie zu wieberholen und fich ferner barin zu üben, theils aber auch um eine Geschicklichkeit zu erlangen, öffentlich zu Da er fich nun nichts bafür bezahlen ließ und biefes Collegium als eine Repetition angesehen wurde, fo ging's ihm burch, ohne bag Jemand etwas bagegen ju fagen hatte. Er bekam Zuhörer bie Menge, und burch bicfe Gelegenheit viele Bekannte und Freunde.

Seine eigenen Collegia verfäumte er nie. Er prasparirte stof auf ber Anatomie selbst mit Lust und Freude, und was er praparirt hatte, bas bemonstrirte er auch

öffentlich, so daß Professoren und Studenten sich sehr über ihn verwunderten. Herr Prosessor Lobstein, der bieses Fach mit bekanntem größten Ruhm verwaltet, gewann ihn sehr lieb, und wendete allen Fleiß an, um ihm diese Wissenschaft gründlich beizubringen. Auch besuchte er schon diesen Winter mit Herrn Professor Ehrem ann die Kranken im Hospital. Er bemerkte da die Krankeiten, und auf der Anatomie ihre Ursachen. Mit einem Wort: er wendete in allen Disciplinen der Arznei-Wissenschaft alles Mögliche an, um Gründlichkeit zu erlangen.

Herr Göthe gab ihm in Ansehung ber schönen Wissenschaft einen anbern Schwung. Er machte ihn mit Ossian, Shakespeare, Fielding und Sterne bekannt; und so gerieth Stilling aus ber Natur ohne Umwege wieder in die Natur. Es war auch eine Gesellschaft junger Leute zu Straßburg, die sich die Gesellschaft ber schönen Wissenschaften nannte, dazu wurde er eingeladen und zum Mitglied angenommen; auch hier lernte er die schönften Bücher und den jehigen Zustand

ber iconen Literatur in ber Welt fennen.

Diesen Winter kam Herr Herber nach Straßburg. Stilling wurde burch Göthe und Troost mit ihm bekannt. Riemals hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewundert, als diesen Mann. "Herder hat nur einen Gedanken, und dieser ist eine ganze Welt! Dieser machte Stilling einen Umriß von Allem in Einem, ich kann's nicht anders nennen; und wenn jemals ein Geist einen Stoß bekommen hat zu einer ewigen Beswegung, so bekam ihn Stilling von Herbern, und das darum, weil er mit diesem herrlichen Genie, in Anssehung des Raturells, mehr harmonirte, als mit Göthe.

Das Frühjahr ruckte heran, und Herr Trooft rüftete sich wiederum zur Abreise. Stilling fühlte zwar diese Trennung von einem so theuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr die schönste Bekanntschaft in Straßburg, und dazu hoffte er über ein Jahr wieder bei ihm zu sein. Er gab ihm Briese mit; und da er ihm seine Berlobung entdeckt hatte, so empfahl er ihm, mit erster Gelegenheit nach Rasenheim zu gehen und den Seizwigen alle seine Umstände mündlich zu erzählen.

So verreiste biefer ehrliche Mann im April wieder in die Riederlande, nachdem er noch einmal seine nöthigsten Wissenschaften mit größtem Fleiß wiederholt hatte. Stils

ling aber fette feine Studien wader fort.

Behn Tage vor Pfingsten ging Stilling in bie Comödie, um ein gewisses Stück zu sehen, das man ihm sehr gerühmt hatte. Es war Romeo und Julie, so wie es Beisse dem deutschen Theater beguem gemacht hat. Er kannte das Shakespearische Original, daher wollte er gerne sehen, wie dieses Stück von der im Tragischen so berühmten Madame Abt, welche die Hauptrolle spielte, ausgeführt würde.

Auf bem Parterre überfiel ihn ein sehr trauriges Gefühl, ohne zu wissen, wo es herkam. Er hatte die schönsten Briefe von den Seinigen, sowohl aus dem Salen'schen Lande, als auch von Rasenheim. Er ging nach Hause und besann sich, wo das wohl herrühren möchte. Doch es verschwand wieder, Stilling bekümmerte sich also

nicht weiter barum.

Dienstags vor Bfingsten hatte ber Sohn eines Brofessors Hochzeit, beswegen waren teine Collegia. Stilling beschloß also, biesen Tag in seinem Zimmer zu bleiben und für sich zu arbeiten. Um neun Uhr übersiel ihn ein plöglicher Schrecken, das Herz klopfte wie ein Hammer, und er wußte nicht, wie ihm geschah. Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, nach Hause zu reisen. Er erschrack über diesen Zufall, und überbachte den Schaben, der ihm sowohl in Ansehung seines Geldes, als auch seines Studirens badurch zuwachsen könnte. Er glaubte endlich, daß es eine hypochondrische Grille sei, suchte sich deswegen mit Gewalt aus dem Sinn zu schlagen, und setzte sich also wieder hin an seine Geschäfte. Allein die Unruhe ward so groß, daß er wieder ausstehen mußte. Nun wurde er recht betrübt; es war etwas in ihm, das ihn mit Gewalt drang, nach Hause zu reisen.

Stilling wußte hier weber Rath noch Erost. Er stellte sich vor, was man von ihm benken könnte, wenn er so auf Gerathewohl fünfzig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause Alles im besten Wohlstand antressen würde. Da aber die Beängstigung und der Trieb gar nicht nachlassen wollte, so begab er sich ans Beten, und siehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sei, daß er nach Hause reisen müßte, so möchte er ihm doch sichere Gewisseheit geben: warum? Indem er so bei sich seufzte, trat der Comptoirbediente des Herrn R... herein ins

Bimmer und brachte ihm folgenden Brief:

Rafenheim, ben 9. Mai 1771.

## herzgeliebter Schwiegersobn!

. "Ich zweisle nicht, Sie werben die Briese von meiner Frau, Sohn und Herrn Trooft wohl erhalten haben. Sie werben nicht erschrecken, wenn ich Ihnen melbe, daß Ihre liebe Braut ziemlich frank ift. Diese Krankheit bat ihr seit zwei Tagen so heftig zugesett, daß sie jett recht - ja recht schwach ist. Mein Berg ift barüber so gerschmolzen, daß mir tausend Thränen die Wangen herunter geflossen sind; boch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich möchte zu viel thun, ich bete und feufze für das liebe Rind recht herzlich, und auch für uns, damit wir uns findlich seinem beiligen Willen überlaffen mogen. D ber ewige Erbarmer wolle fich unferer Aller aus Gnaben annehmen! Go hat nun Ihre liebe Braut gerne, daß ich n biefes schreibe, benn sie ift so schwach, bag fie gar aft viel sprechen kann — ich muß mit bem Schreiben ein wenig einhalten, ber allmächtige Gott wolle mir boch ins Herz legen, was ich schreiben foll! - Ich fahre in Gottes Namen fort, und muß Ihnen-melben, daß Ihre Braut menschlichem Ansehen nach — halten Sie sich fest, theuerster Sohn! — nicht manchen Tag mehr hier zubringen wird, so wird fie in die ewige Rube übergeben; boch ich fcreibe, wie wir Menschen es ansehen. Nun, mein allerliebster Sohn! ich meine, mein Berg zerschmelze, ich fann Ihnen nicht viel mehr fcreiben. Ihre Braut fabe Gie in biefer Welt noch einmal gerne; allein, mas foll ich fagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir die Thranen baufig aufs Bapier fallen. Gott! bu tennest mich, bag ich gerne bie Reisekoften bezahlen will; aber rathen barf ich nicht, fragen Sie ben rechten Rathgeber, bem ich Sie auch von Bergen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut und bie Rinber grußen Sie alle tausendmal, ich bin in Ewigkeit

3hr getreuer Bater Beter Friedenberg."

Stilling fturzte wie ein Rasenber von einer Banb

an bie anbere, er weinte nicht, feufzte nicht, sonbern fab aus wie einer, ber an feiner Geligfeit zweifelt; er befann fich enblich fo viel, bag er feinen Schlafrod abwarf, feine Rleiber angog, und mit bem Brief zu Beren Gothe bintaumelte. Sobald er in fein Zimmer hineintrat, rief er mit Seelenzagen: Ich bin verloren! ba lies ben Brief! Gothe las, fuhr auf, fab ihn mit naffen Augen an und fagte: Du armer Stilling! Run ging er mit ihm zurud nach seinem Zimmer. Es fand fich nochein mahrer Freund, bem Stilling fein Unglud flagte, iter ging auch mit. Gothe und biefer Freund pactten bas Nöthige in fein Felleifen, ein Anderer fuchte Gelegenheit für ihn, wodurch er wegreifen tonnte, und biefe fand fich, benn es lag ein Schiffer auf ber Breufch parat, ber biefen Mittag Rach Maing abfuhr und Stillingen gerne mitnahm. Piefer schrieb inbessen ein paar Zeilen nach Saufe und kundigte feine balbige Ankunft an. Rach= bem nun Bothe bas Felleifen bereit hatte, fo lief er und beforgte Proviant für feinen Freund, trug ihm benfelben ins Schiff; Stilling ging reisefertig mit. hier verabschiebeten fich Beibe mit Thränen. Nun fuhr Stilling im Ramen Gottes ab, und sobald er nur auf ber Reise mar, fo fühlte er fein Gemuth beruhigt, und es ahnte ibm, bag er feine Chriftine noch lebenbig finden und bag fie beffer werden würde ; boch hatte er auch verschiedene Bücher mitgenommen, um zu Saufe fein Studiren fortfeben gu können. Es war für jest die bequemfte Zeit für ihn gu reifen, benn die meiften Collegia hatten aufgehört und bie wichtigsten hatten noch nicht wieber angefangen.

Auf ber Reise bis Maing fiel eben nichts Mertwürdiges vor. Er tam bes Freitag Abends um sechs Uhr

bafelbft an, bezahlte feinen Schiffer, nahm fein Felleifen unter ben Arm, und lief nach ber Rheinbrude, um Belegenheit nach Coln zu finden. hier horte er nun, bag por zwei Stunden ein großer bebedter Rachen mit vier Berfonen abgefahren fei, der noch wohl für viere Raum habe, und daß biefer Nachen zu Bingen bleiben wurde. Alsbalb trat ein Schiffer bergu, welcher Stillingen mersprach, ihn für vier Gulben in brei Stunden babin chaffen, ungeachtet es feche Stunden von Main 3 Bingen sind. Stilling ging biesen Afford ein. em fich nun ber Schiffer gur Fahrt bereitete, fand fich ein ercellentes knappes Burschchen mit einem kleinen Felleifen, ungefähr 15 Jahre alt, bei Stilling ein und fragte: ob es nicht erlaubt ware, in feiner Gefellichaft mit nach Coln zu reisen? Stilling mar's zufrieben, und ba er bem Schiffer noch zwei Bulben verfprach, fo mar's ber auch zufrieben.

Die beiben Reisenben traten also in einen kleinen breisbortigen Nachen. Stillingen gefiel bas schon gleich Ansfangs nicht, er äußerte seine Besorgniß, bie beiben Schiffer aber lachten ihn aus. Run fuhren sie fort. Das Wasser ging bis auf ein paar Finger breit an Borb, und wenn Stilling, ber ziemlich groß war, nun ein wenig wantte, so glaubte er umzuschlagen, und alsbann ging bas Wasser ganzlich an Borb.

Dieses Fuhrwerk war ihm fürchterlich, und er wünschte herzlich, auf dem Trockenen zu sein; indessen ließ er sich boch, um sich die Zeit zu kurzen, mit seinem Keinen Reises gefährten in ein Gespräch ein. Da hörte er nun mit Erstaunen, daß dieser Knabe, der ein Sohn einer reichen Wittwe in H... war, so wie er da bei ihm saß, ganz

allein nach bem Vorgebirge ber guten Hoffnung reisen wollte, um baselhst seinen Bruber zu besuchen. Stilling verwunderte sich über die Maßen, und fragte ihn: ob seine Frau Mutter in seine Reise eingewilligt habe? Keinesswegs! antwortete der Knade: ich din heimlich sortgegangen, sie ließ mich in Mainz arretiren, aber ich hielt so lange an, die sie mir erlaubte, zu reisen, und mir einen Wechsel von elshundert Gulden schiefte. Ich habe einen Oheim in Rotterdam, an den bin ich adressirt, der soll eits serner sorthelsen. Stilling beunruhigte sich nun von des jungen Menschen, denn er zweiselte nicht, daß Oheim geheime Ordre haben würde, ihn mit Gewalt bei

fich zu halten.

Bährend biesen Gesprächen fühlte Stilling Rälte an seinen Füßen; er fab nach und fand, baf bas Baffer in ben Nachen brang, und bag ber Schiffer, ber hinter ibm faß, mader ichopfte. Run wurde ibm aber im Ernft bang, und er begehrte ansbrudlich, man follte ihn an ber Binger Seite an's Land feten, er wollte gerne ben aktordirten Lohn völlig geben und bis Bingen ju fuße geben; allein bie Schiffer wollten gar nicht, fonbern ruberten nur fort. Stilling begab fich alfo felbft ans Schöpfen, und er hatte, nebft feinem Gefährten, genug gu thun, ben Nachen leer zu halten. Indeffen ward's buntel, fie naberten fich ben Gebirgen, es erhob fich ein Wind und es flieg ein schwarzes Bemitter auf. Der Rnabe fing im Nachen an ju jagen, und Stilling gericth in eine tiefe Schwermuth, welche noch vergrößert wurde, als er mertte, wie die Schiffer burch eine Zeichensprache gusammen rebeten, fo daß fie gewiß etwas Bofes im Ginne hatten. Nun ward es völlig Nacht, das Gewitter rückte beran,

es fturmte und blitte, fo bag ber Rachen auf: und abschwankte und ber Untergang alle Augenblicke gewisser wurde. Stilling tehrte fich innerlich zu Gott und bat berglich, bag er ihn boch erhalten möchte, befonbers wenn feine Chriftine noch langer leben follte, bamit fie nicht burch eine Schreckenspost von feinem unglücklichen Tobe ibre Seele in Rummer ausbauchen möchte. Sollte fie aber zu ibrer Rube ichon übergegangen fein, fo gab er fich mit Freuden an Gottes Willen über. Indem er fo bade, fab er auf, und nahe vor fid einen Maftbaum von einer Jagb; er rief mit ftarter Stimme um Bulfe; in bem Augenblide mar ein Schiffsmann mit einer Leuchte und langen haten auf bem Berbede. Seine Schiffsleute ruberten mit aller Macht abwärts, allein es gelang ihnen nicht, benn weil fie nabe am Ufer hinfuhren, fo trieb fie Wind und Strom auf Die Jagd an, und ehe fie es vermutbeten, mar ber Safen im Nachen und ber Rachen am Schiff. Stilling und fein Gefährte maren mit ihren Felleisen auf bem Berbedt, ehe fich's bie Bofewichter von Schiffern versahen. Der Schiffsmann leuchtete bin, und fing . an: Ba, ha! feid ihr bie T ... Rerle, bie vor einigen Wochen die zwei Reisenden da unten ertränkt haben ? wartet. laft mich wieber nach Maing tommen! - Stil-Ling warf ihnen ihren vollen Lohn berab ins Nachelchen und ließ fie laufen. Wie froh mar er aber, und wie bankte er Gott, als er biefer Gefahr entronnen war. Nun gingen fie unten in bie Cajute. Die Schiffer maren von Coblen z und brave Leute. Gie affen Alle gufammen, und nun legten fich beibe Reifenbe ine Bepade, bas ba= felbst war, und schliefen rubig, bis wieber ber Tag anbrach. Run befanden fie fich vor Bingen, fie gaben ben

Schiffern ein gutes Trinkgelb, stiegen aus, und sahen ihren Rachen, mit bem sie nach Coln fahren wollten,

bafelbft an einen Pfahl gebunben.

Nicht weit vom Ufer war ein Wirthshaus. Stilling ging mit seinen Rameraben ba hinein und in die Stube, welche voller Stroh gespreitet mar. Dort in ber Ede lag ein vortrefflicher ansehnlicher Mann. Gine Strede von bemfelben ein Solbat. Wieber einen Schritt weiter ein junger Menich, ber einem versoffenen Raug von Stubenten fo abnlich fab, ale ein Gi bem anbern. Der Erfte hatte eine baumwollene Dute über bie Ohren gezogen und einen Mantelrod auf ber Schulter hangen, fein ruf= fischer Frack war um die Füße gewickelt. Der andere hatte fein Schnupftuch um ben Ropf gebunben, und ben Solbatenrod über fich her und schnarchte. Der Dritte lag ba mit blokem Saupt im Strob, und ein englischer Frack lag quer über ihn ber; er richtete fich auf, fah über quer in die Welt, wie Einer, ber ben vorigen Abend ju viel ins Branntweinglas gegudt hatte. Hinten in ber Ede lag etwas, man wußte nicht, was es mar, bis es fich regte und zwischen Tüchern und Riffen bervorgudte; nun entbedte Stilling, bag es eine Gattung von Beibemenichen war.

Stilling betrachtete biese herrliche Gruppe eine Weile mit Freuden; endlich fing er an: "Meine Herren, ich wünsche Ihnen allerseits einen glückseligen Morgen und gute Reise!" Alle Orei richteten sich auf, gähnten und räusperten sich, und was dergleichen erste Morgenverrichtungen mehr sind; sie guckten auf, sahen da einen großen lächelnden Mann mit einem munteren Anaben, bei sich stehen; sie sprangen Alle auf, machten ein Compliment, ein Leder auf seine Beise, und dankten freundlich.

Der vornehmfte herr war ein Menfc von einer boben und eblen Gefichtsbilbung, biefer trat vor Stilling und faate: "Bo tommen Sie fo fruhe ber?" Stilling ergablte turz und gut, wie es ihm ergangen mar. einer eblen Miene fing biefer herr an : "Sie find boch wohl kein Raufmann, Sie kommen mir nicht fo vor!" - Stilling vermunberte fich über biefe Rebe, er lächelte und fagte: Sie muffen fich gut auf die Physiognomie verfteben, ich bin fein Raufmann, ich ftudire Medicin! Der fremde herr fah ihn ernft an und verfette: "Gie ftubiren alfo in ber Mitte Ihres Lebens, ba muffen vorher Berge gu überfteigen gemefen fein, ober Gie haben fpat gemahlt! - Stilling ermiberte: Beibes bat bei mir Blat. 3ch bin ein Gohn ber Vorsehung, ohne ihre fonderbare Leitung mare ich entweber ein Schneiber ober ein Roblen= brenner! Stilling fagte biefes mit Nachbruck und Bergenebewegung, wie er immer that, wenn er auf biefe Materie tam. Der Unbekannte fuhr fort: "Sie erzählen une mohl unterwege Ihre Gefchichte!" Ja, fagte Stil-Ling, von Bergen gerne! Run klopfte ibn jener auf bie Schulter und fagte: Seien Sie wer Sie wollen, Sie find ein Mann nach meinem Bergen!"

Ihr, bie ihr meinen Bruber Lavater so peitscht, woher kam's, bag bieser vornehme Frembe Stillingen im ersten Anblide lieb gewann? und welches ist die Sprache, welches find die Buchstaben, die er so geschickt zu lesen

und zu ftubiren mußte! -

Run wurde auch ber Student munter, er war auch ein waderer Mann, er grüßte Stillingen, beggleichen auch ber Solbat. Stilling fragte: ob die Herren früh-ftudten? Ja, sagten sie alle: Wir trinken Kaffee. Ich

auch, sette Stilling hinzu; er lief hinaus und bestellte. Als er wieder herein kam, fragte er: Kann ich wohl die Ehre haben, mit meinem Gefährten von Dero angenehmen Gesellschaft die Göln zu prositiren? Alle sagten einmüsthig: Ja! es würde ihnen Ehre und Freude machen. Stilling bückte sich. Nun kleideten sie sich Alle an, und das Frauenzimmer bahinten legte auch sehr schamhaft ein Stild nach dem andern an. Sie war Haushälterin bei einem geistlichen Herrn in Eöln, und folglich sehr behutsam in Gesellschaft fremder Mannsleute, wiewohl sie das gar nicht nöthig hatte, denn sie war über alle Maßen häßlich.

Der Kaffec kam. Stilling setzte sich vor ben Tisch, zog ben Krahnen ber Kaffeekanne vor sich und fing an zu zapsen; er war aufgeräumt und in seiner Seele vers gnügt, warum? weiß ich nicht. Der frembe Herr setzte sich neben ihn und klopfte ihm wieder auf die Schulter, der Soldat setzte sich auf seine andere Seite und klopfte ihn da auf die Schulter, die beiden jungen Leute aber setzten sich hinter den Tisch, und das Frauenzimmer saß

bahinten und trank aus einem Rännchen allein.

Nach dem Frühstück setzte man sich in den Nachen, und Stilling merkte, daß Niemand den fremden Herrn kannte. Dieser drang Stilling, daß er seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Sobald sie durch das Bingerloch gesahren waren, sing er damit an und erzählte Alles, ohne das Mindeste zu verschweigen, sogar sein Verlödniß, und das Schicksal seiner jetzigen Reise sagte er aufrichtig. Der Unsbekannte ließ zuweilen helle Thränen fallen, der Soldat deßgleichen, und beide wünschten von Herzen zu vernehmen, ob und wie er seine Verlobte angetrossen habe. Beide waren nun vertraut mit ihm, und nun sing auch der Soldat an:

"Ich bin aus bem 3meibrud'ichen und von geringen Eltern geborent, boch murbe ich fleißig gur Schule angehalten, um burd Biffenschaft zu erfeben, mas mir an Erbichaft mangelte. Rachbem ich von ber Schule tam, nahm mich ein gewiffer Beamter gum Schreiben gu fich. Ich war ba einige Jahre: seine Tochter ward mir geneigt und wir wurden gute Freunde, sogar, bag wir uns feft verlobten und une verbanden, nie zu heirathen, wenn man uns etwas in ben Weg legen wurbe. Meine Herrschaft entbedte biefes balb, und nun wurde ich fortgejagt. Doch fand ich noch ein Stundchen, mit meiner Berlobten allein zu reben, bei welcher Gelegenheit wir unfer Band noch fester knupften. Darauf ging ich nach Holland und ließ mich jum Golbaten annehmen; ich schrieb fehr oft an meine Geliebte, bekam aber nie Ants wort, benn man hatte alle meine Briefe aufgefangen. 3ch wurde darüber so verzweifelt, daß ich oft ben Tob fuchte, boch hatte ich noch immer Abscheu vor bem Selbstmorb.

"Balb barauf wurde unser Regiment nach Amerika abgeschickt; die Kannibalen hatten Krieg gegen die Holsländer angesangen, ich mußte also mit. Wir kamen in Surinam an und meine Compagnie lag in einem sehr abgelegenen Fort. Ich war noch immer bis auf den Tod betrübt und wünschte nichts mehr, als daß mich doch endlich einmal eine Kugel treffen möchte, nur schauberte ich vor der Gesangenschaft, denn wer will wohl gerne ausgefressen werden! Ich hielt deswegen beständig bei unsserem Commandanten an : er möchte mir doch einige Mannsschaft mitgeben, um gegen die Kannibalen zu streisen; dieses geschah, und da wir immer glücklich waren, so machte er mich zum Sergeanten."

"Einmal commanbirte ich fünfzig Mann; wir durchsftrichen einen Walb und kamen weit von unserer Festung ab; wir hatten Alle unsere Musketen wit gespannten Hahnen unter dem Arm. Indem siel ein Schuß auf mich; die Kugel pfiss an meinem Ohr vorbei. Nach einer kleinen Pause geschah das wieder. Ich schaute hin und sah einen Wilben wieder laden. Ich rief ihm zu: zu halten und richtete das Gewehr auf ihn. Er war nahe bei uns: Er stand und wir singen ihn. Dieser Wilde verstand Holländisch. Wir zwangen ihn, daß er uns ihr Oberhaupt verrathen und zu demselben hinsühren mußte. Es war nicht weit die dahin. Wir fanden einen Trupp Wilde, die in guter Ruhe lagen. Ich hatte das Glück, ihr Obershaupt selbst zu fangen. Wir trieben ihrer so viel vor uns her, als wir erhalten konnten, Viele aber entwischten.

"Hierdurch hatte nun der Kahenkrieg ein Ende. Ich wurde Lieutenant zur See, und kam mit meinem Regiment wieder nach Holland. Nun reiste ich mit Urlaub nach Haufe, und fand meine Braut noch so, wie ich sie verlassen hatte. Da ich nun mit Gelb und Ehre verssehen war, so fand ich keinen Widerstand mehr, wir wurden getraut und nun haben wir schon fünf Kinder."

Diese Geschichte ergöte bie Reisegesellschaft. Nun hatten sowohl ber Lieutenant, als auch Stilling gerne bes Unbekannten nabere Umftanbe gewußt, allein er lächelte und sagte: Berschonen Sie mich bamit, meine

Berren! ich barf nicht.

So verfloß biefer Tag unter ben angenehmften Gesprächen. Gegen Abend bekamen sie Sturm und fuhren beswegen zu Leitersborf, unterhalb Neuwieb, ans Land, wo sie über Nacht blieben. Der lieberliche Bursche, ben sie bei sich hatten, war ein Straßburger und seinen Eltern entlausen. Dieser machte mit dem Passagier bald Freundschaft. Stilling warnte lettern höflich, besons bers seinen Wechsel nicht sehen zu lassen, allein das Alles half nichts. Er hörte hernach, daß der Knabe um all sein Geld gekommen und der Straßburger sich aus dem

Staube gemacht hatte.

Des Abends, ale man ichlafen geben wollte, fanden fich nur brei Betten für fünf Berfonen. Gie loosten, welche zwei und zwei beisammen schlafen follten, und ba fielen bie zwei Burichen zusammen, ber Lieutenant auf eines allein, und ber frembe Berr mit Stilling betamen bas beste. Bier bemerkte nun Stilling bie gebeimen Roftbarkeiten feines Schlafgefellen, die etwas febr Bobes anzeigten. Er konnte biefe Art zu reifen mit einem fo hohen Stande nicht gufammen reimen, er begann balb Berbacht zu schöpfen; boch als er merkte, bag ber Frembe vertraut mit Gott war, so schämte er fich seines Berbachtes und mar ruhig. Gie fcbliefen unter allerhand vertraulichen Gefprächen ein, und bes anbern Morgens reisten fie wieder ab, und tamen des Abends gefund und wohl zu Coln an. hier murbe ber Frembe thatig. Es gingen im Geheimen ganz vornehme Leute bei ihm ab und gu. Er beforgte fich ein paar Bebiente, taufte Roftbar= feiten ein und was bergleichen Umftanbe mehr waren. Sie logirten Alle zusammen im Beift. Ungeachtet nun Betten genug baselbft vorräthig waren, so wollte bod ber Frembe wieder bei Stilling Schlafen. Dieses geschah auch.

Des Morgens eilte Stilling fort. Er und ber Frembe umarmten und fußten sich. Letterer fagte zu ihm: "Ihre Gefellschaft, mein herr! hat mir außerorbentliches Bergnügen gemacht. Fahren Sie nur fort in Ihrem Lauf, so werben Sie's in der Welt weit bringen, ich werde Ihrer nie vergessen." Stilling äußerte noch einmal sein Berlangen, zu wissen, mit wem er gereist sei. Der Fremde lächelte und sagte: "Lesen Sie die Zeitung sleißig, wenn Sie nach Hausen, und wenn Sie den Ramen\*\*\* sinden werden, so benken Sie an mich."

Stilling reiste nun zu Fuß fort, er hatte noch acht Stunden bis Rafenheim. Unterwegs befann er fich auf den Namen des Fremden, er war ihm bekannt, und doch wußte er nicht, wie er mit ihm bekannt geworden war. Nach acht Tagen las er in der Lippstädtischen Zeitung

folgenden Artitel:

Cöln, ben 19. Mai.

"Der herr von \*\*\* Ambassabeur bes \*\*\*\* Hofes zu \*\*\*\* ift gang geheim heute hier burch nach holland gereist,

um wichtige Angelegenheiten zu beforgen."

Des zweiten Pfingstags, also am Nachmittag, kam Stilling zu Rasenheim an. Er wurde mit tausend Freudenthränen empfangen. Christine aber war sich ihrer selbst nicht bewußt, denn sie redete irre, als daher Stilling zu ihr kam, stieß sie ihn weg, denn sie kannte ihn nicht. Er ging kurze Zeit auf ein anderes Zimmer, indessen erholte sie sich und man brachte ihr bei, daß ihr Bräutigam angekommen sei. Nun konnte sie sich nicht mehr halten. Man rief ihn; er kam. Hier ging nun die zärtlichste Bewillkommnung vor, die man sich nur denken kann, aber sie kam Christinen theuer zu stehen; sie gerieth in die heftigsten Condussionen, so daß Stilling in äußerster Traurigkeit, drei Tage und drei Nächte, an ihrem Bette ihren letzen Stoß abwartete. Doch gegen

alles Bermuthen erholte sie sich wieder, und binnen vierszehn Tagen war sie ziemlich besser, so daß sie zuweilen

am Tage etwas aufftanb.

Nun wurde bieses Berlöbniß überall bekannt. Die besten Freunde riethen Frieden berg, Beide kopuliren zu lassen. Dieses wurde bewilligt, und Stilling, nach vorhergegangenen gewöhnlichen Formalitäten, 1771 den 17. Juni am Bette mit seiner Christine zum Chesstand eingesegnet.

In Schön enthal wohnte ein vortrefflicher Arzt, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und Wirksamkeit, bestrebt, noch immer mehr und mehr die Natur zu studiren; dabei war er ohne Neid und hatte das beste Herz von der Welt. Dieser theure Mann hatte Stilling's Geschichte zum Theil von seinem Freunde, Herrn Troost, gehört. Stilling hatte ihn auch bei dieser Gelegenheit verschiedene Malc besucht und sich seine Freundschaft und Unterricht ausgebeten. Dieser hieß Dinkler und bediente eine weitläusige Praxis.

Herr Dottor Dinkler also und herr Eroost wohnten Stilling & Kopulation bei: und bei bieser Gelegenheit schlugen sie ihm beibe vor, daß er sich in Schönensthal niederlassen möchte, besonders weil eben gerade ein Arzt daselbst gestorben war. Stilling wartete abermal auf einen näheren Wink von Gott, daher sagte er: er wolle sich darauf bedenken. Allein die beiden Freunde, herr Dottor Dinkler und herr Eroost, gaben sich alle Mühe, eine Wohnung in Schönenthal für ihn auszuspähen, und diese sand versprach der herr Dottor, seine Christine während seiner Abwesenheit öfters zu besuchen und für ihre Gesundheit zu sorgen.

Herr Friedenberg fand nun auch eine Quelle, für ihn Geld zu bekommen, und nachdem nun Alles ansgeordnet war, so rüftete sich Stilling wieder zur Absreise nach Straßburg. Abends vor diesem traurigen Tage ging er auf die Kammer seiner Gattin. Er sand sie da mit gefaltenen Händen auf den Knieen liegen. Er trat zu ihr und sah sie an: sie war aber starr wie ein Stück Holz. Er fühlte an ihrem Puls, der ging ganz ordentlich. Er hob sie auf, redete ihr zu und brachte sie endlich wieder zurecht. Die ganze Nacht verging unter beständigem Trauren und Kämpsen.

Des andern Morgens blieb Christine auf ihrem Angesichte im Bette liegen. Sie faßte ihren Mann um ben Hals, weinte und schluchzte beständig. Er riß sich endlich mit Gewalt von ihr. Seine beiden Schwäger besgleiteten ihn bis Cöln. Noch des andern Tages, ehe er sich in den Postwagen setze, kam ein Bote von Rassen heim und brachte die Nachricht, daß sich Christine

nun beruhigt habe.

Dieses machte Stillingen Muth, er fühlte nun eine große Erleichterung, und zweifelte nicht, er wurde seine getreue liebe Chriftine gesund wieder finden. Er empfahl sie und sich in die Baterhande Gottes, nahm

Abschied von seinen Brübern und fuhr fort.

Binnen sieben Tagen kam er, ohne Gefahr ober sonst etwas Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder gesund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erster Gang war zu Göthe. Der Edle sprang hoch in die Höhe, als er ihn sah, siel ihm um den Hals und küste ihn. Bist du wieder da, guter Stilling! rief er, und was macht dein Mädchen? Stilling antwortete: Sie ist mein

Mäbchen nicht mehr, sie ist nun meine Frau. "Das hast bu gut gemacht," erwiderte jener; "du bist ein ercels lenter Junge." Diesen halben Tag verbrachten sie vols lends in herzlichen Gesprächen und Erzählungen.

Der bekannte sanfte Lenz war auch nun daselbst anzgekommen. Seine artigen Schriften haben ihn berühmt gemacht. Göthe, Lenz, Leose und Stilling machten jett einen Zirkel aus, in welchem es Jedem wohl warb, der nur empfinden kann, was schön und gut ist. Stillings Enthusiasmus für die Religion hinderte ihn nicht, auch solche Männer herzlich zu lieben, die freier dachten als er, wenn sie nur keine Spötter waren.

Nun sette er seine medicinischen Studien mit allem Eifer fort, und ließ nichts aus, was nur zum Besen dieser Wissenschaft gehört. Den folgenden Herbst bisputirte Herr Göthe öffentlich und reiste nach Hause. Er und Stilling machten einen ewigen Bund ber Freundschaft zusammen. Leose reiste auch ab nach Versailles,

Leng aber blieb ba.

Den folgenden Winter las Stilling, mit Erlaubniß bes herrn Professors Spielmann, ein Collegium über bie Chemie, präparirte auf der Anatomie vollends burch, was ihm noch fehlte, repetirte noch Mehrcres, und darauf schrieb er seine lateinische Probschrift selbst, ohne Jesmandens Beistand. Diese bedicirte er auf specielle höchste Erlaubniß Ihro Churfürft. Durchl. zu Pfalz, seinem gnäbigsten Landesfürsten, ließ sich eraminiren und rüftete sich zur Abreise.

hier war nun abermal viel Gelb nöthig, er schrieb bas nach hause. herr Friedenberg erschrack barüber. Des Mittags über Tisch wollte er seine Kinder einmal probiren. Sie saßen alle da, Groß und Klein. Der Bater sing an: Kinder! euer Schwager hat noch so viel Geld nöthig, was dünkt euch, wolltet ihr ihm wohl das schicken, wenn ihr's hättet? Sie antworteten alle einhellig: "Ja! und wenn wir auch unsere Kleider ausziehen und verssetzen sollten!" Das rührte die Eltern dis zu Thränen, und Stilling schwur ihnen ewige Liebe und Treuc, sobald er's hörte. Mit einem Wort, es kam ein Wechsel nach Straßburg, der hinlänglich war.

. Nun bisputirte Stilling mit Ruhm und Ehre. Herr Spielmann war Dekanus. Als ihm bieser nach geendigter Disputation die Licenz gab, so brach er in Lobsprüche aus und sagte: daß er lange Niemand die Licenz freudiger gegeben habe, als gegenwärtigem Canbidaten: denn er habe mehr in so kurzer Zeit gethan, als viele Andere in fünf bis sechs Jahren u. s. w.

Stilling stand ba auf bem Katheber; die Thränen floßen ihm häufig über die Wangen herunter. Nun war seine Seele lauter Dank gegen Den, ber ihn aus bem Staube hervorgezogen und zu einem Beruf geholfen hatte, worin er, seinem Trieb gemäß, Gott zu Ehren und bem Nächsten zum Nuten leben und sterben konnte.

Den 24. März 1772 nahm er von allen Freunden zu Straßburg Abschied und reiste fort. Zu Mannsheim überreichte er seinem Durchlauchtigsten Chursund Landesfürsten Geine Probschrift, befigleichen auch allen herren Ministern. Er wurde bei bieser Geslegenheit Correspondent der Churpfälzischen Gesellschaft der Wissenschaft, und darauf reiste er bis nach Coln, woihn herr Friedenberg mit tausend Freuden empfing; unterwegs begegneten ihm auch seine Schwäger zu Pferde

und holten ihn ab. Den 5. April kam er in Gesellschaft genannter Freunde zu Rasenheim an. Seine Christine war oben auf ihrem Zimmer. Sie lag mit dem Angessichte auf dem Tisch und weinte mit lauter Stimme. Stilling brückte sie an seine Brust, herzte und küpte sie. Er fragte, warum sie jetzt weine? "Ach! antwortete sie: ich weine, daß ich nicht Kraft genug habe, Sott für alle seine Güte zu danken." Du hast Recht, mein Engel! versetze Stilling: aber unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit soll lauter Dank sein. Freue dich nun, daß uns der Herr die dahin geholsen hat!

Den 1. Mai zog er mit seiner Gattin nach Schönenthal in sein bestimmtes Haus und fing seinen Beruf an. Herr Dottor Dinkler und Herr Trooft waren baselbst die treuen Gefährten seines Ganges und

Wanbels.

Bei ber ersten Doktorpromotion zu Straßburg empfing er burch einen Rotarium ben Doktorgrab, und bieses war nun auch ber Schluß seines akabemischen Laufs. Seine Familie im Salen'schen Lanbe hörte bas Alles mit entzüdender Freude. Wilhelm Stilling aber schrieb im ersten Brief an ihn nach Schönenthal:

"Ich habe genug, baß mein Sohn Joseph noch lebt, ich muß bin und ihn feben, ebe ich

fterbe!"

Dir nah' ich mich — nah' mich bem Throne; Dem Thron ber höchsten Majestät! Und mische ju bem Jubeltone Des Seraphs auch mein Dankgebet. Bin ich schon Staub — ja Staub ber Etben, Fühl' ich gleich Sünd' und Tod in mir, So soll ich boch ein Seraph werben, Mein Jesus Christus starb bafür.

Wort ist nicht Dant. — Nein! eble Thaten, Wie Christus mir das Beispiel gibt, Bermischt mit Krenz, mit Thränensaaten, Sind Weihrauch, den die Gottheit liebt.

Dies sei mein Dant, wogu mein Bille Sei jebe Stunde Dir geweiht! Gib, daß ich biesen Bunsch erfülle Bis an das Thor ber Ewigkeit!

## IV.

## Stilling's häusliches Ceben.

Eine mahrhafte Gefdichte.

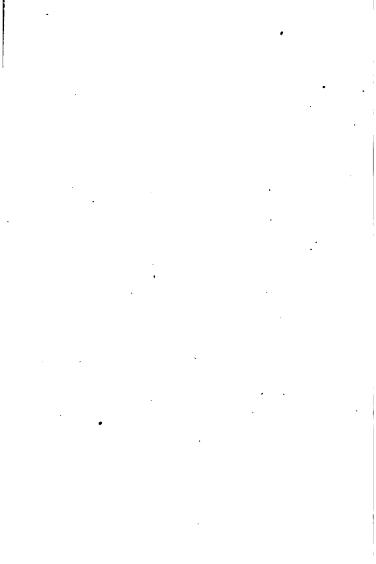

## Beinrich Stilling's hansliches Leben.

Den 1: Mai 1772 bes Nachmittags manberte Stilling mit feiner Chriftine ju Jug nach Schonenthal und herr Friedenberg begleitete fie; die gange Ratur war ftill, ber himmel beiter, bie Sonne fchien über Berg und Thal, und ihre warmen Frühlingeftrahlen entfalteten Rräuter, Blätter und Blüthen. Stilling freute fich feines Lebens und feiner Schicfate, und er glaubte gemiß, jest murbe fein Wirkungefreis groß und weitumfaffend werben. Christine hoffte bas Nämliche, und Friedenberg fchritt bald vornen, bald binten langfam fort, rauchte seine Pfeife, und wie ihm etwas Wirthschaftliches einfiel, so sagte er's turz und bundig, benn er glaubte, folche Erfahrungefate murben ben neuangehenden Sausleuten nütlich fein. Als fie nun auf bie Sobe tamen, von welcher fie Schonenthal überfeben tonnten, fo burchschauerte Stillingen eine unbefdreibliche Empfindung, die er fich nicht erklären tonnte; es ward ihm innig wohl und webe, und er schwieg still, betete, und ftieg mit feiner Begleitung binab.

Diese Stadt liegt in einem sehr anmuthigen Thale, welches von Morgen gegen Abend in gerader Linie forts läuft und von einem mittelmäßigen Flüßchen, ber Wup-

per, burchströmt wird; im Sommer sieht man bas ganze Thal zwei Stunden hinauf, bis an die Märkische Gränze mit leinen Garn, wie beschneit, und das Geswühl von thätigen, und sich glücklich nährenden Menschen ist unbeschreiblich; Alles steht voller einzelner Häuser, ein Garten, ein Baumhof stößt an den andern, und ein Spaziergang durch dieses Thal hinauf ist paradiessisch. Stilling träumte sich eine selige Zukunft, und unter diesen Träumen schritt er in's Getöse der Stadt hinein.

Rach einigen Minuten führte ihn sein Schwiegervater in bas Haus, welches ihm Dinkler und Troost zu seiner Wohnung bestimmt und gemiethet hatten; es stand von der Hauptstraße etwas zurück, nahe an der Wupper und hatte einen kleinen Garten nebst einer herrlichen Aussicht in das südliche Gebirge. Die Magd war ein paar Tage vorausgegangen, hatte Alles gereinigt und den kleinen Borrath von Hausgeräthe in Ordnung gebracht.

Als man nun Alles hinlänglich besehen und beurstheilt hatte, so nahm Friedenberg mit vielen heißen Segenswünschen Abschieb und wanderte wieder nach Rassenheim zurück. Jeht stand nun das junge Ehepaar da und sah sich mit nassen Augen an — der gesammte Hauserath war knapp zugeschnitten, sechs bretterne Stühle, ein Lisch und ein Bett für sie und eines für die Magd, ein paar Schüffeln, sechs sahnacene Teller, ein paar Töpfe zum Rochen u. s. w., und dann die höchstnöthige Leinwand, nebst den unentbehelichsten Kleibern war Alles, was man in dem großen Hause auftreiben konnte. Man vertheilte beises Geräthe hin und her, und doch sah es überall unbeschreiblich leer aus. An den dritten Stock dachte man gar nicht, der war wüste und blieb's auch.

· Und nun die Kasse? — biese bestand in Allem aus fünf Reichsthalern in baarer Münze, und bamit Punktum.

Babrlich! wahrlich! es gehörte viel Bertranen auf Sottes Baterforge bazu, um die erfte Nacht rubig ichlafen au tonnen, und boch schlief Stilling mit seinem Beibe recht wohl; benn fie zweifelten Beibe teinen Augenblick. Gott werbe für fie forgen. Inbeffen plagte ibn ju gewiffen Zeiten feine Bernunft febr, er gab ihr aber tein Gebor, und glaubte nur. Des anbern Tages machte er feine Bifiten, Chriftine aber gar teine, benn ibr Amed war, fo unbefannt und verborgen zu leben, als es nur immer ber Wohlkand erlauben murbe. Jest fand nun Stilling einen großen Untericieb im Betragen seiner fünftigen Mitbürger und Nachbarn: seine pietistischen Freunde, die ihn ehemals als einen Engel Gottes empfingen, ihn mit ben warmften Ruffen und Segenswünschen umarmten, blieben jest von Ferne fteben, budten fich blog und waren talt; bas war aber auch tein Bunber, benn er trug nun eine Berrude mit einem Saarbeutel, ehemals war fie beof rund und nur ein wenig gepubert gewesen, bazu hatte er auch Sand= und Saletrausen am Hemb, und war also ein vornehmer, weltformiger Mann geworben. hin und wieber verfuchte man's, mit ihm auf bie alte Weise von ber Religion zu reben, bann aber erklärte er fich freundlich und ernftlich : er habe nun lange genug von Aflichten gerebet, jest wolle er schweigen und fie ausüben; und ba er vollends teiner ihrer Bersammlungen mehr beimobnte, fo hielten fie ibn für einen Abtrunnigen und zogen nun bei allen Gelegenheiten in einem lieblosen und bedauernden Ton über ibn los. Wie febr ift biefe Maxime biefer fonft

so guten und braben Leute zu besammern! — 3ch ge= ftebe gerne, daß bie rechtschaffensten Leute und beften Chriften unter ihnen find, aber fie verderben alles Gute wieder burch ihren Sang jum Richten; wer nicht mit ihnen gerade eines Sinnes ift, mit ihnen von Religion tanbelt und empfinbelt, ber gilt nichte und wird für unwiedergeboren gehalten; fie bebenten nicht, bag bas Maulchriftenthum gar teinen Werth bat, sonbern bag man fein Licht burch gute Sandlungen muffe leuchten laffen. Mit einem Wort: Stilling murbe von feinen alten Freunden nicht allein gang verlaffen, sondern fogar verleumdet; und als Urgt brauchten fie ihn faft gar nicht. Die Menge ber reichen Raufleute empfing ihn blog böflich, als einen Mann, ber kein Bermögen hat, und bem man gleich auf ben erften Blid ben tiefen Gin= brud beibringen muß: "habe nur ja niemals bas Berg, Gelb, Bulfe und Unterftutung von mir zu begehren; ich bezahle beine Mühe nach Berbienft, und weiter nichts:" Doch fand er auch viele eble Manner, mahre Menschen= feelen, beren Blid eble Gefinnungen verrieth."

Das Alles machte Stilling boch bas Herz schwer: bis bahin war er entweber an einen völlig besorzten Tisch gegangen, ober er hatte bezahlen können; die Welt um ihn her hatte wenig Bezug auf ihn gehabt, und bei allen seinen Leiden war sein Wirkungskreis unbedeutend gewesen; aber jeht sah er sich auf einmal in eine große, glänzende, kleinstädtische, gelbhungerige Kausmannswelt versseht, mit welcher er im Geringsten nicht harmonirte, wo man die Gelehrten nur nach dem Verhältniß ihres Geldevorraths schätzte, wo Empfindsankeit, Lektüre und Gelehrsankeit lächerlich war, und wo nur der Ehre genoß,

ber viel erwerben konnte. Er war alfo ein hochst kleines Lichtden, bei bem fich Riemand aufhalten, viel weniger erwarmen mochte. Stilling fing also an, Rummer

zu fpüren.

Indessen vergingen zwei, es vergingen brei Tage, ehe sich Jemand fand, der seiner Hülse bedurfte, und die fünf Reichsthaler schwotzen verzweiselt zusammen. Den vierten Tag des Morgens aber kam eine Frau von Dornsseld, einem Fleden, der dei Viertelstunden von Schösnenthal oftwärts liegt; so wie sie zur Thüre hereinstrat, sing sie mit thränenden Augen an: "Ach, herr "Doktor! wir haben von Ihnen gehört, daß Sie ein sehr "geschickter Mann sind und etwas verstehen, nun haben "wir ein großes, großes Unglück im Haus, und da haben "wir alle Doktoren sern und nahe gebraucht, aber Riesumand — Keiner kann ihm helsen; nun komme ich zu "Ihnen; ach, helsen Sie doch meinem armen Kinde."

Lieber Sott! dachte Stilling bei sich selbst, am ersten Patienten, ben ich bekomme, haben sich alle ersfahrene Aerzte zu Schanden kurirt, was werde ich Unsersahrener benn ausrichten? Er fragte indessen: Was

fehlt benn Gurem Rinde?

Die arme Frau ergählte mit vielen Thränen bie Geschichte ihres Kranken, welche vornämlich auf folgenbe

Umftanbe binauslief.

Der Anabe war elf Jahre alt und hatte vor etwa einem Bierteljahr die Rötheln gehabt; aus Unachtsanteit seiner Wärter war er zu früh in die kalte Luft gekommen, die Röthelmaterie war zurück in's hirn getreten, und hatte nun ganz sonderbare Wirkungen hervorgebracht: seit sechs Wochen lag der Aranke ganz ohne Empfindung

und Bewußtsein im Bette, er regte kein Glied am ganzen Leibe, außer ben rechten Arm, welcher Tag und Nacht unaushörlich, wie der Perpendikel einer Uhr, hin und her suhr; durch Einstößung dunner Brühen hatte man ihm bis daher das Leben erhalten, außerdem aber durch keine Anwendung irgend einer Arznei etwas ausrichten können. Die Frau beschloß ihre weitläusige Erzählung mit dem Berdacht: Sollte das Kind auch wohl behert sein?

Nein, antwortete Stilling, bas Kind ift nicht bes hert, ich will kommen und es besehen. Die Frau weinte wieder und sagte: "Ach, Herr Doktor, thun Sie das

boch!" und nun ging sie fort.

Dottor Stilling wanderte mit großen Schritten in seinem Zimmer auf und ab; lieber Gott! bachte er: wer tann ba Anfang und Ende finden? - bag man alle möglichen Mittel gebraucht hat, baran ist kein Zweifel, benn bie Leute waren wohlhabend, was bleibt mir Anfänger alfo übrig? In diesen schwermuthigen Gebanken nahm er hut und Stock und reiste nach Dornfelb. Auf bem ganzen Wege betete er zu Gott um Licht und Segen und Rraft; bas Rind fand er gerabe fo, wie es seine Mutter beschrieben hatte, bie Augen waren geschlossen, es holte orbentlich Athem, und ber rechte Arm fuhr im regelmäßigen Tatt von ber Bruft gegen bie rechte Seite immer hin und her; er fette fich hin, befah und betrachtete, und fragte Alles aus, und bei bem Weggeben beorberte er die Frau, fie mochte in einer Stunde nach Schon enthal zu ihm fommen, er wolle mabrend ber Beit über ben seltsamen Umstand nachbenten und bann etwas verordnen. Auf dem Wege nach Saufe bachte er

hin und her, was er bem Kinde wohl Rusliches verordnen konnte; endlich fiel ihm ein, daß herr Spielmann Dippele thierisches Del ale ein Mittel gegen bie Budungen gerühmt hatte; bies Mebitament war ihm besto lieber, benn er glaubte ficher, bag es teiner von ben Aerzten bisher murbe gebraucht haben, weil es außer Mode gekommen fei; er blich alfo babei, und fobald er nach Saufe tam, verfchrieb er ein Gaftchen, von welchem jenes Del bie Basis war; die Frau kam und holte es ab. Raum maren zwei Stunben verfloffen, fo tam ein Bote, welcher Stillingen ichleunig ju feinem Batienten abrief. Er lief fort; so wie er zur Thure hereintrat, sah er ben Anaben frob, munter und gefund im Bette fiben; und man ergablte ibm, bas Rind habe taum ein Buderlöffelchen voll von bem Gaftchen binuntergeschluckt, fo habe es bie Augen geöffnet, sei erwacht, babe Effen geforbert, und ber Arm sei rubig und gerabe so geworben, wie ber andere. Wie dem guten Stilling babei zu Duthe war, bas läßt fich nicht beschreiben; bas haus mar voller Menschen, die bas Wunder seben wollten: Alle schauten ihn wie einen Engel Gottes mit Boblgefallen an. Jeber fegnete ibn, bie Ginen aber weinten Thranen ber Freube und mußten nicht, mas fie bem geschickten Doktor thun sollten. Stilling bankte Gott innig in feiner Geele, und feine Augen waren voll Thränen ber Wonne; inbeffen schämte er fich von Bergen bes Lobes, bas man ihm beilegte und bas er fo wenig verbiente, benn bie ganze Kur war weber Methode, noch Ueberlegung, sondern bloger Bufall, ober vielmehr göttliche väterliche Borsehung.

Wenn er fich ben ganzen Borfall bachte, fo konnte er fich kaum bes lauten Lachens erwehren, bag man von seiner stupenden Geschicklichkeit redete, und er war sich boch bewußt, wie wenig er gethan hatte; indessen hieß ihn die Klugheit schweigen und Alles für bekannt annehmen, doch ohne sich eitse Ehre anzumaßen; er versschrieb also nun noch abführende und stärkende Mittel, und heilte das Kind vollends.

Ich tann bier bem Drang meines Bergens nicht wehren, jungen Meraten eine Lehre und Warnung mitzutheilen, bie aus vielen Erfahrungen abstrahirt ift, und die auch bem Bublitum, welches fich folden unerfahrenen Mannern anvertrauen muß, nütlich fein fann: Wenn ber Jungling auf die Universität tommt, so ift gemeiniglich fein erfter Bebante, balb fertig zu werben : benn bas Stubiren toftet Gelb, und man will boch auch gerne balb fein eigenes Brod effen ; bie nothigften Sulfewiffenschaften : Renntnif ber griechischen und lateinischen Sprache, Da= thematit, Phyfit, Chemie und Naturgefchichte werden verfaumt, ober wenigstens nicht grundlich genug ftubirt; im Gegentheil verschwenbet man bie Zeit mit subtilen anatomifchen Grübeleien, bort bann bie übrigen Collegien bandwertemäkig, und eilt nun ans Krankenbett. aber findet man Alles gang anders, man weiß wenig ober nichts von dem geheimen Gang ber Natur und foll boch Alles wiffen; ber junge Argt fchamt fich, feine Untunde zu gestehen, er schwadronirt also ein Galimathias baber, wobei bem erfahrenen Braktiker bie Ohren gellen, fest fich hin und verschreibt etwas nach seiner Phantasie; wenn er nun noch einigermaßen Gewiffen hat, fo mahlt er Mittel, bie wenigstens nicht schaben konnen; allein wie oft wirb baburch ber wichtigfte Zeitpunkt verfaumt, wo man nutlich wirten konnte? - und über bas Alles glaubt man manchmal etwas Unschähliches verschrieben zu haben und bebenkt nicht, daß man auch baburch noch schaben könne, weil man die Krankbeit nicht kennt.

Durchaus sollten also die Jünglinge nach vollständig erlangten Kenntnissen der Hühstenstein denn diese Wundsarzuei aus dem Grunde studiren, denn diese enthält die zuverlässigsten Erkenntnißgründe, aus welchen man nach der Analogie auf die innern Krankheiten schließen kann; dann müßten sie mit dem Lehrer der praktischen Arzueikunde, der aber selbst ein sehr guter Arzt sein nruß, am Krankensbett die Natur studiren, und dann endlich, aber man merke wohl! unter der Leitung eines geschätten Mannes, ihr höchst wichtiges Amt antreten! — Gott! wo sehlt es mehr, als in der Einrichtung des Medicinalswesens und in der dazu gehörigen Polizei? —

Diese erste Kur machte ein großes Geräusch; nun kamen Blinde, Lahme, Krüppel und unheilbare Kranke von aller Art; allein Dippels Del half nicht Allen, und für alle Schäben hatte Stilling noch kein solches Spezificum gesunden; der Zulauf ließ also wieder nach; boch kam er nun in eine ordentliche Kraris, die ihm den nothwendigsten Unterhalt verschaffte. Seine Collegen singen indessen an, über ihn loszuziehen, denn sie hielten die Kur für eine Duachalberei und machten das Publikum ahnen, daß er ein wahrer Charlatan sei und werden würde. Dieses vorläusige Gerücht kam nun auch nach. Kusselsten in demselben nachtheilige Ideen von ihm bei, er wurde bahin zum Examen gesordert, in welchem er ziemlich mitgenommen wurde; doch bestand er trot allen Berssuchen der Chikane so, daß Niemand ihm etwas anhaben

konnte; er bekam also bas Patent eines privitegirten

Arztes.

Gleich zu Anfang bieses Sommers machte Stilling bekannt, baß er ben jungen Wundärzten und Barbiergesellen ein Collegium über die Physiologie lesen wolle; bieses kam zu Stande, die Herren Dinkler und Troost besuchten diese Stunde selbst fleißig, und von der Zeit an hat er ununterbrochen Collegia gelesen; wenn er össentlich redete, dann war er in seinem Element, über dem Sprechen entwickelten sich seine Begriffe so, daß er oft nicht Worte genug sinden konnte, um Alles auszudtücken: seine ganze Eristenz heiterte sich auf und ward zu lauter Leben und Darstellung. Ich sage das nicht aus Ruhmsucht, das weiß Gott; Er hatte ihm das Talent gegeben, Stilling hatte nichts dabei gethan, seine Freunde ahnten oft, er würde dereinst noch öfsentlicher Lehrer werden. Dann seufzte er bei sich selbst, und wünschte, aber sach keinen Weg vor sich, wie er diese Stuse würde ersteigen können.

Kaum hatte Stilling etliche Wochen unter solchen Geschäften zugebracht, als auf einmal die schwere Hand bes Allmächtigen wiederum die Ruthe zuckte und schrecklich auf ihn zuschlug. Ehristine sing an zu trauern und krank zu werden, nach und nach sanden sich ihre fürcheterlichen Zusälle in all' ihrer Stärke wieder ein; sie bekam langwierige, hestige Zuckungen, die manchmal Stunden lang dauetten und den armen schwächlichen Körper derzgestalt zusammenzogen, daß es erbärmlich anzusehen war; oft warsen sie die Convulsionen aus dem Bett heraus, wobei sie so schrie, daß man's etliche Häuser weit in der Rachbarschaft hören konnte; dieses währte etliche Wochen sort, als ihre Umstände zusehends gefährlicher wurden.

Stilling fat fle fur volltommen hettifch an, benn fie hatte wirklich alle Symptome ber Lungenfucht; jest fing er an zu zagen und mit Gott zu ringen, alle feine Krafte erlagen, und biefe neue Gattung von Kummer, ein Beib zu verlieren, bas er so zärtlich liebte, schnitt ihm tiefe Bunden ins Herz; bazu tamen noch täglich neue Rabrungsforgen : er hatte an einem folden hanbelsort teinen Kredit, zudem war Alles sehr theuer und die Lebensart koftbar; mit jedem Erwachen bes Morgens fiel ihm bie Frage wie ein Centner schwer auf's Herz: wirft bu auch biefen Tag bein Austommen finden? benn ber Fall war sehr selten, baß er zwei Tage Gelbvorrath hatte, freilich ftunden ihm seine Erfahrungen und Glaubensproben beutlich vor Angen, aber er sah benn boch täglich noch frommere Leute, bie mit bem bittersten Mangel rangen und taum Brod genug hatten, ben hunger zu ftillen; was tonnte ihn alfo anders troften, ale ein unbedingtes Hingeben an bie Barmherzigkeit bes himmlischen Vaters, ber ihn nicht wurde über Bermögen versucht werben laffen ?

Dazu kam noch ein Umstand: er hatte ben Grundsah, daß jeder Christ, und besonders der Arzt, ohne zu vernünfteln, bloß im Bertrauen auf Sott, wohlthätig sein müsse: dadurch beging er nun den großen Fehler, daß er den geheimen Hausarmen öfters die Arzneimittel in der Apothele auf seine Rechnung machen ließ, und sich daher in Schulden steate, die ihm hernach manchen Rummer machten; auch kam es ihm nicht barauf an, bei solchen Gelegenheiten das Seld, welches er eingenommen hatte, hinzugeben. Ich kann nicht sagen, daß in solchen Fällen innerer Trieb zur Wohlthätigkeit seine Handlungen leitete, nein! es war auch ein gewisser Leichtstinn und

Richtachtung bes Gelbes bamit verbunden, welche Schwäche bes Charakters Stilling bamals noch nicht kannte, aber endlich durch viele schwere Proben genugsam kennen lernte. Daß er aber auf diese Weise eine sehr ausgebreitete Praris bekam, ist kein Wunder, er hatte immer überstüffig zu thun, aber seine Mühe trug wenig ein. Christine härmte sich auch darüber ab, denn sie war sehr sparsam, und er sagte ihr nichts davon, wenn er irgend Jemand etwas gab, um keine Vorwürse zu hören, denn er glaubte gewiß, Gott würde ihn auf andere Weise dastir segnen. Sonst waren Beide sehr mäßig in Nahrung und Kleidung, sie begnügten sich bloß mit dem, was der äußerste Wohlstand ersorderte.

Christine wurde also immer schlimmer, und Stilling glaubte nun gewiß, er würde sie verlieren mussen. An einem Bormittag, als er am Bette saß und ihr aufwartete, sing ihr der Athem auf einmal an stille zu stehen, sie reckte die Arme gegen ihren Mann aus, sah ihn mit durchbohrendem Blide an und hauchte die Worte aus: Lebe wohl — Engel — Herr, erdarme dich meiner — ich sterbe! Damit starrte sie hin, alle Züge des Todes erschienen in ihrem Gesicht, der Athem stand, sie zuckte, und Stilling stand wie ein armer Sünder vor seinem Scharfrichter; er siel endlich über sie her, allein sie und rief ihr Worte des Trostes ins Ohr, allein sie war ohne Bewußtsein; in dem Augenblicke, als Stilling Hülse rusen wollte, kam sie wieder zu sich selbst; sie war viel besser und merklich erleichtert. Stilling hatte dei Weitem noch nicht medicinische Ersahrung genug, um alle die Kollen zu kennen, welche das schreckliche hysterische Lebel in so schwächlichen und reizbaren Körpern au spielen pflegt; daher kam's, haß er so oft in Angst und Schrecken gesett wurde. Christine starb also nicht, aber sie blieb noch gefährlich krank und die fürchterlichen Parorismen dauerten immer sort, sein Leben war daher eine immerwährende Folter, und jeder Tag hatte neue Martern für ihn und seine Gattin in Bereitschaft.

Gerade in biefer ichweren Brufungszeit fam ein Bote von einem Ort, ber fünf Stunden von Schonen= thal entlegen war, um ihn zu einer reichen und bornehmen Person zu holen, welche an einer langwierigen Rrantheit barnieber lag; so schwer es ihn auch antam, feine eigene Frau in biefem trubseligen Ruftand zu verlaffen, fo fehr fühlte er boch die Bflicht feines Umtes, und ba bie Umstände jener Patientin nicht gefährlich maren, ichicte er ben Boten wieder fort und verfprach, ben anbern Tag zu tommen; er richtete alfo feine Sachen barnach ein, um einen Tag abmefend fein zu konnen. Des Abends um fieben Uhr schickte er bie Magb fort, um eine Flasche Malaga zu holen, benn mit biefem Wein tonnte fich Christine erquiden; wenn fie nur einige Tropfen nahm, fo fand fie fich geftärkt. Nun war aber Chriftinens jungere Schmefter, ein Mabchen von 13 Sabren, gerade ba, um die Rrante zu besuchen, diese ging alfo mit ber Magb fort, um ben Bein zu holen. Stilling empfahl bem Mäbchen ernftlich, balb wieber zu tommen, weil noch Berichiebenes zu thun und auf feine morgende Reife juguruften fei; indeffen gefcah es nicht: ber schöne Sommerabend verführte bie ohnehin so leicht= finnige Magb, fpazieren zu geben, baber tamen fie erft um neun Uhr nach Saufe. Stilling hatte alfo feiner Frau das Bett machen und allerhand Arbeiten selbst ver-

richten muffen. Beibe maren baber mit Recht verbrieflich. So wie die Magb gur Thure hereintrat, fing Stilling in einem fanften aber ermften Ton an, ihr Ermahnungen zu geben und sie an ihre Pflichten zu erinnern; bie Magb schwieg fill und ging mit ber Jungfer Friedenberg bie Treppe hinab in bie Ruche. Nach einer kleinen Weile hörten fie Beide eine bumpfe, fcredliche und fürchterliche Stimme, und zugleich bas Bulferufen ber Schwefter. Die ohnehin schauerliche Abenddammerung und dann ber schreckliche Ton machten einen folden Eindruck, bag Stilling felbst eiskalt über ben ganzen Leib murbe, die Kranke aber ichrie Aberlaut vor Schreden. Stilling lief in= beffen die Treppe hinab, um zu feben, was vorging. Da fand er nun die Magd mit fliegenden haaren am Bafchftein steben und wie eine Unfinnige jenen scheuflichen Ton von sich geben, der Beifer floß ihr aus bem Mund und fie fab aus wie eine Furie.

Nun überlief Stiltingen ber Ingrimm, er griff bie Magd am Arme, brehte sie herum und sagte ihr mit Nachdruck: Großer Gott, was macht sie? — welcher Satan treibt sie, mich in meinen traurigen Umständen so zu martern — hat sie denn kein menschliches Gefühl mehr? — Dies war nun Del ins Feuer gegossen, sie krisch konvulsivisch, riß sich los, siel hin und bekam die sallende Sucht auf die schrecklichste Weise; in dem nämzlichen Augendlicke hörte er auch Christine die fürckterzlichsten Tone ausstoßen, er lief also die Treppe hinauf und fand in der Dämmerung seine Frau in der allerschrecklichsten Lage, sie hatte ihr Bett herausgeworfen und wühlte krampshaft unten im Stroh, alle Besonnensheit war sort, sie knirschte, und die Krämpse zogen ihr

ben Ropf hinterwarts bis an bie Fersen. Jest schlugen ihm die Wellen bes Jammers über bem Ropf zusammen, er lief hinaus zu ben nachsten Rachbarn und alten Freunden und rief mit lautem Wehtlagen um Sulfe; Manner und Weiber tamen und fuchten beibe Leibenbe wieber gurecht zu bringen; mit ber Magb gelang es zuerst; sie kam · wieder zu fich felbst und murbe zu Bette gebracht, Chrifine aber blieb noch ein paar Stunden in bem betrübten Zustande, dann wurde sie still; nun machte man ihr das Bett und legte fle hinein, fie lag wie eine Schlafenbe, gang ohne Bewußtsein und ohne fich ermuntern zu konnen; barüber wurde es Tag, zwei Nachbarinnen blieben nebst ber Schwester bei Chriftinen, und Stilling ritt mit bem ichwerften Bergen von ber Welt zu feiner Patientin. 218 er bes Abends wieber tam, fand er seine Frau noch in ber nämlichen Betäubung, und erft bes anbern Morgens tam fie wieber zu fich felbft.

Jest jagte er die boshafte Magb fort und miethete eine andere. Run verzog sich auch das Gewitter für dies-mal, Christine wurde wieder gesund und es sand sich, daß alle diese schwangerschaft gewesen waren. Den folgenden Herbst hatte sie wieder mit einer eiternden Brust zu thun, welche abermals viele schwere Umstände veranlaste; außerdem war sie während der Zeit recht gesund und munter.

Stilling's häusliches Leben hatte also in jeder hinficht einen schweren, kummervollen Anfang genommen. In seiner ganzen Lage war gar nichts Angenehmes, als bie Zärtlichkeit, womit ihn Christine behandelte; Beide liebten sich von Herzen, und ihr Umgang mit einander

war ein Mufter für Cheleute. Doch machte ihm auch die überschwengliche Liebe seiner Frau zuweilen recht bittere Stunden, benn fie artete öftere in Gifersucht aus; inbeffen verlor fich biefe Schwachheit in ben erften paar Jahren ganz. Im Ucbrigen aber waren Stilling's Berhältniffe bem Zuftand eines Wanderers abnlich, ber in ber Nacht burch einen Balb voller Räuber und reißender Thiere reist, und fie von Zeit zu Zeit nabe um fich ber raufchen und brullen bort. Ihn qualten immermahrenbe Nahrungsforgen, er hatte wenig Glud in feinem Beruf, wenig Liebe bei bem Publifum, unter welchem er lebte, und also keinen tröftenden Umgang, Niemand flößte ihm Muth ein, benn die es gekonnt hatten, kannten ihn und er sie nicht, und bie ihn und seine Lage kannten und bemerkten, verachteten ibn, ober er war ihnen gleichgültig. Ram er zuweilen nach Rafenheim, fo burfte er nichts fagen, um feine Gorgen zu erweden, benn herr Friebenberg war nun für bas Rapital, mit welchem er ftubirt hatte, Burge geworben; fogar feiner Chriftine mußte er feinen Rummer verbergen, benn ihr gartliches Gemuth hatte ibn nicht mit ibm tragen konnen, er mußte ihr also noch Muth einsprechen und ihr bie beste Soff= nung machen.

Mit Stilling's Beruf und Krankenbedienung war es überhaupt eine sonderbare Sache; so lange er unbesmerkt unter den Armen und unter dem gemeinen Volke wirkte, so lange that er vortreffliche Kuren, sast Alles gelang ihm; sobak er aber einen Vornehmen, auf den viele Augen gerichtet waren, zu bedienen bekam, so wollte es auf keinerlei Beise sort, daher blieb sein Birkungsskreis immer auf Leute, die wenig bezahlen konnten, eins

gefdrankt. Doch tigt fich biefer feltfam fcheinenbe Um= stand leicht begreifen : Seine ganze Seele war System, Aucs follte ihm nach Regeln geben, baber hatte er gar keine Anlage zu ber feinen und erlaubten Charlatanerie, bie bem prattischen Argt; ber etwas verbienen unb vor sich bringen will, so nöthig ist; wenn er also einen Rranten fah, fo untersuchte er seine Umftanbe, machte alebann einen Blan und verfuhr nach bemfelben. Gelang ihm fein Blan nicht, so war er aus bem Felb geschlagen; nun arbeitete er mit Berbrug und tonnte fich nicht mehr belfen. Bei gemeinen und robuften Körpern, in welchen bie Natur regelmäßiger und einfacher wirkt, gelang ibm feine Methobe am leichtesten, aber ba, wo Boblicben, feinere Nerven, verwöhnte Empfindung und Ginbilbung mit im Spiel waren, und wo die Krankenbedienung aus hunderterlei Arten von wichtig scheinender Geschäftigkeit ausammengesett fein mußte, ba war Stilling nicht gu Saufe.

Dies Alles flößte ihm allmählig einen tiefen Biberwillen gegen die Arzneikunde ein, und bloß der Gedanke:
Gott habe ihn zum Arzt bestimmt, und er werde ihn
also nach und nach in seinem Beruse glücklich machen,
erhielt seine Seele aufrecht und in unermüdeter Thätigkeit.
Aus diesem Grunde faßte er schon im ersten Sommer
ben riesenmäßigen Entschluß, so lange zu studiren und
nachzudenken, dis er's in seinem Berus zur mathematischen
Gewißheit gebracht hätte; er kam auch bei dieser mühseligen Arbeit auf wichtige Spuren, und er entdeckte viele
neue philosophische Wahrheiten; allein je weiter er sorsche,
besto mehr fand er, daß er immer unglücklicher werden
würde, je mehr Grund und Boden er in seinem Berus

fände; benn er sah immer mehr ein, daß der Arzt sehr wenig thun, also auch wenig verdienen könne; darüber wurde seine Hoffnung geschwächt, die Zukunft vor seinen Augen dunkel, gerade wie ein Wanderer, den auf unsbekannten gefährlichen Wegen ein düsterer Nebel überfällt, so daß er keine zehn Schritte vor sich weg sehen kann. Er warf sich also blindlings in die Vaterarme Gottes, hoffte, wo nichts zu hoffen war, und pilgerte seinen Weg

sehr schwermüthig fort.

Darf ich's fagen, Freunde! Lefer! bag Stilling bei bem allem ein gludfeliger Mann mar? — Was ift denn Menschenbestimmung anders, ale Bervolltommnung ber Erifteng, um Gludfeligfeit um fich ber verbreiten gu tonnen? — Gott- und Chriftusähnlichkeit ift bas ftrahlende Ziel, bas wie Morgenglang bem Sterblichen von Jugend auf entgegen glanzt; allein, wo ift ber Knabe, ber Jungling, ber Mann, bei bem Religion und Bernunft fo viel Uebergewicht über bie Sinnlichkeit haben, daß er nicht sein Leben bindurch im Genuf verträumt und feiner Bestimmung jenes erhabenen Zieles vergißt? -Degwegen ift es ein unschätbares Glud, wenn ein Menich von Jugend auf zum völligen Bertrauen auf Gott angewiesen und er bann auch von ber Borsehung in bie Lage gesett wird, dieses Vertrauen üben zu muffen; da= burch wird feine Seele geschmeibig, bemuthig, geloffen, bulbend, ohne Unterlag wirtfam; fie fampft burch Leiden und Deiben, und überwindet Alles; fein Feind tann ihr wesentlich schaben, benn er streitet gegen ihn mit ben Baffen ber Liebe, biefen aber wiberfteht Niemand, ja sogar die Gottheit kann burch Liebe überwunden werden! Das war Stillings Fall, Der Beise muß ihn also gindlich fchaten, ob fich gleich schwerlich Jemand in seine

Bage munichen wirb.

Gegen ben Berbft bes Jahres 1772 tamen bie beiben vortrefflichen Braber Bolltraft von Ruffelftein nach Schonenthal; ber altefte, mar Soffammerrath und ein ebler, rechtschaffener, vortrefflicher Mann, biefer hatte eine Commission baselbst, welche ihn einige Bochen aufhielt; sein Bruber, ein empfinbsamer, gart= licher und bekannter Dichter, und zugleich ein Mann von ber beften, ebelften und rechtschaffenften Befinnung, begleitete ibn, um ibm an einem Ort, wo so gar keine Seelennahrung für ihn war, Gefellichaft zu leiften. Herr Dottor Dintler war mit biefen beiben eblen Mannern fehr wohl bekannt; beim erften Besuch ichilderte er ihnen Stillingen fo vortheilhaft, bag fie begierig murben, ihn tennen gu lernen; Dintler gab ihm einen Wint und er eilte, fie zu besuchen. Dies gefchah zum erftenmal an einem Abend; ber Hoftammerrath ließ fich in ein Befprach mit ihm ein, und wurde bergeftalt von ihm ein= genommen, bag er ihn füßte und umarmte, und ihm seine gange Liebe und Freundschaft schentte; eben bas mar auch ber Fall mit bem anbern Bruber. Beibe verstanben ibn, und er verftand fie, die Bergen flogen in einander über, es entstanben Seelengesprache, die nicht Jeber verfteht.

Stillings Angen waren bei biefer Gelegenheit immer voller Thränen, sein tiefer Kummer machte sich Luft, aber von seiner Lage entbedte er nie etwas, benn er wußte, wie bemüthigenb es sei, gegen Freunde sich hülfsbedürftig zu erklären; er trug also seine Bürde allein, welche aber boch baburch sehr erleichtert wurde, daß er nun einmal Monschen sand, die ihn verstanden und sich ihm mittheilten.

Dazu kam noch eines: Stilling war von getingem Herstommen, er war von Jugend auf gewohnt, obrigkeitliche Bersonen, oder auch reiche, vornehme Leute als Wesen einer höhern Art anzusehen, daher war er immer in ihrer Gegenwart schüchtern und zurückhaltend; dies wurde ihm dann für Dummheit, Unwissenheit und Ankleben seines niedrigen Herkommens ausgelegt; mit einem Wort, von Leuten von gewöhnlicher Art, die keine seine Empfindungsvorgane hatten, wurde er verachtet: die Gebrüder Vollstraft aber waren von einem ganz andern Schlag, sie behandelten ihn vertraulich, er thaute bei ihnen auf, und

tonnte sich so zeigen, wie er war.

Friebrich Bolltraft (fo bieg ber Boftammetrath) fraate ihn bei bem ersten Besuch, ob er nicht etwas ge= schrieben habe? Stilling antwortete: Ja! benn er hatte feine Geschichte in Vorlesungen stückweise an die Gesell= schaft ber ichonen Wiffenschaften in Strafburg, welche bamals noch bestand, gefandt und bie Abschrift bavon aurudbehalten. Die beiben Brüber wünschten febr, fie gu lefen; er brachte fie alfo bei bem nachften Befuch mit und las fie ihnen vor; sowohl ber Styl als bie Deklamation war ihnen fo unerwartet, bag fie laut ausriefen und fagten: bas ift fcon - unvergleichlich! - Gie ermun= terten ihn alfo gum Schreiben und bewogen ihn, einen Auffat in ben beutichen Mertur, ber bamals anfing, au liefern; er that bas und ichrieb Afe=Reitha, eine orientalifche Ergablung, fie fteht im erften Stud bes britten, und im ersten Stud bes vierten Banbes biefer periodischen Schrift, und gefiel allgemein.

Bolltraft wurde burch biese Bekanntschaft Stils lings Stüte, die ihm seinen schweren Gang sehr erleich;

terte, er hatte nun in Ruffelftein, wenn er babin reiste, eine Berberge und einen Freund, ber ihm burch feinen Briefwechsel manchen erquidenben Sonnenftrahl mittheilte. Inbessen murbe er burch biese Berbinbung bei feinen Mitburgern, und befonbere bei ben Bietiften, noch verhaßter, benn in Schönenthal herrscht allgemein ein fteifes Anhangen an's Religionsspftem, und wer im Beringsten anders bentt, wie bas bei ben Gebrübern Boll= traft ber Fall war, ber ist Anathema Maranatha, fogar, wenn fich einer mit Schriftstellerei abgibt, infofern er ein Gedicht, das nicht geiftlich ist, ober einen Roman, er mag noch so moralisch sein, schreibt, so betommt er ichon in ihren Augen ben Anftrich bes Freigeiftes und wird verhaft. Freilich benten nicht alle Schonenthaler Einwohner fo, bavon werben im Berfolg noch Broben erscheinen; doch aber ift bas die Befinnung bes großen Haufens, und er gibt boch ben Ton an.

In biefer Lage lebte Dottor Stilling unter manscherlei Abwechslungen fort; am Ende des Jahres 1772 machte er seine Handrechnung; er zog die Bilanz zwischen Einnahme und Ausgabe, oder vielmehr Einkommen und Aufwand, und sand nun zu seinem größten Leidwesen, daß er über zweihundert Thaler mehr Schulden hatte, und das ging so zu: In Schönenthal herrschte der Gebrauch, daß man das, was man in der Stadt versdient, auf Rechnung schreibt; da man also kein Geldeinnimmt, so kann man auch keines ausgeben; daher holt man bei den Krämern seine Nothdurft und läßt sie aufschreiben; am Schluß des Jahres macht man seine Rechnungen und bezahlt sie aus, und so empfängt man Rechnungen und bezahlt sie; nun hatte Stilling zwar so

viel verdient, als er verzehrt hatte, allein seine Forderungen waren in so kleine Theilchen zerstreut, daß er ste unmöglich alle eintreiben konnte; er blieb also steden: die Krämer wurden nicht bezahlt, und so sank sein Kredit noch mehr; daher war sein Kummer unaussprechlich. Die tägliche baure Ausgabe bestritt er mit den Einnahmen von auswärtigen Patienten, diese waren aber so knapp zugeschnitten, daß er bloß die Nothburft hatte, und öfters auf die äußerste Brobe gesett wurde, wo ihn aber doch die Borsehung nie verließ, soudern ihm, wie ehemals, sichtbar und wunderbarer Weise heraushalf; unter hunsbert Beispielen eines:

In Schonenthal werben lauter Steinkohlen in ber Ruche und in ben Stubenofen gebraucht; alle biefe Steintoblen werben aus ber benachbarten Grafichaft Mark berzugeführt; Stilling hatte also feinen Fuhrmann, ber ihm bon Beit zu Beit eine Pferbelabung brachte, welche er aber immer auf ber Stelle bezahlen mußte, benn mit bem Gelbe mußte ber Fuhrmann einkaufen; bies hatte ihm auch noch nie gefehlt; benn er war immer mit bem Röthigen versehen gewesen; einmal tam bieser Fuhrmann an einem Nachmittag vor bie Thure gefahren, bie Steintohlen waren nöthig und ber Mann konnte überhaupt nicht abgewiesen werben. Nun hatte Stilling feinen halben Guiden im Saufe, und er fand auch teine Freibeit in fich, bei einem Nachbar zu entlehnen. Chriftine weinte, und er flehte in feurigen Seufgern gu Gott; nur ein paar Conventionsthaler waren nothig, aber bem, ber fie nicht hat, fällt die Zahlung so schwer, als einem, ber Taufenbe bezahlen foll, und teine Sundert bat. Inbessen lub der Fuhrmann seine Roblen ab, und als bas

geschehen war, wusch er seine Hände, um sein Gelb zu empfangen; Stilling klopfte bas Herz, und seine Seele rang mit Gott. Auf einmal trat ein Mann mit seiner Frau zur Thüre herein, die guten Leute waren von Dornfelb; Stilling hatte den Mann vor einigen Wochen von einer schweren Krankheit kurirt und seinen Berdienst bis folgendes Neujahr auf Nechnung geschrieben. Nach den gewöhnlichen Grüßen sing der Mann an: "Ich habe das Geld empfangen und wie ich da vor der Thüre herzehe, so süllt mir ein, ich brauchte auch meine Rechenung gerade nicht die Neujahr stehen zu lassen, sondern ich wolle sie sogleich bezahlen, Sie könnten's brauchen."

— "Auch gut!" versetzte Stilling; er ging, holte das Buch, machte die Rechnung und empfing zehn Reichsethaler.

Diefer Beispiele erfuhr Stilling sehr viele, er wurde auch baburch im Glauben sehr gestärtt und jum Aus-

harren ermuntert.

Den 5. Januar 1773 gebar ihm Christine eine Tochter, und obgleich Alles ben gewöhnlichen Weg ber Natur ging, so gab es boch wieder sechs erschreckliche Stunben, in welchen die Furie Hysterik ihre Krallen recht gebrauchte: benn bei dem Eintritt der Milch in die Brüste wurde die arme Frau wie ein Wurm hin und her geschleudert; solche Zeiten waren auch immer durchs bringende Läuterungsseuer für Stilling.

Im folgenden Frühjahr, als er an einem Sonnabend auf ein benachbartes Dorf ritt, welches anderthalb Stunden von Schönenthal liegt, um Kranke zu besuchen, und ben ganzen Tag häuser und hütten burchkrochen hatte, kam am Abend eine arme, junge wohlgestaltete Frau über bie Straße hergestiegen, die war blind und ließ sich führen; nun hatte Stilling noch immer einen vorzüg= lichen Ruf in der Heilung der Augentrankheiten; er stand vor der Thüre des Wirthshauses neben seinem Pferde und wollte eben aufsteigen. Nun sing die arme Frau an:

"Wo ist ber Herr Doktor?"

"Hier! was will fie, gutc Frau?"

"Ach, sehen Sie mir doch einmal in die Augen, ich "bin schon einige Jahre blind, habe zwei Kinder, die ich "noch nicht gesehen habe, mein Mann ist ein Taglöhner, "sonst half ich uns mit Spinnen ernähren, nun kann "ich das nicht mehr, und mein Mann ist recht seißig, "aber er kann's doch allein nicht zwingen, und da geht "es uns sehr übel; ach, sehen Sie doch, ob Sie mir "helfen können!"

Stilling sah ihr in die Augen und sagte: sie hat ben grauen Staar, ihr könnte vielleicht geholsen werben, wenn sich ein geschickter Mann fände, der sie operirte.

"Berfteben Sie bas benn nicht? Herr Doktor!"

Ich verstehe bas wohl, aber ich habe es noch nie an lebendigen Personen probirt.

"D, so probiren Gie es boch an mir!"

Rein, liebe Frau, bas probire ich nicht, ich bin zu furchtfam bazu, es könnte mißlingen, und bann mußte fle immer blind bleiben, es ware ihr nicht mehr zu helfen.

"Wenn ich es aber nun wagen will? — Sehen Sie, "ich bin blind, und werbe nicht blinder als ich bin, viel-"leicht segnet Sie unser Herr Gott, daß es geräth, operiren Sie mich!"

Bei diesen Worten überlief ihn ein Schauer, Operationen waren seine Sache nicht, er schwang sich also auf's Pferd und fagte: Großer Gott! laffe Sie mich in

Rube, ich kann — ich kann sie nicht operiren.

"Berr Dottor! Sie muffen; es ift Ihre Schuldig-"teit! Gott hat Gie bagu berufen, ben Armen, Roth-"leibenben zu helfen, fobalb Sie konnen; nun konnen "Sie aber ben Staar operiren, ich will bie Erfte fein, "will's magen, und ich verklage Gie am jungften Be-

"richt, wenn Gie mir nicht belfen!"

Das waren nun Dolche in Stilling's Herz, er fühlte, daß die Frau Recht hatte, und doch hatte er eine unüberwindliche Furcht und Abneigung gegen alle Operationen am menschlichen Körper, benn er war auf ber einen Seite zu gartlich, ju empfindsam, und auf ber anbern auch zu gemiffenhaft, um bas lebenslängliche Glud eines Menschen so auf's Spiel zu feten. Er antwortete also tein Wort mehr und trabte fort; unterwege fampfte er mit fich felbst, allein bas Resultat blieb immer, nicht zu operiren. Indessen ließ es die arme Frau nicht babei bewenden, fle ging zu ihrem Prediger.

Warum foll ich ihn nicht nennen — ben ehlen Mann, ben Auserwählten unter Taufenben, ben feligen Theobor Müller? - er war ber Bater, ber Rathgeber aller feiner Gemeindeglieder, ber kluge, fanfte, unaussprechlich thätige Knecht Gottes, ohne Bietist zu sein; turz, er mar ein Junger Jefus im vollen Sinne bes Wortes. Sein Prinzipal forberte ihn früh ab, gewiß, um ihn über viel zu seten. Lavater besang seinen Tod, die Armen beweinten und bie Reichen betrauerten ihn. Beilig fei mir bein Rest, bu Samkorn am Tage ber Wieberbringung!

Diesem eblen Manne klagte bie arme Blinde ihre

Noth, und sie verklagte zugleich den Dottor Stilling; Müller schrieb ihm daher einen dringenden Brief, in welchem er ihm alle die glücklichen Folgen vorstellte, welche diese Operation nach sich ziehen würde, im Fall sie gelänge; dagegen schilberte er ihm auch die unbeträchtlichen Folgen, im Fall des Mißlingens. Stilling lief in der Noth seines Herzens zu Dinkler und Troost, Beide riethen ihm ernstlich zur Operation, und der Erste versprach sogar mitzugehen und ihm beizustehen; dies machte ihm einigen Muth, und er entschloß sich mit Zittern und Zagen dazu.

Bu bem Allem kam noch ein Umftanb: Stilling hatte die Ausziehung des grauen Staars bei Lobstein in Straßburg vorzüglich gelernt, sich auch bei Bogner die Instrumente machen lassen, denn damals war er Wilslens, diese vortrefstiche und wohlthätige Heilung noch mit seinen übrigen Augenkuren zu verdinden; als er aber selbst praktischer Arzt wurde und all' das Elend einsehen lernte, welches auf mißlungene Krankenbedienung solgte, so wurde er äußerst zaghaft, er durste nichts wagen, dasher verging ihm alle Lust, den Staar zu operiren, und das Alles war auch eine Hauptursache mit, warum er nicht so viel ausrichten sonnte, wenigstens nicht so viel auszurichten schien, als andere seiner Collegen, die Alles unternahmen, fortwirkten, auch manchmal erbärmlich auf die Rase sielen, sich aber doch wieder aufrafften, und bei Allem dem weiter kamen, wie er.

Stilling schrieb also an Müllern, baß er an einem bestimmten Tage mit herrn Dottor Dinkler kommen würde, um die Frau zu operiren; Beibe machten sich bemnach bes Morgens auf den Weg und wanderten nach dem Dorfe hin; Dinkler sprach Stillingen allen Muth

ein, aber es half wenig. Sie tamen endlich im Dorfe an und gingen in Mullers Saus; aber biefer fprach ibm Troft zu, und nun murbe bie Frau nebst bem Wundarzt geholt, ber ihr ben Ropf halten mußte. 2118 nun Alles bereit mar und die Frau faß, feste fich Stilling vor fle; mit Bittern nahm er bas Staarmeffer und brudte es am gehörigen Ort ins Auge; als aber bie Patientin babei, wie natürlich ift, etwas mit bem Athem gudte, so judte Stilling auch bas Meffer wieber heraus, baber floß bie mafferichte Feuchtigkeit burch die Wunde die Wange berunter, und bas vorbere Auge fiel aufammen. Stilling nahm alfo die trumme Scheere und brachte fie mit bem einen Schenkel gludlich in bie Bunbe, und nun schnitt er orbentlich unten herum, ben halben Birtel, wie gewöhnlich; als er aber recht zusah, so fand er, daß er ben Stern ober bie Regenbogenhaut mit zerschnitten hatte; er erschrad, aber was war zu thun? - er schwieg still und feufzte. In bem Augenblide fiel bie Staarlinfe burch bie Bunde über ben Baden berunter und Die Frau rief in höchster Entzüdung ber Freitbe: "O herr Dottor, ich febe Ihr Geficht, ich febe Ihnen bas Schwarze in ben Augen." Alles jubelte! Stilling verband nun bas Auge, und heilte fie gludlich, fie fab mit bem Auge vortrefflich; einige Wochen nachher operirte er auch bas andere Auge mit ber linken Sand, jest ginge orbentlich, benn nun hatte er mehr Muth, er beilte auch biefes, und so wurde bie Frau wieber vollkommen febend. Diefes gab nun einen Ruf, fo bag mehrere Blinde tamen, die er alle ber Reihe nach gludlich operirte; nur felten miglang ihm einer. Bei Allem bem mar bas boch sonberbar! biefe wichtigen Ruren trugen ibm felten etwas ein, die Meiften

waren arm, benn biese operirte er umsonst, und nut selten kam Jemand, ber etwas bezahlen konnte; seine Umstände wurden also wenig gebessert. Sogar nahmen Biele baburch Anlaß, ihn mit Operateurs und Quadssalbern in eine Klasse zu sehen. Gebt nur Acht! sagten sie, balb wird er anfangen, von Stadt zu Stadt zu

gieben und einen Orben anzuhängen!

Im folgenden Berbst im September tam bie Frau eines ber vornehmften und reichften und zugleich fehr braven Raufmannes, ober vielmehr Rapitaliften in Schonen= thal zum erstenmal ine Rindbett; Die Beburt mar febr schwer, die arme Kreisende hatte schon zweimal vierundawangig Stunden in den Weben gelegen und fich abgearbeitet, ohne daß fich noch bie geringfte hoffnung gur Entbindung zeigte. Berr Dottor Dintler, ale Bausarzt, folug Stillingen gur Bulfe bor, er wurde alfo auch gerufen; bies mar bes Abends um 6 Uhr. Nachbem er bie Sache gehörig untersucht hatte, fo fand er, bag bas Angesicht bes Kindes oberwärts gerichtet, und baß ber Ropf gegen ben Durchmeffer bes Bedens fo groß war, baß er fich nicht einmal bie Zange anzulegen getraute; er fab also keinen andern Weg, als auf ber Fontanelle ben Ropf zu öffnen, bann ibn zusammenzubruden und es fo berauszuziehen; benn an ben Raiferschnitt war nicht zu benten, besonders da die gegründete Vermuthung da mar, bas Rind sei schon tobt. Um sich bavon noch gewisser zu überzeugen, wartete er bis biefen Abend um neun Ubr; jest fand er ben Ropf welt und jufammengefallen, er fühlte auch teine Spuren bes Pulses mehr auf ber Fontanelle, er folgte alfo feinem Borfat, öffnete ben Ropf, prefite ibn zusammen, und bei ber erften Webe murbe bas Kind geboren. Alles ging hernach gut von Statten, die Frau Kindbetterin wurde bald wieder vollsommen gesund. Was derzleichen Arbeiten den empfindsamen Stilling für Herzensangst, Thränen, Mühe und Mitseiden kostelling für Herzensangst, Thränen, Mühe und Mitseiden kosteln, das läßt sich nicht beschreiben; allein er fühlte seine Pflicht, er mußte fort, wenn er gerusen wurde; er erschrack daher, daß ihm das Herz pochte, wenn man des Nachts an seine Thüre klopste, und dieses hat sich so fest in seine Nerven verwebt, daß er noch auf die heutige Stunde zusammenssährt, wenn des Nachts an seine Thüre geklopst wird, ob er gleich gewiß weiß, daß man ihn nicht mehr zu Kindbetterinnen rust.

Dieser Borfall erweckte ihm zum erstenmal bei allen Schonenthalern Hochachtung; jest sah er freundliche Gesichter in Menge, aber es währte nicht lange, benn etwa drei Bochen hernach tam ein Rescript vom Mediscinal-Collegium zu Rüfselstein, in welchem ihm bessohlen wurde, sich vor der Hand aller Geburtshülse zu enthalten und sich vor dem Collegium zum Eramen in diesem Fach zu melden. Stilling stand wie vom Donner gerührt, er begriff von dem Allem kein Bort, die er endlich ersuhr, daß Jemand seine Geburtshülse bei ediger Kindbetterin in einem sehr nachtheiligen Lichte berichtet habe.

Er machte sich also auf ben Weg nach Rüsselstein, wo er bei seinem Freund Bollkraft, seinem eblen Weibe, bie wenige ihres Gleichen hatte, und bei seinen vortreffslichen Geschwistern einkehrte; biese Erquickung war ihm bei seinen traurigen Umständen auch nöthig. Nun versstügte er sich zu einem von den Medicinalväthen, der ihn sehr höhnisch mit den Worten empfing: Ich höre, Sie stechen auch den Leuten die Augen aus? Nein, antwors

tete Stilling, aber ich habe verschiebene glücklich am Staar operirt.

Das ist nicht wahr, sagte ber Rath trotig; Sie lügen bas! Rein, versetzte Stilling, mit Feuer und Glut in ben Augen, ich lüge nicht, ich kann Zeugen auftreten lassen, die bas unwidersprechlich beweisen; überdies kenne ich den Respekt, den ich Ihnen als einem meiner Borgesten schuldig bin, sonst würde ich Ihnen in dem nämlichen Ton antworten. Eine graduirte Person, die allenthalben ihre Pslicht zu erfüllen sucht, verdient auch von ihrer Obrigkeit Achtung. Der Medicinalrath lachte ihm unter die Augen und sagte: heißt das seine Pslichten

erfüllen, wenn man Rinder umbringt!

Rest ward es Stillingen buntel vor ben Augen, er wurde blag, trat naber und verfette: Berr! - fagen Sie bas nicht noch einmal - bamit aber fühlte er feine gange Lage und feine Abhängigkeit von biefem fcrecklichen Manne, er fant alfo gurud auf einen Stuhl und weinte wie ein Rind; bies biente nun zu weiter nichts, als bag er besto mehr gehöhnt wurde; er stand also auf und ging fort. Damit man nun im Vollfraft'ichen Saufe feinen Rummer nicht zu sehr merken möchte, so fpazierte er eine Beile auf bem Wall herum, bann ging er ins haus und schien munterer, als er war. Die Ursache, warum er herrn Bolltraft nicht Alles fagte und flagte, lag in feiner Natur; benn fo offenbergig er in allen Glücksfällen war, so sehr verschwieg er Alles, mas er zu leiben hatte. Der Grund bagu mar ein hober Grad von Gelbftliebe und Schonung feiner Freunde. Gewiffen Leuten aber, bie von bergleichen Führungen Erfahrung hatten, tonnte er Alles fagen - Alles entbeden; biefe Ericheinung aber

hatte noch einen tiefern Grund, ben er erst lange nachherbemerkt hat: vernünstige, scharssichtige Leute konnten nicht so gerade Alles, wie er, für göttliche Führung halten; baran zweiselte Niemand, daß ihn die Borsehung besonders und zu großen Zwecken führe; od aber nicht auch bei seiner Heirath, bei allerhand Schicksalen und Bestimmungen viel Menschliches mit untergelausen sei? das war eine ansbere Frage, die jeder philosophische Kopf mit einem lauten Ja beantwortete; das konnte nun Stilling damals durchaus nicht ertragen, er glaubte es besser zu wissen, und eigenklich darum schwieg er. Der Versolg dieser Gesschichte wird's zeigen, in wie fern jene Leute Recht oder Unrecht hatten. Doch ich lenke wieder ein auf meinem Wege.

Das Medicinal-Collegium sette nun die Termine zum Eramen in der Geburtshülfe und zur Entschiung wegen der Entbindung jener Schönenthaler Frau an. Im Gramen wurden ihm die verfänglichsten Fragen vorgelegt, er bestand aber dem Allem ungeachtet wohl; nun wurde auch die Maschine mit der Puppe gebracht, diese sollte er nun herausziehen, aber sie wurde hinter der Gardine sessen, aber sie wurde hinter der Gardine sessen, dass es unmöglich war, sie zu bekommen; Stilling sagte das laut, aber er wurde ausgelacht, und so bestand er nicht im Eramen. Es wurde also bekretirt: er sei zwar in der Theorie ziemlich, aber in der Braris gar nicht bestanden, es werde ihm also nur in den höchsten Nothsällen gestattet, den Gebärenden Hülfe zu leisten.

Bei allen biesen verbrieglichen Borfallen mußte boch Stilling laut lachen, als er bas las, und bas ganze Publikum lachte mit: man verbot einem für un geschickt

erklärten Manne die Geburtshütse; nahm aber doch die aller gefährlich sten Fälle davon aus; in diesen erstaubte man dem Ungeschickten den Beistand. In Anssehung des Entbindungsfalles aber erklärte man Stilslingen für den Ursächer des Todes des Kindes, doch versschonte man ihn mit der Bestrafung. Biel Gnade für den armen Doktor — ungestraft morden zu dürsen!

Indessen kränkte ihn boch bieses Dekret tief in der Seele, und er ritt also noch benselben Nachmittag sort nach Duisdurg, um den ganzen Borfall der medicinischen Fakultät, welcher damals der verehrungswürdige Leibefrost als Dekanus vorstand, vorzulegen. Hier wurde er sir vollkommen unschuldig erklärt, und er ershielt ein Responsum, das seine Ehre gänzlich wieder herstukte; dieses Responsum publicirte der Mann der entsbundenen Frau auf dem Schönenthaler Rurdthause seithst. Indessen siel boch der Werth dieser Kur durch den ganzen Hergang um vieles, und Stilling's Feinde nahmen baher Anlaß, wieder recht zu lästern.

Stilling's glückliche Staarkuren hatten inbessen viel Aussehen verursacht, und ein gewisser Freund ließ sogar in der Frankfurter Zeitung eine Nachricht davon einrücken. Nun war aber auf der Universität zu Marburg ein sehr rechtschaffener und geschickter Lehrer der Rechtsgelehrsamkeit, der Herr Professor Sorber, welcher schon drei Jahre am grauen Staar blind war, diesem wurde die Zeitungsnachricht vorgelesen; in dem Augenblicke empfand er den Trieb bei sich, die weite Reise nach Schon ensthal zu machen, um sich von Stilling operiren und kuriren zu lassen. Er kam also im Jahre 1774 am Ende des April mit seiner Eheliebsten und zwei Töchtern an,

und Stilling operirte ihn im Aufang bes Mai glücklich; auch ging die Kur bergestalt von Statten, daß der Patient sein Gesicht vollkommen wieder bekam und noch die heute seinem Lehrant rühmlich vorsteht. Während der Zeit kam Christine zum zweitenmal ins Kindbett und sie gebar einen Sohn: außer den schrecklichen Zufällen bei dem Milchfieber ging Alles glücklich von Statten.

Nun lag Stillingen noch eines am herzen: er wünschte seinen Bater nach fo langer Zeit einmal wieber zu feben; ale Dottor hatte er ihn noch nicht gesprochen und seine Gattin kannte ibn noch gar nicht. Run lub er den würdigen Mann gwar öftere ein, Bilbelm hatte auch oft verfprocen, ju tommen, allein es verschob fich immer, und fo wurde nichts baraus. Jest aber versuchte Stilling bas Meußerste: er fdrieb nämlich, bag er ihm an einem bestimmten Tage ben halben Weg bis Dein= erzhagen entgegen reiten und ibn bort abholen wolle. Dies that Wirkung; Wilhelm Stilling machte fich alfo gu rechter Beit auf ben Weg, und fo trafen fie Beibe in bem bestimmten Gafthofe ju Deinerzhagen an, fie wantten fich zur Umarmung entgegen, und die Befühle laffen sich nicht aussprechen, welche Beiben bas Berg bestürmten. Mit einzelnen Tonen gab Wilhelm feine Freude, bag fein und Dortchens Cohn nun bas Biel feiner Bestimmung erreicht babe, zu erkennen; er weinte und lachte wechseloweise, und fein Gobn butete fich wohl, nur bas Geringfte bon feinen fcmeren Leiben, feinen zweifelhaften Glucksumständen und ben Schwierigkeiten in seinem Beruf zu entbecken; benn baburch wurbe er feinem Bater bie gange Freude verborben haben. Inbeffen fühlte er feinen Rummer nur befto ftarter, es frantte ibn,

nicht so glücklich zu sein, als ihn sein Bater schätzte, und er zweiselte auch, baß er's je werden würde; benn er hielt sich immer für einen Mann, der von Gott zur Arzneiskunde bestimmt sei, mithin bei diesem Beruf bleiben müsse, ungeachtet er ansing, Mißvergnügen daran zu haben, weil er auf einer Seite so wenig Grund und Boden in dieser Wissenschaft sand, und dann, weil sie ihn, wenn er als ein ehrlicher Mann zu Werke gehen wollte, nicht nährte,

geschweige bas Glud feiner Familie grunbete.

Des anbern Morgens fette er feinen Bater aufs Pferb, er machte ben Fußganger neben ber auf bem Bfabe, und fo wallfahrteten fie an biefem Tage unter ben erquidenbften Gesprächen neun Stunden weit bis Rafenheim, wo er seinen Bater ber gangen Familie feiner Christine vorstellte. Wilhelm wurde fo empfangen, wie er's verbiente, er schüttelte Jebem bie Sand, und fein rebliches, charafteriftisches Stillingegesicht erwedte allenthalben Ehrfurcht. Jest ließ ber Dottor feinen Bater gu Guß vorauswandern, einer feiner Schwäger begleitete ibn, er aber blieb noch einige Minuten, um feinen Empfindungen im Schoof ber Friedenbergifchen Familie freien Lauf au laffen , er weinte laut , lobte Gott und eilte nun feinem Bater nach. Roch nie war er ben Weg von Rafenheim nach Schonenthal mit folder Bergenswonne gegangen, wie jest, und Wilhelm mar ebenfalls in feinem Gott vergnügt.

Beim Eintritt ins Saus flog Christine bem ehrslichen Manne bie Treppe berab entgegen und fiel ihm mit Thränen um ben Hals; folche Auftritte muß man sehen und bie gehörigen Empfindungs-Organe haben, um

fie in aller ihrer Starte fühlen gu tonnen.

Wilhelm blieb acht Tage bei seinen Kindern, und Stilling begleitete ihn wieder bis Meinerzhagen, von wo dann Jeder in Frieden seinen Beg zog.

Einige Wochen nachher wurde Stilling einmal bes Morgens fruh in einen Gafthof gerufen; man fagte ibm, es fei ein frember Patient ba, ber ihn gerne fprechen möchte; er zog sich also an und ging bin; man führte ibn ins Schlafzimmer bes Fremben. Bier fant er nun ben Kranken mit einem biden Tuch um ben Hals, und den Kopf in Tücher verhüllt; ber Frembe ftreckte die Hand aus bem Bette und fagte mit fcmacher und bumpfer Stimme: Berr Dottor! fühlen Sie mir einmal ben Buls, ich bin gar frank und schwach; Stilling fühlte und fand ben Buls schr regelmäßig und gesund; er erklärte fich also auch so und erwiderte : ich finde gar nichts Krankes, ber Buls geht ordentlich; so wie er das fagte, hing ihm Sothe am hals. Stilling's Freude war unbeschreib: lich; er führte ihn alfo in fein Baus, auch Chriftine war frob, biefen Freund zu feben, und ruftete fich zum Mittageffen. Run führte er Gothe binaus auf einen Bugel, um ihm bie icone Ausficht über bie Stadt und bas Thal hinauf zu zeigen.

Gerade zu dieser Zeit waren die Gebrüber Bollstraft wieder auf Commission da: sie hatten einen Freund bei sich, der sich durch schöne Schriften sehr berühmt gemacht hat, den aber Stilling wegen seiner satirischen und juvenalischen Geißel nicht leiden mochte; er besuchte also jetzt seine Freunde wenig, denn Juvenal (so will ich den Mann einstweilen nennen) neckte ihn immer wegen seiner Anhänglichkeit an die Religion. Während der Zeit, das Stilling mit Göthe spazieren ging, kam Berr Hofs

kammerrath Bellkraft zu Pferde an Stilling's Thuve gesprengt und rief der Magd zu, sie sollte ihrem Herrn sagen, er sei plötlich nach Rüsselstein abgereist, weil Göthe dort wäre; Christine war gerade nicht bei der Hand, um ihn von der Lage der Sache zu benacherichtigen. Vollkraft trabte also eiligst sort. So wie Göthe und Stilling nach Haus kamen und ihnen die Magd den Borfall erzählte, so bedauerten sie beide den Arrthum: indessen wars nun nicht zu ändern.

S ot be n's Veranlaffung zu biefer Reise mar eigentlich folgende: Lavater besuchte bas Emferbab, und von ba machte er eine Reise nach Mublheim am Rhein, um bort einen Freund zu befuchen; Gothe mar ihm bis Ems gefolgt, und um allerhand Mertwürdigkeiten und berühmte Manner ju feben, batte er ihn bis Du ub I= beim begleitet; bier ließ nun Bothe Lavater gurud, und machte einen Streifzug über Ruffelftein nach Schon enthal, um auch feinen alten Freund Stilling beimzusuchen; zugleich aber hatte er Lavatern verfprocen, auf eine bestimmte Zeit wieber nach Muhlbeim zu tommen und mit ihm gurud zu reifen. Während Gothen's Ubmefenheit aber betam Lavater Beranlaffung, auch nach Ruffelftein und von ba nach Schonenthal zu geben, von bem Allem aber mußte Gothe fein Wort. Als er baber mit Stilling gu Mittag gegeffen hatte, machte er fich mit obigem Juvenal ju Pferbe wieber auf ben Weg nach Ruffolftein, um bort Bolltraften anzutreffen. Raum maren Beibe fort, fo tam Lavater in Begleitung Bollfrafte, bes betannten Safentamp von Duisburg, und bes bochft merkwürdigen, frommen und gelehrten Dottore

Collenbusch bie Gasse hereingefahren. Dies wurde Stilling angezeigt, er flog also ben beiben Reitern

nach und brachte fie wieber gurud.

Lavater und seine Begleiter waren mittlerweile bei einem bekannten und die Religion liebenden Kaufmanne eingekehrt; Stilling, Göthe und Juvenal eilten also auch dahin. Riemals hat sich wohl eine seltsamer gemischte Gesellschaft beisammen gefunden, als jest um den großen ovalrunden Tisch her, der zugleich auf Schönenthaler Art mit Speisen besetzt war. Es ist der Mühe werth, daß ich diese Gäste nur im Allgemeinen zeichne.

Lavatere Ruf ber prattifchen Gottfeligfeit hatte unter Andern einen alten Ter Steeglaner herbeigelocht; biefer war ein in aller Rücksicht verehrungswürdiger Mann, ber nach ben Grunbfaben ber reinen Muftit, unverheirathet, außerft vorsichtig in der Bahl des Umganges, fehr freundlich, ernft, voll fanfter Buge im Geficht, rubig im Blid. und übrigens in allen seinen Reben behutsam war; er wog alle feine Worte auf ber Goldwage ab, furg, er mar ein berrlicher Mann, wenn ich nur bas einzige Gigen= finnige ausnehme, bas alle bergleichen Leute fo leicht annehmen, indem fie intolerant gegen Alle find, die nicht so benten wie sie! Dieser ehrwürdige Mann faß mit feinem runben, lebhaften Beficht, runben Stupperrude und schwarzen Unterkleibern oben an; mit einer Art von freundlicher Unruhe schaute er um sich, sagte auch wohl zuweilen beimliche Ermahnungsworte, benn er witterte Beifter von gang anberen Befinnungen.

Reben biesem saß ber Hoffammerrath Bollfraft, ein feiner Weltmann, wie ce wenige gibt, im Reisehabit, boch nach ber Mobe gekleibet; fein lebhaftes Naturell sprühte

Funten bes Wipes, und fein hochrectificirtes philoso= phisches Gefühl urtheilte immer nach bem Bunglein in ber Wage bes Wohlstanbes, bes Lichts und bes Rechts.

Auf biefen folgte fein Bruber, ber Dichter : von feinem gangen Dasein strömte sanfte gefällige Empfindung und Bohlwollen gegen Gott und Menschen, fie mochten nun übrigens benken und glauben, was sie wollten, wenn sie nur gut und brav waren; sein grauer Flockenhut lag hinter ihm im Fenster, und ber Körper war mit einem bunten Sommerfrad befleibet.

Dann fag ber hauswirth neben biesem; er hatte eine pechschwarze Verrücke mit einem Haarbeutel auf bem Ropfe und einen braunen zizenen Schlafrock an, ber mit einer grunen feibenen Scharpe umgurtet mar; feine großen, hervorragenden Augen starrten unter ber hohen und breiten Stirne hervor, sein Kinn war spipig, überhaupt bas Beficht breiedigt und hager, aber voller Buge bee Berftanbes, er hordite lieber, als bag er rebete, und wenn er fprach, so war Alles vorher in seiner Gehirnkammer wohl ab= geschlossen und betretirt worben; feiner Tauben-Ginfalt fehlte es an Schlangenklugheit wahrlich nicht!

Jest tam nun bie Reibe an Lavater; fein Evan= geliften = Johannes : Beficht riß alle Bergen mit Bewalt zur Ehrfurcht und Liebe an fich, und fein munterer, gefälliger Wit, gepaart mit einer lebhaften und unterhaltenden Laune, machte fich alle Anwesenden, die fich nicht burch Wit und Laune zu verfündigen glaubten, gang zu eigen. Indeffen waren unter ber Sand feine phyfiog= nomischen Fullhörner, benen es hier an Stoff nicht feblte. immer gefchaftig; er hatte einen gefchickten Beichenmeifter bei fich, ber auch feine Banbe nicht in ben Schook legte.

Neben Lavater saß hasentamp, ein vierzigfähriger, etwas gebücker, hagerer, hektischer Mann, mit einem länglichten Sesicht, merkwürdiger Physiognomie, und überhaupt Ehrsurcht erweckendem Ansehen; jedes Bort war ein Nachdenken und Wohlgefallen erregendes Barasboron, selten mit dem System übereinstimmend; sein Seist sucht allenthalben Luft und ängstigte sich in seiner Hülle nach Wahrheit, bis er sie bald zersprengte und mit einem lauten Hallelujah zur Quelle des Lichts und der Wahrseit emporstog; seine einzelnen Schriften machen Orthosbore und Heterodore den Kopf schütteln, aber man muß ihn gekannt haben; er schrift, mit dem Perspektiv in der Hand, beständig im Lande der Schatten hin und her, und schaute hinüber in die Gegend der Lichtgesilde, wenn die blendenden Strahlen ihm zuweilen das Auge trübten.

Auf ihn folgte Collenbusch, ein theologischer Arzt ober medicinischer Gottesgelehrter; sein Angesicht war so auffallend, wie je eines sein kann — ein Gesicht, das Lavaters ganzes Spstem erschütterte; es enthielt nichts Wibriges, nichts Böses, aber auch von Allem nichts, auf welches er Seelengröße baute; indessen strahlte aus seinen, durch die Kinderblattern verstellten Zügen, eine geheime, stille Majestät hervor, die man nur erst nach und nach im Umgang entbeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Zähne zeigender Mund schienen die Wahrheit, Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheibenheit, sesselben zerz, das sich ihm näherte.

Jest folgte in ber Reihe mein Juvenal: man bente

fich ein kleines, junges, rundköpfigtes Männchen, ben Kopf etwas nach einer Schulter gerichtet, mit schalkhaften hellen Augen und immer lächelnder Miene; er sprach nichts, sondern beobachtete nur; seine ganze Atmosphäre war Kraft der Undurchdringlichkeit, die Alles zurüchielt, was sich ihm nähern wollte.

Dann saß neben ihm ein junger ebler Schönens thaler Kaufmann, ein Freund von Stilling, ein Mann voller Religion ohne Pietismus, glühend von Wahrheitshunger, ein Mann, wie es wenige gibt!

Nun folgte Stilling, er faß ba mit tiefem, geheimem Kummer auf ber Stirne, ben jett bie Umftanbe erhellten; er sprach bin und ber, und suchte Jebem sein

Berg zu zeigen, wie es mar.

Dann schlossen noch einige unbebeutenbe, bloß die Lücke ausfüllende Gesichter den Kreis. Göthe aber konnte nicht sitzen, er tanzte um den Tisch her, machte Gesichter und zeigte allenthalben, nach seiner Art, wie königlich ihn der Zirkel von Menschen gaudire. Die Schönenthaler glaubten, Gott sei bei und! der Mensch musse nicht recht klug sein; Stilling aber und Andere, die ihn und sein Wesen besser kannten, meinten oft vor Lachen zu bersten, wenn ihn Einer mit starren und gleichsam bemitleidenden Augen ansah, und er dann mit großem hellem Blick ihn darniederschöß.

Diese Scene mahrte, ziemlich tumultuarisch, kaum eine halbe Stunde, als Lavater, Hasenkamp, Coleten busch, der junge Raufmann und Stilling zusammen aufbrachen und in der heitern Abendsonne das parabiesische Thal hinausmanderten, um den oben berührten vortrefflichen Theodor Müller zu besuchen. Dieser

Spaziergang ist Stillingen unvergestich, Lawater lernte ihn und er Lavatern kennen, sie rebeten viel zusammen und gewannen sich lieb. Bor dem Dorfe, in welchem Müller wohnte, kehrte Stilling mit seinem Freunde wieder um und nach Schönenthal zurück; während der Zeit waren Göthe und Juven al nach Rüssestein verreist, des andern Morgens kam Lasvater, er besuchte Stilling, ließ ihn für seine Physiognomik zeichnen, und reiste dann wieder fort.

Dieser merkwürdige Zeitpunkt in Stilling's Leben mußte umständlich berührt werden; er änderte zwar nichts in seinen Umständen, aber er legte den Grund zu allershand wichtigen Lenkungen seiner künftigen Schickale. Noch Eines habe ich vergessen, zu bemerken: Göthe nahm den Aufsat von Stilling's Lebensgeschichte mit, um ihn zu Hause mit Muse lesen zu können: wir werden am geeigneten Orte finden, wie vortrefslich dieser geringsscheinende Zusall, und also Göthen's Besuch von der

Borfebung benütt worben.

Im Herbst bes Jahres 1772 brachte ein Kaufntann aus Schönenthal einen blinden Kaufmann,
Namens Bauch, von Sonnenburg aus Sachsen,
aus der Frankfurter Messe mit, in der Hoffnung, Stilling würde ihn kuriren können. Stilling besah ihn,
seine Pupillen waren weit, aber doch noch etwas beweglich,
der Anfang des grauen Staars war zwar da, allein der
Patient war für diese geringe Verdunkelung doch zu blind,
als daß sie bloß hievon herrühren konnte; er sah wohl,
daß der ansangende schwarze Staar die Hauptursache des
Uebels sei: das Alles sagte er auch, allein seine Freunde

riethen ihm alle, er möchte bessen ungeachtet die Staarsoperation versuchen, besonders auch darum, weil der Patient doch unheilbar sei, und also durch die Operation nichts verlöre, im Gegentheil sei es Pflicht, Alles zu versuchen. Stilling sieß sich also bewegen, denn der Patient verlangte selbst nach dem Versuch, und äußerte sich, dies letzte Mittel musse auch noch gewagt werden; er wurde also glücklich operirt und in die Kur genommen.

Diefer Schritt mar fehr unüberlegt, und Stilling fand Gelegenheit genug, ihn zu bereuen; bie Rur miß= lang, die Augen wurden entzündet, eiterten ftark, bas Geficht war nicht nur unwiederbringlich verloren, sonbern bie Augen bekamen auch nun noch ein haftliches Unfeben. Stilling weinte in ber Ginfamteit auf feinem Angeficht und betete für biefen Mann um Sulfe gu Gott, aber er wurde nicht erhört. Dazu kamen noch andere Um= ftande: Bauch erfuhr, baß Stilling beburftig war, er fing also an zu glauben, er habe ihn blog operirt, um Gelb zu verdienen; nun war zwar sein hauswirth, ber Raufmann, ber ihn mitgebracht hatte, ein ebler Mann und Stilling's Freund, ber ihm biefe Zweifel auszu= reben fuchte; allein es befuchten Unbere ben Patienten, bie ihm Berbacht genug von Stilling's Armuth, Mangel an Renntniffen und eingeschränktem Ropf in die Ohren bliefen ; Bauch reiste alfo ungludlich, voller Berbrug und Mißtrauen in Stilling's Redlichkeit und Renntniffe, nach Frankfurt gurud, wo er fich noch einige Bochen aufhielt, um noch andere Berfuche mit feinen Augen zu machen, und bann wieder nach Saufe zu reifen.

Bährend der Zeit hörte ein sehr edler, rechtschaffener Frankfurter Patrizier, der Herr Oberhofmeister von Leesner, wie gludlich ber Berr Brofeffor Gorber zu Marburg von Stilling fei. curirt worben.; nun war er felbst seit einigen Jahren staarblind, er schrieb also an Sorbern, um gehörige Runbschaft einzuziehen, und er bekam die befriedigenbite Antwort. Der Berr von Leesner ließ alfo feine Augen von verschiebenen Mergten befeben, und ale alle barin übereinstimmten, bag er einen beilbaren grauen Staar habe, fo übertrug er feinem Sausargt, bem rechtschaffenen, ebelbentenben Berrn Dottor Boffmann, bie Sache, um mit Stillingen barüber Briefe gu wechseln und ihn zu bewegen, nach Frankfurt zu tommen, weil er, ale ein alter, blinder und ichwächlicher Mann, fich nicht bie weite Reise ju machen getraute. Leesner versprach Stillingen taufend Gulben gu zahlen, die Rur möchte gelingen ober nicht; biese taufend Gulben ftrablten ibm bei feinen fummerlichen Berbaltniffen gewaltig in bie Mugen, und Chriftine, fo unerträglich ihr auch die Abwesenheit ihres Mannes vorkam, rieth ihm boch febr ernftlich, biefe Grunbung feines Glude nicht zu verfaumen; auch bie Friedenbergische Familie und alle seine Freunde riethen ihm dazu. Rur ber einzige Theodor Müller war gang und gar nicht bamit zufrieden; er fagte: "Freund, es wird Sie reuen und die taufend Gulben werden Ihnen theuer zu stehen kommen, ich ahne traurige Schickfale, bleiben Sie hier, wer nicht zu Ihnen tommen will, ber mag wegbleiben. Leesner bat Gelb und Zeit, er wird kommen, wenn er sieht, bag Sie bie Reise nicht machen wollen." — Allein alle Ermahnungen halfen nicht. Stil-Ling's ehemaliger Trieb, ber Borfehung vorzulaufen, gewann auch jest bie Oberhand, er beichlogalfo, nach Frant= furt zu reifen, und fagte baber bem Berrn bon Leeen er au.

Nebt traumte fich nun Stilling eine gludliche Bufunft und bas Enbe feiner Leiben : mit ben taufend Gulben glaubte er bie bringenbften Schulben bezahlen zu konnen, und bann fab er wohl ein, bag eine gludliche Rur an einem folden Manne großes Auffeben erregen und ibm einen gewaltigen und einträglichen Zulauf in ber Rabc und Ferne ichaffen wurbe. Inbeffen ichien Bauch, ber fich noch in Frankfurt aufhielt, bie gange Sache wieber vernichten zu wollen; benn fobalb er horte, bag fich Leesner Stilling's Rur anvertrauen wollte, fo warnte er ibn angelegentlich und fette Stilling wegen feiner Durf. tigkeit und geringen Renntniffe fo fehr herab, ale er konnte; inbeffen half bas Alles nichts, Leesner blieb bei feinem Borfat. Bauch's Berfahren tonnte ihm im Grunbe Riemand verbenten, benn er fannte Stillingen nicht anbers, und feine Meinung, Leesnern vor Unglud qu marnen, war nicht unedel.

Söthe, der fich noch immer bei seinen Eltern in Frankfurt aushielt, freute sich innig, seinen Freund Stilling auf einige Zeit bei sich zu haben; seine Eltern boten ihm während seines Ausenthalts ihren Tisch an, und mietheten ihm in ihrer Nachbarschaft ein hübsches Zimmer; dann ließ auch Söthe eine Nachricht in die Zeitung rücken, um damit mehrere Nothleidende herbeizzuholen. Und so wurde die ganze Sache regulirt und beschlossen. Stilling's wenige Freunde freuten sich und hofften, Andere sorgten, und die meisten wänschten, daß

er boch zu Schanben werben möchte.

Im Anfang bes Jahres 1775, in ber ersten Boche bes Januars, setzte sich also Stilling auf ein Lohnspferd, nahm einen Boten mit sich, und ritt an einem

Nachmittag in bem schrecklichsten Regenwetter noch bis Walbstätt, hier blieb er über Nacht; ben andern Tag schien der Himmel eine neue Sündstuth über die Erde sühren zu wollen, alle Wasser und Bäche schwollen unsgeheuer an, und Stilling gerieth mehr als einmal in die äußerste Lebensgesahr, doch kam er glücklich nach Meinerzhalgen, wo er übernachtete; des dritten Morgens machte er sich wieder auf den Weg; der Himmel war nun ziemlich heiter, große Wolken slogen über seinem Haupte hin, doch schoß die Sonne auch zuweilen aus ihrem Laufe milde Strahsen in sein Angesicht; sonst ruhte die ganze Natur; alle Wälder und Gebüsche waren entblättert, eisgrau, Felder und Wiesen halb grün, Bäche rauschten, der Sturmwind sauste aus Westen, und kein einziger Bogel belebte die Scenen.

Gegen Mittag tam er an ein einziges Wirthshaus, in einem schönen ziemlich breiten Thale, welches im Rofenthal genannt wird; bier fab er nun, ale er bie Bobe berab ritt, mit Erstaunen und Schreden, bag ber ftarte, mit einer gewölbten Brude versebene Bach von einem Berg zum andern bas ganze Thal überschwemmte; er glaubte ben Rheinstrom vor sich zu seben, außer bag bie und ba ein Strauch hervorguckte. Stilling und sein Begleiter klagten fich wechselsweise ihren Rummer; auch hatte er seiner Christine versprochen, von Leinborf aus, wo sein Bater wohnte, zu schreiben, benn fein Weg führte ihn gerabe burch fein Baterland. Nun wußte er, baß Chriftine am bestimmten Tage Briefe erwarte, von bier aus gab's feine Gelegenheit zu Berfenbung berfelben, er mußte also fort, ober besorgen, bag fie aus Angst Bufälle betommen und wieder gefährlich frant werden wurde. In biefer Verlegenheit bemerkte er, bag ber Plankenzaun, welcher unter ber Straße her bis an die Brude ging, noch immer einen Schuh hoch über bas Wasser emporragte; dies machte ihm Muth; er beschloß also, seinen Begleiter hinter sich auf's Pferd zu nehmen und langs bem Zaun auf die Brude zuzureiten.

Im Wirthshause wurde Mittag gehalten; hier traf er eine Menge Fuhrseute an, welche das Fallen des Wassers erwarteten, und ihm Alle riethen, sich nicht zu wagen: allein das half nichts; sein rastloser und immer forts strebender Geist war nicht zum Warten gestimmt, wo das Wirken oder Ruhen bloß auf ihn ankam; er nahm also ben Bedienten hinter sich aus's Pferd, setzte in die Fluthen

und fampfte fich glüdlich burch!

Nach ein paar Stunden mar Stilling auf ber Bobe, von welcher er bie Bebirge und Fluren feines Baterlandes por fich fah. Dort lag ber hohe Kinbelsberg fübostmärts por ibm, oftwarte, am fuß besselben, fab er bie Licht: baufer Schornsteine rauden, und er entbedte balb unter benfelben, welcher feinem Obeim, Johann Stilling, zugeborte; ein füßer Schauer burchzitterte alle feine Glieber. und alle Jugendscenen gingen an feiner Scele vorüber; fie bauchten ihm golbene Zeiten zu fein. Bas habe ich benn nun errungen? bachte er bei fich felbft - nichts anbers. ale ein glanzenbes Glenb! - 3ch bin nun freilich ein Mann geworben, ber an Ehre und Unfeben alle feine Borfahren übertrifft, allein was hilft mir bas Alles, es bangt ein spitiges Schwert an einem seibenen Faben über meinem Baupte, es barf nur fallen, fo verschwindet Alles wie eine Seifenblase! Meine Schulben werben immer größer, und ich muß mich fürchten, bak meine Rreditoren jugreisen, mir das Wenige, was ich habe, nehmen, mich bann nackend auf die Straße seben, und dann habe ich ein zärtliches Weib, die das nicht erträgt, und zwei Kinder, die nach Brod sallen; Gott, der Gedanke war schrecklich! er marterte den armen Stilling Jahre lang unaufshörlich, so daß er keinen frohen Augenblick haben konnte. Endlich ermannte er sich wieder, seine große Erfahrung von Gottes Batertreue, und dann die wichtige Hoffnung seiner zehigen Reise ermunterten ihn wieder, so daß er froh und heiter ins Dorf Lichthausen hineintrabte.

Er ritt zuerft an bas Sans bes Schwiegersohns bes Johann Stilling, welcher ein Gafthalter mar und also Stallung hatte; hier wurde er von feiner Jugend= freundin und ihrem Manne mit lautem Jubel empfangen; bann wanderte er mit gitternber Freude und flopfenbem Bergen ju feines Obeims haus. Das Berücht feiner Antunft mar icon burche gange Dorf erschollen, alle Kenster staten voller Ropfe, und fo wie er bie Sausthure aufmachte, schritten ibm bie beiben Bruber Johann und Bilhelm entgegen: er umarmte einen nach bem anbern, weinte an ihrem Salfe und beibe Grautopfe weinten auch die hellen Thranen. "Gefegnet fein Gie mir!" fing ber mahrhaft große Mann, Johann Stilling, an: "gefegnet fein Gie mir, lieber, lieber Berr Better! un= fere Freude ist überschwenglich groß, daß wir Sie am Biel Ihrer Buniche feben; mit Ruhm find Gie binauf: gestiegen auf bie Stufe ber Ehre, Gie find uns Allen entfloben! Sie find ber Stolz unserer Familie u. f. w." Stilling antwortete weiter nichts, als: "Es ift gang und allein Gottes Wert, Er hat's gethan!" Gerne hatte er noch hinzugesett: "und bann bin ich nicht glucklich,

ich stehe am Ranbe bes Abgrunds;" allein er behielt seinen Kummer für sich und ging ohne weitere Umstände in die Stube.

hier fand er nun alle Bante und Stuhle mit Nach: barn und Bauern aus bem Dorfe befett, und bie meiften ftanben gebrangt ineinander, Alle hatten Stilling als Knabe gekannt; so wie er hincintrat, waren alle Rappen und Bute unter ben Armen, und Alles war ftille, und Reber fab ibn mit Ehrfurcht an. Stilling ftanb unb schaute umber; mit Thranen in ben Augen und mit ge= brochener Stimme fagte er: "Willtommen, willtommen, Ihr lieben Manner und Freunde! Gott fegne einen Jeben unter Guch! - bebedt Alle Gure Baupter, ober ich gebe auf ber Stelle wieber hinaus: mas ich bin, ift Gottes Bert. Ihm allein die Ehre!" - Nun entstand ein Freubengemurmel, Alle wunderten fich und fegneten ihn. Die beiben Alten und ber Dottor fetten fich unter bie guten Leute, und alle Mugen maren auf fein Betragen, und alle Ohren auf feine Borte gerichtet. Bas Bater Stilling's Cohne jest empfanben, ift unaussprechlich.

Wie tam's boch, baß aus bem Dottor Stilling so viel Werts gemacht wurde, und was war die Ursache, baß man über seine, in jedem Betracht noch mittelmäßige Erhöhung zum Dottor der Arzneikunde so sehr erstaunte? Es gab in seinem Vaterlande mehrere Bauernsohne, die gelehrte und würdige Männer geworden waren, und boch trähte kein Hahn barnach! Wenn man die Sache in ihrer wahren Lage betrachtet, so war sie ganz natürlich: Stilling war noch vor neun die zehn Jahren Schulmeister unter ihnen gewesen; man hatte ihn allgemein für einen unglücklichen Menschen, und mitunter für einen hoffnungs-

losen armen Jüngling angesehen; bann war er als ein armer verlassener Handwerksbursche fortgereist, seine Schicksale in der Fremde hatte er seinem Oheim und Vater geschrieben, das Gerücht hatte alles Natürliche bis zum Wunderbaren, und das Wunderbare bis zum Wunderwert erhöht, und daher kam's, daß man ihn als eine Seltenheit zu sehen suchte. Er selbst aber demuthigte sich innig vor Gott, er kannte seine Lage und Umstände besser, und bedauerte, daß man so viel aus ihm machte; indessen bessert, daß man ihn hier nicht verkannte, wie das in Schönenthal sein tägliches Schicksal war.

Des anbern Morgens machte er fich mit feinem Bater nach Leinborf auf ben Weg. Johann Stilling gab feinem Bruber Wilhelm fein eigenes Reitpferb, und er ging ju fuß neben ber, er wollfe es nicht anders; bor bem Dorfe erschienen ichon gange Gruppen Leinborfer Junglinge und Danner, bie ehemals feine Schuler und Freunde gewesen und ihm eine Stunde entgegen gegangen waren; fie umgaben fein Pferd und begleiteten ihn. Bu Leindorf ftand Alles vor bem Dorfe auf ber Wiese am Baffer, und bas Billtommrufen erscholl icon von Ferne. Stille und tief gebeugt und gerührt ritt er mit feinem Bater ine Dorf hinein, Johann Stilling ging jest wieber gurud; in feines Baters Saus empfing ihn feine Mutter fehr foudtern, feine Schwestern aber umarmten ihn mit vielen Thranen ber Freube. Bier ftromte nun Alles zusammen : Bater Stilling's Töchter von Tiefen= bach tamen auch mit ihren Göhnen, von allen Seiten eilten Menfchen bergu, bas Haus war unten und oben poll, und ben gangen Tag und bie gange folgende Nacht

war an gar keine Ruhe zu benken. Stilling ließ sich also von allen Seiten besehen, er sprach wenig, benn seine Empfindungen waren zu gewaltig, sie bestürmten immer sein Herz, baher eilte er fort; bes andern Morgens setzte er sich in einem geschlossenen Kreis von hundert Menschen zu Pferde, und ritt unter dem Getone und Seschrei eines vielfältigen und oft wiederholten Lebewohls sort; kaum war er vor dem Dorfe, so sagte ihm der Bediente, daß sein Vater ihm nachlause; er kehrte also um; ich habe ja nicht Abschied genommen, lieber Sohn, sagte der Alte, dann faßte er ihm seine Linke in beide Hände, weinte und stammelte: der Allmächtige segne dich!

Nun mar Stilling wieber allein, benn fein Be= gleiter ging feitwarts auf bem Fufpfab. Jest fing er laut an zu weinen, alle seine Empfindungen strömten in Thränen aus und machten feinem Bergen Luft. Go mobl ihm ber allgemeine Beifall und bie Liebe feiner Berwandten, Freunde und Landsleute that, fo tief bekum= merte es ihn in ber Geele, daß fich all ber Jubel bloß auf einen falfchen Schein grundete. Ach, ich bin ja nicht glücklich! ich bin ber Mann nicht, wofür man mich halt! ich bin kein Wundermann in ber Arzneikunde! kein von Gott gemachter Argt, benn ich kurire felten Jemand; wenn's gerath, fo ift es Bufall! ich bin gerabe einer von ben Autäglichsten und Ungeschicktesten in meinem Beruf! und was ift benn auch am Enbe fo Großes aus mir geworben? Dottor ber Arzneigelehrsamkeit bin ich, eine grabuirte Berson - gut, ich bin also ein Mann vom Mittelftande! tein großes Licht, bas Auffehen macht, und verdiene alfo teinen folden Empfang! u. f. w. Dies waren Stilling's laute und volltommen mabre Bebanken, die immer wie Fenerstammen aus seiner Bruft hervorloberten, bis er endlich die Stadt Salen erblickte

und fich nun beruhigte.

Stilling strebte jest nicht mehr nach Ehre, sein Stand war ihm vornehm genug, nur sein Mißfallen an seinem Beruf, sein Mangel und die Verachtung, in welcher er lebte, machten ihn ungläcklich.

Ju Salen hielt sich Doktor Stilling verborgen, er speiste nur ju Mittag und ritt nach Dillenburg, wo er bes Abends ziemlich spät ankam, und bei scinem braven rechtschaffenen Better, Johann Stilling's zweitem Sohn, ber baselbst Bergmeister war, einkehrte. Beibe waren von gleichem Alter und von Jugend auf Herzenöfreunde gewesen; wie er also hier empfangen wurde, das läßt sich leicht benken. Nach einem Rasttag machte er sich wieder auf ben Weg, und reiste über Herborn, Wehlar, Buhbach und Friedberg nach Franksfurt; hier kam er des Abends an, kehrte im Göthesschen Hause ein und wurde mit der wärmsten Freundsschaft ausgenommen.

Des folgenben Morgens besuchte er ben herrn von Leesner, er fand an ihm einen vortrefslichen Greis, voll gefälliger Höflichkeit, verbunden mit einer aufgestlärten Religionsgesinnung; seine Augen waren geschickt zur Operation, so daß ihm Stilling die beste Hoffnung machen konnte; ber Tag, an welchem der Staar ausgezogen werden sollte, wurde festgesett. Stilling nachte noch einige wichtige Bekanntschaften: er besuchte den alten berühmten Doktor Burggraf, der in der ausgebreitetsten und glücklichsten Praxis alt, grau und gebrechlich geworden war; als dieser vortrefsliche Mann Stillingen eine

Weile beobachtet hatte, so sagte er: Herr Kollege! Sie sind auf bem rechten Wege, ich hörte von Ihrem Ruf hieher, und stellte mir nun einen Mann vor, der im höchsten Modeput mich besuchen, und wie gewöhnlich sich als Charlatan präsentiren würde, aber nun sinde ich gerade das Gegentheil: Sie sind bescheiben, erscheinen in einem mobesten Kleide, und sind also ein Mann, wie der sein soll, der denen, die unter der Ruthe des Allmächtigen seufzen, beistehen muß. Gott segng Sie! es freut mich, daß ich am Ende meiner Tage noch Männer sinde, die alle Hoffnung geben, das zu werden, was sie sein sollen. Stilling seufzte und dachte: wollte Gott, ich wäre das, wosür mich der große Mann hält!

Dann besuchte er ben Herrn Brebiger Kraft: mit biesem theuren Manne stimmte seine Seele ganz überein, und es entstand eine innige Freundschaft zwischen beiben, bie auch noch nach biesem Leben fortbauern wirb.

Indessen rückte der Zeitpunkt ber Operation heran. Stilling machte sie in der Stille, ohne Jemand, außer ein paar Aerzten und Wundärzten, etwas zu sagen. Diese waren denn auch alle gegenwärtig, damit er doch sachtundige Männer auf jeden Fall zu Zeugen haben möchte. Alles gelang nach Wunsch, der Patient sah und erkannte nach der Operation Jedermann: Das Gerücht erscholl durch die ganze Stadt, Freunde schrieben an auswärtige Freunde, und Stilling erhielt von Schönenthal schon Glückwünschungsschreiben, noch ohe er Antwort auf die seinigen haben konnte. Der Fürst von Löwenskeinswertselsin won Walded, die sich damals in Frankfurt aushielt, alle abeligen Familien daselbst, und überhaupt

alle vornehmen Leute erkundigten sich nach bem Erfolg ber Operation, und alle ließen jeden Morgen fragen,

wie fich ber Patient befanbe.

Rie war Stilling zufriedener als jest; er sah, wie sehr diese Kur Aufsehen machen und wie vielen Ruhm, Beisall, Ansehen und Zulauf sie ihm verschaffen würde; schon wurde davon geredet, ihm mit dem Frankfurter Bürgerrecht ein Präsent zu machen und ihn badurch hinzuziehen. In dieser Hoffnung freute sich der gute Doktor über die Maßen, denn er dachte: hier ist mein Wirkungstreis größer, die Gesinnung des Publikums weniger kleinstädtisch, als in Schon enthal, hier ist der Zulauf von Standespersonen und Fremden ununterbrochen und groß du kannst hier etwas erwerben und so der Mann werden, der du von Jugend auf hast sein wollen.

Gerabe zu bieser Zeit fanden sich noch etliche blinde Personen ein: ber erste war der Herr Hofrath und Doktor Hut, Physikus in Wiesbaden, welcher in einer Nacht durch eine Berkältung an einem Ange staarblind geworden war; er logirte bei seinem Bruder, dem Herrn Hofrath und Consulenten Hut, in Franksurt; Stilling operirte und kurirte ihn glücklich; dieser allgemein bekannte und sehr eble redliche Mann ward dadurch sein immerwährender Freund, besonders auch darum, weil sie einerlei Gesin-

nungen hatten.

Der zweite war ein jübischer Rabbi, in ber Jubensgasse zu Frankfurt wohnhaft; er war schon lange an beiben Augen blind und ließ Stilling ersuchen, zu ihm zu kommen: dieser ging hin und fand einen Greis von achtsundsechzig Jahren mit einem schneeweißen, bis auf den Gürtel herabhängenden Bart. So wie er hörte, daß der

Arzt da wäre, stolperte er vom Stuhl auf, strebte ihm entgegen und sagte: Herr Doktor! guke Se mer ämohl in die Aaga! — bann machte er ein grinzig Gesicht und riß beibe Augen sperrweit auf; mittlerweile drängten sich eine Menge Judengesichter von allerhand Gattung herbei, und hier und da erscholl eine Stimme: horcht —! was wird er sagä! Stilling besah die Augen und erklärte, daß er ihm nebst Gott würde helfen können.

Gotte Bunder (von allen Seiten) ber Berr foll

hundert Jahr läbä!

Nun fing ber Rabbi an: Pscht — horchen Se amohi, Herr Doktor! aber nur a Aag! nur ahns! — benn wenns un nicht gerieth — nur ahns.

But, antwortete Stilling, ich tomme übermorgen;

alfo nur eine.

Des anbern Tages operirte Stilling im Jubenhofpital eine arme Frau, und ben folgenden Morgen ben Rabbi. An diesem Tage wurde er einmal in des Herrn von Leesners Wohnung berab an bie Sausthure gerufen; bier fand er einen armen Betteljuden von etwa fechzig Rahren; er war an beiden Augen ftockblind und suchte alfo Bulfe; fein Sohn, ein feiner Jungling von fechzehn Jahren, führte ibn. Diefer arme Mann weinte und fagte: Ach, lieber herr Dottor! ich und meine Frau haben gehn lebenbige Rinder, ich mar ein fleifiger Mann, hab' über Land und Sand gelaufen und fie ehrlich ernahrt: aber nun lieber Gott! ich bettle und Alles bettelt, und Gie wissen wohl, wie bas mit une Juben ift. Stilling wurde innig gerührt, mit Thränen in ben Augen ergriff er feine beiben Banbe, brudte fie und fagte: Mit Gott follt Ihr Guer Geficht wieder haben! Der Jube und fein

Sohn weinten laut, sie wollten auf die Kniee fallen, allein Stilling litt das nicht und fuhr fort: wo wollt Ihr Quartier und Ausenthalt bekommen? ich nehme nichts von Euch: aber Ihr müßt doch vierzehn Tage hier bleiben.

— Ja, lieber Gott! antwortete er, das wird Noth haben, es wohnen so viele reiche Juden hier, aber sie nehmen keinen Fremden auf. Stilling versetze: kommt morgen um neun Uhr ins Indenspital, dort will ich mit den

Borftebern fprechen.

Dies geschah: benn als Stilling bort die arme Fran verband, tam ber Blinde mit feinem Sohne berangestiegen, bie ganze Stube mar voller Juben, vornehme und geringe burcheinanber. hier trug nun ber arme Blinbe feine Noth kläglich vor, allein er fand kein Gebor, bies hartbergige Bolt batte tein Gefühl für bas große Glend seines Brubers. Stilling schwieg jo lange still, bis er mertte, bag Bitten und Fleben nicht half: jest aber fing er an ernsthaft zu reben, er verwick ihnen ihre Unbarm= bergigfeit berb, und bezeugte vor bem lebendigen Gott, baß er ben Rabbi und bie gegenwärtige Patientin auf ber Stelle verlaffen und feine hand mehr an fie legen würde, bis der arme Mann auf vierzehn Tage ordentlich und bequem einlogirt mare und ben gehörigen Unterhalt hatte. Das wirkte; benn in weniger als zwei Stunden hatte ber arme Jube in einem Wirthshaufe, nahe an ber Jubengaffe, Alles, mas er brauchte.

Nun besuchte ihn Stilling, ber Jube war zwar vergnügt, allein er bezeugte eine sehr ungewöhnliche Angst für die Operation, so daß Stilling fürchtete, sie möchte unglückliche Folgen für die Kur haben; er nahm baher aubere Makregeln und fagte: Hört! ich will die Operation

noch ein paar Tage aufschieben, morgen aber muß ich bie Augen etwas reiben und aufklaren, bas thut nun nicht weh, hernach wollen wir sehen, wie wir's machen: ba=

mit war ber gute Mann fehr gufrieben.

Den folgenben Morgen nahm er also ben Bunbarzt und einige Freunde mit; der Jude war gutes Muths, setzte sich und sperrte die Augen weit auf; Stilling nahm das Messer und operirte ihm ein Auge; so wie die Staarlinse heraus war, rief der Jude: Ich glaub, der Herr hat mich keopperirt? — D Gott! ich seh, ich seh Alles! — Joel! Joel! (so hieß sein Sohn) geh, küß äm de Füß — kuß äm de Füß; Joel schrie laut, siel nieder und wollte kussen, allein es wurde nicht gelitten.

Ra! Na! fuhr ber Jube fort: ich wollt, ich hätt Millionen Aaga, vor ä halb Koppstück ließ ich mir immer ahns apperire! Kurz, ber Jube wurde vollkommen sehend, und als er wegreiste, lief er mit ausgereckten Armen burch die Fahrgasse und über die Sachsenhäuser Brücke hin und rief unaufhörlich: "O Ihr Leut, dankt Gott für mich, ich war blind und din sehend geworden! Gott laß den Doktor lange leben, damit er noch vielen Blinden helsen könne!" Stilling operirte, außer dem Herrn von Leesner, noch sieben Personen, und Alle wurden sehend, indessen konnte ihm Keiner etwas zahlen, als der Herr Doktor Hut, der ihm seiner Mühe reichlich belohnte.

Aber nun fing auf einmal Stilling's schrecklichste Lebensperiode an, die über sieben Jahre ununterbrochen fortgebauert hat; ber Herr von Leesner wurde, aller Mühe ungeachtet, nicht sehend: seine Augen fingen an, sich zu entzünden und zu eitern, mehrere Aerzte unterstützten ihn, aber es half Alles nichts. Schmerzen und

Furcht vor unheilbarer Blindheit schlugen alle Hoffnung barnieber.

Best glaubte Stilling, er mußte vergeben, er rang mit Gott um Gulfe, aber Alles vergebens, alle freunds lichen Gefichter verschwanden, Alles jog fich gurud und Stilling blieb in seinem Jammer allein. Freund Gothe und seine Eltern suchten ihn aufzurichten; allein bas half nicht, er fab nun weiter nichts als eine fchreckliche Butunft; Mitleiden feiner Freunde, bas ihn nichts half, und bagegen Spott und Berachtung in Menge, woburch ihm ferner alle Braris murbe erschwert werben. Jest fing er an zu zweifeln, bag ibn Gott zur Medizin berufen habe; er fürchtete, er habe benn boch vielleicht feinem eigenen Triebe gefolgt, und werbe fich nun lebenslang mit einem Beruf ichleppen muffen, ber ihm augerft zuwiber fei; nun traten ihm feine burftigen Berhaltniffe wieber lebhaft vor bie Seele; er gitterte, und blog ein geheimes Bertrauen auf Sottes vaterliche Borforge, bas er taum felbst bemertte, erhielt ihn, bag er nicht gang ju Grunde ging.

Als er einmal bei bem Herrn von Leesner saß und sich mit Thränen über die mißlungene Kur beklagte, sing ber eble Mann an: "Geben Sie sich zufrieden, lieber Doktor! es war mir gut, darum auch Gottes Wille, daß ich blind bleiben mußte, aber ich sollte die Sache unternehmen und Ihnen tausend Gulben zahlen, damit den übrigen Armen geholfen würde." Die tausend Gulben empfing auch Stilling richtig, er nahm sie mit Schwersmuth an und reiste nach einem Ausenthalt von acht Wochen wieder nach Schönenthal zurück. hier war nun Alles still, alle seine Freunde bedauerten ihn und vermieden sehr, von der Sache zu reben. Der liebe Theodor Müller,

ber ihm so treu gerathen hatte, war zu seinem großen Kummer während ber Zeit in die Ewigkeit gegangen; der gemeine Hausen aber, vornehmer und geringer Pöbel, spotteten ohne Ende; das wußte ich wohl, hieß es, der Mensch hat ja nichts gelernt und doch mill er immer oben naus, es ist dem Windbeutel ganz recht, daß er so auf die Nase fällt u. s. w.

Wenn nun auch Stilling fich über bas Alles hatte binaussehen wollen, fo half es boch mitwirken, bag er nun teinen Zulauf mehr hatte; bie Baufer, welche er fonft bediente, hatten mahrend seiner Abwesenheit andere Aerzte angenommen, und Niemand bezeugte Luft, fich wieber zu ibm zu wenden; mit einem Borte: Stilling's Braris wurde febr klein, man fing an, ibn zu vergeffen, feine Schulben muchsen, benn bie taufend Gulben reichten zu ihrer Tilgung nicht zu, folglich murbe fein Jammer unermeklich. Er verbarg ihn zwar vor aller Welt, so viel er konnte, besto schwerer wurde er ihm aber zu tragen; fogar bie Friedenbergifche Familie fing an, talt zu werben; benn fein eigener Schwiegervater begann zu glauben, er muffe wohl tein guter haushalter fein; er mußte manche ernstliche Ermahnung boren, und öftere murbe ibm gu Gemüthe geführt, daß das Kapital von fünfzehnhundert Thalern, womit er ftubirt, Instrumente und bie nothigen Bucher nebst bem bringenbften Sausrath angeschafft und wofür herr Friedenberg Burge geworden mar, nun balb bezahlt werden mußte; bagu mußte aber Stilling nicht ben entferntesten Weg; es frantte ibn tief in ber Seele, bag ber ihm fein Rind gab, ale noch fein Beruf, viel weniger Brod ba war, ber mit ihm blindlings auf bie Borfebung getraut hatte, nun auch zu wanten anfing.

Christine empfand diese Beränderung ihres Baters hoch und begann daher einen Helbenmuth zu fassen, der Alles übertraf; das war aber auch nöthig, ohne diese ungeswöhnliche Stärke hätte sie, als ein schwaches Weib, untersliegen mussen.

Dieser ganz verzweifelten Lage ungeachtet, fehlte es boch nie am Nöthigen, nie hatte Stilling Borrath, aber wenn's ba sein mußte, so war es ba; bies stärkte nun ben Glauben Beiber, so baß sie boch bas Leiben aus-

halten tonnten.

Im Frühjahr 1775 gebar Chriftine wieber einen Sohn, ber aber nach vier Wochen ftarb; fie litt in biesem Rindbett außerordentlich; an einem Morgen fab fie Stilling in einem tauben Hinbrüten ba liegen, er erschrack und fragte fie, was ihr fehle? Sie antwortete, ich bin ben Umftanden nach gefund, aber ich habe einen erichred: lichen innern Rampf, lag mich in Rube, bis ich ausgefämpft habe; mit ber größten Gorge erwartete er bie Beit ber Aufflärung über biefen Bunkt. Rach zwei traurigen Tagen rief fie ihn zu sich, sie fiel ihm um ben Hals und fagte: "Lieber Mann! ich habe nun überwunden, jest will ich bir Alles fagen : Siche! ich tann teine Rinder mehr gebaren, bu als Arzt wirft es einsehen; inbessen bift du ein gefunder junger Mann; ich habe also bie zwei Tage mit Gott und mit mir felbft um meine Auflösung gefämpft und ihn fehnlich gebeten, Er mochte mich boch zu sich nehmen, bamit bu wieber eine Frau beirathen könntest, die sich besser für bich schickt, wie ich." Dieser Auftritt ging ihm burch bie Seele: Rein, liches Beib! fing er an, inbem er fie an fein flopfendes Berg brudte, barüber follst bu nicht tampfen, viel weniger um beinen Tob beten, lebe und sei nur ganz getrost! — von bieser Sache läßt sich kein Wort mehr sagen. Christine bekam von nun an keine Kinder mehr.

Den folgenden Sommer erhielt Stilling einen Brief von feinem Freunde, bem herrn Dottor hoffmann in Frankfurt, worin ihm im Bertrauen entbedt wurde, bag ber Berr von Leesner seine unbeilbare Blindheit fehr hoch empfande und über feinen Augenarzt zuweilen Miftrauen äußerte; ba er nun fo fürstlich bezahlt worden, so möchte er seinem guten Ruf noch baburch bie Krone auffeten, baf er auf feine eigenen Roften ben Berrn von Leesner noch einmal befuchte, um noch alles Mögliche ju versuchen; indessen wollte er, Soffmann, biese Reise abermals in die Zeitung seben laffen, vielleicht wurde ihm ber Aufwand reichlich vergolten. Stilling fühlte bas Eble in biefem Blan gang, wenn er ibn ausführen murbe, felbit Chriftine rieth ibm zu reifen, aber auch fonft Niemand, Jedermann war gegen biefes Unternehmen; allein jest folgte er bloß feiner Empfindung des Rechts und ber Billigkeit; er fand auch einen Freund, ber ihm hundert Thaler zu ber Reise vorstrectte; und so reiste er mit ber Bost abermal nach Frankfurt, wo er wieber bei Gothe einkehrte.

Der Herr von Leesner wurde durch diesen undersmutheten Besuch äußerst gerührt und er that die erwünschte Wirkung, auch sanden sich wieder verschiedene Staarpatienten ein, die Stilling alle operirte; Einige wurden sehend, Einige nicht, Keiner aber war im Stande, ihm seine Kosten zu vergüten, daher setzte ihn diese Reise um hundert Thaler tieser in Schulden; auch jetzt hielt er sich wieder acht traurige Wochen in Frankfurt auf.

Bahrend ber Beit beging Stilling eine Unvorsichtiateit, bie ihn oft gereut und viel Berdruß gemacht bat; er fand nämlich bei einem Freunde bas Leben und bie Meinungen bes Magisters Sebalbus Nothanter liegen, er nahm bas Buch mit und las es burch; bie bittere Satire, bas Lächerlichmachen ber Bietisten, und fogar wahrhaft frommer Männer, ging ihm burch bie Seele; ob er gleich fetbit nicht mit ben Bietiften gufrieben war, auch vieles von ihnen bulben mußte, tonnte er boch teinen Spott über fie ertragen, benn er glaubte, Fehler in ber Religion mußten beweint, beklagt, aber nicht lächerlich gemacht werben, weil baburch bie Religion felbst zum Spott würde. Dies Urtheil war gewiß gang richtig, allein ber Schritt, ben jest Stilling magte, mar nicht weniger übereilt. Er fdrieb nämlich in einem Feuer : bie Schlenber eines hirtentnaben gegen ben behnfprechenben Bhilifter, ben Verfasser bee Sebalb Roth= antere, und ohne bie Sanbidrift nur einmal wieber talt= blutig burchzugeben, gab er's siebwarm in die Gichen= berg'sche Buchhandlung. Sein Freund Rraft wiberrieth ihm ben Drud febr; allein es half nicht, es murbe gebrudt.

Raum war er wieber in Schonenthal, so fing ihn ber Schritt an zu reuen, er überlegte nun, was er gethan und welche wichtige Feinde er sich dadurch auf den Hals gezogen hätte; zudem hatte er in der Schleuber seine Grundssähe nicht genug entwickelt, er fürchtete also, das Publikum möchte ihn für dummorthodor halten, er schrieb also ein Traktätchen unter dem Titel: die große Panacce gegen die Krankheit des Unglaubens; dieses wurde auch in dem nämlichen Berlag gedruckt. Während dieser Zeit sand sich ein Bertheibiger des Sebald Rothankers;

28

ein gewisser nieberkänbischer Kaufmann schrieb gegen bie Schleuber; bies veranlaßte Stillingen, abermal die Feber zu ergreifen und die Theorie des Hirtenknaben zur Berichtigung und Bertheidigung der Schleuber besselben herauszugeben; in diesem Werk versuhr er sanst, er bat den Berfasser des Nothankers wegen seiner Hestigkeit um Vergebung, ohne jedoch das Geringste von seinen Grundsähen zu widerrusen; dann suchte er seinem Gegner, dem niederländischen Kaufmann, richtige Begriffe von seiner Denkungsart beizubringen, und vermied dabei alle Vitterkeit, so viel als ihm möglich war. Außer noch einigen kleinen Neckereien, die weiter keine Folgen hatten, ging nun die ganze Sache damit zu Ende.

Um biese Zeit entstanben zu Schönenthal zwei Ansstalten, an welchen Stilling vielen Antheil hatte: versschiedene eble und aufgeklärte Männer errichteten eine geschlossene Gesellschaft, die sich Mittwoch Abends zu dem Ende versammelte, um sich durch Lesen nühlicher Schriften und Unterredung über mancherlei Materie wechselseitig zu vervollkommnen. Wer Lust und Kraft hatte, konnte auch Abhandlungen vorlesen. Vermittelst sestgeseter Beiträge wurde allmählig eine Bibliothek von auserlesenen Büchern gesammelt und die ganze Anstalt gemeinnützig gemacht; sie blüht und besteht noch, und ist seit der Zeit noch weit

blühender und gahlreicher geworben.

hier hatte nun Stilling, ber, nebst seinen bestänsbigen Freunden Trooft und Dinkler, eines der ersten Mitglieder war, Gelegenheit, sein Talent zu zeigen und sich den Auserlesensten seiner Mitbürger bessent zu machen: er legte Eulers Briefe an eine deutsche Prinzessin zum Grunde und las in der Versammlung der ge-

schlossenen Gesellschaft ein Collegium über die Physit: das burch empfahl er sich ungemein; alle Mitglieder gewannen ihn lieb und unterstützten ihn auf allerlei Weise; freilich wurden seine Schulben dadurch nicht vermindert, im Gegentheil: der Mangel an Braris vergrößerte sie von einem Tag zum andern; allein sie wären doch noch größer geworden, wenn sich Stilling Alles hätte anschaffen sollen, was ihm von diesen braven Männern geschenkt wurde.

Die zweite Anstalt betraf einen mineralischen Brunnen, welcher in ber Rähe von Schönenthal entbeckt wurde. Dinkler, Trooft und Stilling betrieben die Sache, und Letterer wurde von der Obrigkeit zum Brunnenarzt verordnet, er bekam zwar keinen Gehalt, allein seine Praxis wurde hoch um etwas vermehrt, obgleich nicht in dem Maße, daß er sich ordentlich hätte durchbringen, geschweige

Schulden bezahlen fonnen.

Diese beiben Verbindungen brachten die Pietisten noch mehr gegen ihn auf: sie sahen, daß er sich immer mehr mit Weltmenschen einließ, und des Räsounirens und Lästerns war daher kein Ende. Es ist zu beklagen, daß diese sonst wahrhaft gute Menschenklasse die große Lehre Jesu, den sie doch sonst so hoch verehren: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, so wenig beobsachten: alle ihre Vorzüge werden dadurch vernichtet und ihr Urtheil an jenem Tage wird, so wie das Urtheil der Pharisäer, sehr schwer sein; ich nehme hier seierlich die Eblen und Rechtschaffenen, dies Salz der Erde, unter ihnen aus, sie verdienen Ehrsurcht, Liebe und Schonung, und mein Ende sei wie ihr Ende.

Im Frühling bes Jahres 1776 mußte Stilling eine andere Wohnung beziehen, weil sein bisheriger Haus-

berr die seine selbst brauchen wollte; herr Erooft suchte ihm also eine und fand fie, fie lag am untern Ende ber Stadt, am Bege nach Ruffelftein, an einer Menge von Gärten; fie mar paradiefifch icon und beguem. Stilling miethete fie und ruftete fich jum Mus- und Gingug. Run stand ihm aber eine erschreckliche Brobe im Bege; bisher hatte er die siebzig Reichsthaler Hausmiethe jährlich richtig bezahlen können, aber jett mar kein Beller bagu vorrathig, und boch burfte er nach bem Gefet nicht eber ausziehen, bis er fie richtig abgetragen hatte. Der Mangel an Rredit und Gelb machte ihn auch blobe, seinen Saus= herrn um Gebuld angusprechen, indeffen war boch fein anber Mittel; belaben mit bem äußersten Rummer, ging er alfo bin: fein Sausberr mar ein braber, reblicher Raufmann, aber ftrenge und genau, er fprach ihn an, ihm noch eine kleine Zeit zu borgen; ber Raufmann be= dachte fich ein wenig und fagte: "Ziehen Sie in Gottes Ramen, aber mit ber Bebingung, bag Sie in vierzehn Tagen bezahlen." Stilling versprach im festen Bertrauen auf Gott, nach Berlauf biefer Zeit Alles zu berichtigen, und jog nun in feine neue Wohnung; bie Beiterteit biefes Saufes, die Aussicht in Gottes freie Natur, die bequeme Ginrichtung, turg, alle Umftanbe trugen gur Erleichterung bes tiefen Rummers freilich vieles bei : allein bie Sache felbit wurde boch nicht gehoben, und ber nagende Burm blieb.

Das Ende der vierzehn Tage ruckte heran, und es zeigte sich nicht ber geringste Anschein, woher die siebzig Thaler genommen werden sollten. Jest ging dem armen Stilling wieder das Wasser an die Seele; oft lief er auf seine Schlafkammer, fiel auf sein Angesicht, weinte und slehte zu Gott um hulfe, und wenn ihn sein Beruf fort

rief, so nahm Christine seine Stelle ein, sie weinte laut und betete mit einer Indrunst des Geistes, daß es einen Stein hätte bewegen sollen; allein es zeigte sich keine Spur, an so viel Geld zu kommen. Endlich brach ber furchtbare Freitag an, Beide beteten den ganzen Morgen während ihrer Geschäfte unaushörlich, und die stechende Herzensangst trieb ohne Unterlaß seurige Seuszer empor.

Um zehn Uhr trat ber Briefträger zur Thüre herein, in einer Hand hielt er bas Quittungsbückelchen und in ber andern einen schwer beladenen Brief. Boller Ahnung nahm ihn Stilling an; es war Göthe's Hand, und seitwärts stand: beschwert mit hundertundfünszehn Reichsthalern in Gold. Mit Erstaunen brach er den Brief auf, las — und fand, daß Freund Göthe, ohne sein Wissen, ben Ansang seiner Geschichte unter dem Titel: Stilling's Jugend hatte drucken lassen, und hier war das Honorar. — Geschwind quittirte Stilling den Empfang, um den Briefträger nur sortzubringen; jest sielen sich beide Chesleute um den Hals, weinten laut und lobten Gott. Göthe hatte, während Stilling's lester Reise nach Frankfurt, ben bekannten Ruf nach Weimar bekommen, und bort batte er Stilling's Geschichte zum Oruck befördert.

Was diese sichtbare Dazwischenkunft der hohen Borssehung für gewaltige Wirkung auf Stilling und seiner Gattin Herzen machte, das ist nicht zu sagen; sie faßten den unerschütterlich sesten Entschluß, nie mehr zu wanken und zu zweiseln, sondern alle Leiden mit Geduld zu erstragen; auch sahen sie im Licht der Wahrheit ein, daß sie der Bater der Menschen an der Hand leite, daß also ihr Weg und Gang vor Gott recht sei, und daß er sie zu höheren Zwecken durch solche Prüfungen vorbereiten

wolle. D wie matt und wie ekel werden einem, ber fo vielfältige Erfahrungen von biefer Art hat, bie Sophistereien ber Bhilosophen, wenn fie fagen: Gott befummere fich nicht um bas Gingelne, fonbern blog ums Bange, er habe ben Plan ber Welt festgesett, mit Beten liefe fich alfo nichts andern. - D ihr Tunchner mit lofem Ralt! wie fehr ichimmert ber alte Grauel burch! - Refus Chriftus ift Weltregent, Stilling rief Ihn hundertmal an und er balf. - Er führte ibn ben bunteln, gefabr= lichen Felfenweg hinan, und - boch ich will mir felbst Bas helfen ba Sophiftenspinnengewebe von logisch=richtigen Schluffen, wo eine Erfahrung ber anbern auf bem Fuß nachfolgt? Es werben im Berfolg biefer Beidichte noch treffenbere Beweise erscheinen. Stilling's Freundschaft mit Gothe und ber Besuch biefes lettern zu Schönenthal murbe von benen, bie Ausermählte Gottes fein wollen, fo fehr verläftert; man ichauberte por ihm als einem Freigeist und schmähte Stillingen, baf er Umgang mit ihm hätte, und boch war die Sache Plan und Anstalt ber ewigen Liebe, um ihren Bogling zu prufen, von ihrer Trene zu überzeugen und ihn ferner auszubilben. Indessen mar Reiner von benen, bie ba lästerten, fühlbar genug, um Stillingen nur mit einem Beller zu unter= ftilben; fogenannte Weltmenschen maren am öfteften bie gejegneten Bertzeuge Gottes, wenn er Stillingen belfen und belehren wollte.

Ich habe es hundertmal gesagt und geschrieben und kann's nicht müde werben, zu wiederholen: Wer ein wahrer Knecht Gottes sein will, der sondere sich nicht von den Menschen ab, sondern bloß von der Sunde; er schließe sich nicht an eine besondere Gesellschaft an, die fich's zum

3wed gemacht hat, Gott beffer zu bienen ale Anbere; benn in bem Bewuftfein biefes Befferbienens wirb. fie allmählig ftolg, bekommt einen gemeinen Geift, ber fich auszeichnet, Beuchler zu fein ich eint und auch mand: mal heuchler, und alfo bem reinen und heiligen Gott ein Gräuel ift. Ich habe viele folder Gefellichaften getannt, und noch immer gertrummerten fie mit Spott und ber Religion zur Schmach. Jungling! willst bu ben mabren Weg gehen, fo zeichne bich burch nichts aus, als burch ein reines Leben und eble Bandlungen; befenne Jefum Christum burch eine treue Rachfolge seiner Lehre und feines Lebens, und fprich nur von 3hm, wo es Noth thut und frommt; bann aber fcame bich auch feiner nicht. Traue ihm in jeder Lage beiner Schickfale und bete gu ibm mit Zuversicht, er wird bich gewiß gum erhabenen Biele führen!

In biesen Jahren hatte ein großer, thätiger und gewaltig wirkender Geist, der Harr Rath Eisenhart zu Mannheim, in der uralten Stadt Rittersburg, in Austrasien, eine staatswirthschaftliche Gesellschaft errichtet; sie bestand aus verschiedenen Gelehrten und verständigen Männern, die sich zu dem Zweck vereinigten, Landwirthschaft, Fabriken und Handlung emporzubringen, und dadurch das Bolk, solssich auch den Regenten, zu beglücken. Dies vortrefsliche Institut hatte auch der Churfürst in Schutz genommen, gestistet und mit einigen Revenüen versehen, um besto zweckmäßiger wirken zu können. Run hatte aber diese Gesellschaft eine Siamoissabrik angesangen. Eisenhart kannte Stilling, denn dieser
hatte ihn beiseiner Durchreise von Straßburg nach Schönenthal besucht; da nun jene Fabrik an letterem Orte in außerorbentlichem Flor ift, so schrieb Eisen hart an ihn und ersuchte ihn, sich nach allerhand handgriffen und Bortheilen, wodurch die Fabrik vervollkommnet werben könnte, zu erkundigen und ihn über die Sache zu belehren.

So mohl auch Stillingen jenes Institut gefiel und fo febr er fich barüber freute, fo gefährlich schien ibm boch ber Auftrag, fich ale Spion gebrauchen zu laffen : benn er befürchtete mit Grund, die Schonenthaler möchten endlich bie Sache erfahren, und bann wurde fein Unglud vollends granzenlos werden; bamit er aber boch zeige. wie febr er ber vortrefflichen Unftalt zugethan fei, fo schrieb er an ben Berrn Gifenhart febr freundschaftlich und stellte ihm bie Gefahr vor, in welche er fich burch einen folden Schritt fturgen murbe, zugleich aber fragte er an, ob er nicht bem Institut burch allerhand nühliche Abhandlungen bienen konnte? - benn er habe in staats: wirthichaftlichen Sachen und Gewerben prattifche Erfahrungen gesammelt. Gifenbart fcrieb ihm balb wieber und versicherte ihn, daß bergleichen Abhandlungen fehr willkommen fein wurden. Stilling gab fich alfo ans Wert und arbeitete eine Schrift nach ber andern aus und schickte fie bem Beren Direktor Gifenbart zu, ber fie bann in ben Versammlungen zu Rittersburg vorlefen liefe.

Stilling's Arbeiten hatten einen gang unerwarteten Beifall, und er wurde bald mit dem Patent, als auße wärtiges Mitglied ber Churpfälzischen staatswirthschaft- lichen Gesellschaft, beehrt. Dieses freute ihn ungemein, denn ob ihm gleich die ganze Berbindung, sammt der Ehre, die er dadurch genoß, nichts eintrug, so empfand er doch eine wahre Freude an Beschäftigungen von der Art, die ganz unmittelbar zum höchsten Wohl der Menscheit abzielten.

Stilling hatte von seiner gebruckten Lebensgeschichte und von feinen Abhandlungen Chre; er fing nun an, als ein nicht fo gang unbeliebter Schriftsteller bekannt gu werben; er feste also seine Lebensgeschichte fort, bis auf seine Niederlassung in Schönenthal; biefes Schreiben trug ibm auch etwas ein und erleichterte also seine häuslichen Berbaltniffe: allein bie Schulden blieben immer, und wurden nur in geringerem Dag vergrößert. Wer kann fich's aber vorftellen , bag ihm bicfes Wert bei ben Schonenthalern ben Berbacht ber Freigeisterei jugog? - Es ift unbegreiflich, aber gewiß mahr, man nannte ihn einen Romanenhelben und Phantaften und wollte Grundfabe finden, die dem Spftem ber reformirten Rirche schnurgerade widersprechen, und man erklarte ihn für einen Mann, ber teine Religion babe. - Diefen Berbacht auszulofchen, ichrieb er bie Gefchichte bes Berrn von Morgenthau; allein bas half wenig ober gar nichts, er blieb verachtet und ein immerwährender Wegenftand ber Lästerung, die im Berbst bes Jahres 1777 auf ben bochsten Gipfel ber Bosbeit ftieg. Stilling fing nämlich auf einmal an zu bemerken, daß man ihn, wenn er über bie Gaffe ging, mit farren Augen anfah und eine Weile beobachtete; wo er ging, ba lief man an bie Fenster, schaute ibn begierig an und lispelte fich ju: Siebe. ba geht er, - bu großer Gott! u. f. w. -Dies Betragen von allen Seiten war ihm unbegreiflich und erschütterte ibn burch Mart und Bein; wenn er mit Jemand sprach, so mertte er, wie ihn balb Einer mit Aufmertfamteit betrachtete, bald ein Unberer fich mit Bebmuth wegwandte; er ging also nur felten aus, trauerte in ber Stille tief, und er tam fich por wie ein Befpenft,

vor dem sich Menschen fürchten und ihm ausweichen. Diese neue Art des Leidens kann sich Niemand vorstellen, sie ist zu sonderbar, aber auch so unerträglich, daß ganz vorzügliche Kräfte nöthig sind, sie zu ertragen. Nun bemerkte er auch, daß fast gar keine Patienten mehr zu ihm kamen, und daß es also schien, als wenn es nun vollends gar aus wäre. Dieser schreckliche Zustand währte vierzehn Tage.

Endlich an einem Nachmittag trat sein Hausherr zur Thüre herein; dieser stellte sich hin, sah den Doktor Stilzling mit starren, bethränten Augen an und sagte: "Herr "Doktor! nehmen Sie mir nicht übel, meine Liebe zu "Ihnen drängt mich, Ihnen etwas zu entbeden: benken "Sic, das Gerücht läuft in ganz Schönenthal herum, "Sic seien am Sonnabend vierzehn Tage, des Abends "auf einmal wahnsinnig geworden, man merke es Ihnen "zwar nicht an, aber Sie hätten völlig den Verstand verz-"loren, daher hat man auch alle Patienten vor Ihnen "gewarnt. Sagen Sie mir doch einmal, wie ist Ihnen "benn? Ich habe genau auf Sie Acht gegeben und habe "nichts gemerkt."

Christine verhüllte ihr Angesicht in ihre Schürze, heulte laut und lief fort: Stilling aber stand und staunte; Wehmuth, Aerger und unzählbare Empfindungen von aller Art stürmten so gewaltsam aus dem Herzen gegen das Haupt zu, daß er wohl wahnsinnig hätte werden können, wenn nicht die Mischung seiner Säste und seine innere Organisation so außerordentlich regelmästig gewesen wäre.

Mit einem unbeschreiblichen, aus bem höchstlächerlichen und höchsttraurigen zusammengesehten Affekt, schossen ihm Ehränen aus ben Augen und Empfindungen aus ber Seele, und er sagte: "Solche Bosheit hat boch wohl auch nie "ein Abramelech ausgesonnen — teuflisch! — satanische "Müger konnte man's nicht anfangen, mir vollends alle "Nahrung zu entziehen — aber Gott, mein Rächer und "mein Bersorger lebt noch, Er wird mich nicht ewig in "bieser Hölle schmachten lassen — Er wird mich retten "und versorgen! Wie es um meinen Berstand aussieht, "darüber gebe ich Niemand Rechenschaft, man beobachte "mich und meine Handlungen, so wird sich's zeigen. Die "ganze Sache ist so außerordentlich, so unmenschlich bos-"haft, daß sich nichts weiter davon sagen läßt." Nehmen Sie mir's nur nicht übel, lieber Herr Doktor! suhr sein Hausherr sort, die Liebe zu Ihnen drang mich dazu. Rein, versehte Stilling, ich danke Ihnen bassir!

Run verschwand zwar bas Gerücht allmählig, so wie ein ftinkenbes Ungeheuer wegschleicht, aber ber Geftant blieb gurud, und für Stilling und feine gute Dulberin war zu Schönenthal nunmehr die Luft verpeftet; die Praris nahm noch mehr ab und mit ihr bie Hoffnung, fich nahren zu können. Wo bas erschreckliche Gerücht berkam, und wer ben Bafilist, ber burch Aufchauen tobtet, ausgebrütet hatte, bas bleibt bem großen Tage ber Offen= barung vorbehalten. Stilling erfuhr die Quelle selbst nicht mit Bewigheit, er ahnte zwar nach Grunden ber bochften Wahrscheinlichkeit, aber hüten wird er sich, bas Geringfte zu entbeden. Ueberhaupt murbe ber gange Borgang nicht febr bemerkt, er machte wenig Auffeben, benn bazu war Stilling nicht wichtig genug, er war ja kein Raufmann, vielweniger reich, folglich auch außerft wenig an ihm gelegen!

Meine Lefer werben mir erlauben, bag ich auf biefer furchtbaren Stelle ein wenig verweile und ihnen bie eis

gentlichen Verhältnisse schilbere, in welchen sich Stilling jeht besand, benn es ist nöthig, baß sic seine ganze Lage

recht empfinden.

Stilling und seine Gattin hatten bekanntlich nicht bas geringste Bermögen, folglich auch nicht ben geringsten reellen Rrebit. - Außer ber medicinischen Braris hatte er feinen Beruf, tein Mittel, Gelb zu verdienen, und bazu hatte er weber Geschicklichkeit, noch Anlage, vielweniger Luft: an Renntnissen fehlte ce ihm nicht, aber wohl an ber Runft, fie anzuwenden. Auf unaufhörliche Bermuthungen — und wo hat ber Urzt, wenn er nicht Wundarzt ift, fichere Grunde? die heilung ber Rrantheiten, Leben und Tob ber Menichen, man bebente, mas bas fagen will! grunben zu muffen, bas war Stilling's Sache nicht, er war also zu nichts weniger geschickt, als jum praktischen Argt, und boch mar er nichts anbers, er mußte feine andere Nahrungsquelle. zugleich hatte ihn auch bie Borfchung zu biefem Beruf geleitet — welch ein Contrast — welcher Wiberspruch welch eine Brufung ber Glaubens- und Vertrauensbestänbiatcit! und nun bente man fich ein Publitum bagu, unter welchem und von welchem er leben mußte, und bas fo gegen ibn verfubr!

Die Staarkuren bauerten zwar mit vorzüglichem Gluck fort; allein die meisten Patienten waren arm, felten konnte ihm einer etwas bezahlen, und wenn zuweilen ein wohl-

habenber tam, fo miglang fie gewöhnlich.

Aber war vielleicht in Stilling's Lebensart und Betragen etwas, bas ihn so heruntersette? — ober war er wirklich kein Haushalter, ober gar ein Verschwender? — hierauf will ich unparteiisch und nach ber Wahrheit

antworten: Stilling's ganzes Leben mar offen und frei, jest aber überall mit Schwermuth vermifcht, nichts war an ihm, bas Jemand beleibigen konnte, ale seine Offenbergigfeit, vermöge beren er vieles aus feinem Bergen fliegen ließ, bas er wohl hatte verschweigen konnen, weghalb er benn bei seinen Berufeverwandten und Rollegen ale ruhm= füchtig, emporstrebend, und ihnen ben Rang ablaufend, angesehen murbe; im Grunde aber mar biefer Bug in feiner Seele nicht. Was ihm fonft am meiften Leiben verursacht batte, war ein hoher Grab von Leichtfinn, er wog nicht immer bie Folgen ab, mas er fagte ober that, mit einem Wort, er hatte einen gewiffen Unftrich von Stourberie ober Unbebachtsamteit, und biefe Unart mar es eben, welche bie väterliche Borfebung burch bie langwierige Läuterung aus feinem Charafter wegbannen wollte. Bas feine Sparfamteit betraf, barüber tonnte Niemand mit Grund etwas einwenden, und boch lag auch eine Urfache, warum es ihm fo gar hinderlich ging, in feinem Charafter und in seinen häuslichen Verhältniffen. Richts in ber Welt war ihm brudenber, als Jemand schulbig au Min, viele und brudenbe Schulben gu haben. Sein Fleiß und feine Thatigfeit waren unbegrangt, aber er tonnte nicht auf Zahlung bringen; fein Charatter zwang ibn, auch im gröften eigenen Mangel, bem Armen feine Schuld zu schenken, und bem Reichen, ber knauferte ober über seine Forderungen murrte, ein Kreuz über bie Rech= nung zu machen - ju großmüthig, um Gelbes willen nur ein unangenehmes Wort zu verlieren. In Rahrung und Rleibung mar er reinlich, nett, aber fehr mobest und einfach, auch hatte er tein Stedenpferb, bas ihn Gelb gekoftet batte, und boch gab er oft ohne weitere

Ueberlegung etwas aus, bas viel beffer hätte können verwendet werden; mit einem Wort: er war ein Geslehrter und kein Kaufmann. Christine hingegen war äußerst sparsam, sie legte jeden Heller ein paarmal um, ehe sie ihn ausgab; allein sie übersah das Ganze der Haushaltung nicht, sie sparte nur mit dem, was ihr in die Hand kam.

So viel- ift wahr, Stilling hätte, wenn er und seine Gattin ben Raufmannsgeist beseffen hätten, weniger Schulben gemacht, aber in ihren Berhältnissen ganz ohne Schulben zu bleiben, bas war unmöglich. Diese Bemers

tung bin ich ber Wahrheit schuldig.

Wer sich eine lebhafte Borstellung von Stilling's bamaliger Gemütheversassung machen will, ber stelle sich einen Wanderer auf einem schmalen Fußsteig an einer senkrechten Felsenwand vor, rechter Hand eine Hand breit, weiter einen Abgrund von unsichtbarer Tiefe, links an ihn gedrängt, steil aufsteigend der Felsen mit drohenden lodern Steinmassen, die über seinem Ropf hangen, vor sich hin keine Hoffnung zum bessern sicheren Wege, im Gegentheil wird der Psad immer schmäler, und nunghört er ganz auf, allenthalben Abgrund!

Stilling hätte nur brauchen ein Bekenner ber neuen Mobereligion zu sein, so wäre er fortgegangen und hätte Frau und Kinder sitzen gelassen, aber die Bersuchung dazu kam ihm nicht einmal in den Sinn, er schloß sich immer fester an die Mutter Vorsehung an, er glaubte, es sei ihr ein Leichtes, da einen Ausweg zu sinden, wo alle menschliche Klugheit keinen entdecken kann, und ging also, in Dunkel und Dämmerung, Schritt für Schrift seinen

schmalen Weg fort.

Im Anfang bes Jahres 1778 machte er abermals feine Rechnung, und fand zu feinem größten Entfeben. bag er bas verfloffene Jahr noch tiefer in Schulben gerathen mar, ale vorbin; zubem fingen einige seiner Rrebitoren an zu broben, und es schien nun mit ihm aus ju fein; bazu tam noch ein Umftand: er hatte bie Gubfcription auf die Werke ber ftaatswirthschaftlichen Gefell= schaft übernommen und Geld empfangen, er war also auch an Berrn Gifenhart achtundzwanzig Gulben ichulbig geworben, die er nicht bezahlen konnte; auch ba foll ich zu Schanden werden! fagte er zu fich felbft. -In ber größten Angst seines Bergens lief er auf seine Rammer, warf fich vor Gott hin und betete lange mit einer Inbrunft ohne Bleichen; bann ftand er auf, feste fich und schrieb einen Brief an Gifenharten, worin er ihm seine gange Lage entbeckte und ihn bat, noch eine kleine Weile Gebuld mit ihm zu haben. Balb barauf erhielt er Antwort: Gifenhart fcrieb ihm, er mochte ber achtundzwanzig Gulben nur mit teinem Worte mehr gebenken, er habe geglaubt, es ginge ihm wohl, und bic medicinische Braris sei seine Freude, ba er aber nun bas Gegentheil fabe, fo folluge er ihm vor, ob er nicht Luft habe, einen Lehrstuhl ber Landwirthichaft, Tech= nologie, Sanblung und Biebarzneikunde auf ber neu gestifteten Rameralakabemie ju Rittersburg anjunehmen? Zwei Lehrer feien icon ba, ber eine lebre bie Bulfemiffenschaften, Dathematit, Naturgefcichte, Bhbfit und Chemie: und ber andere: Boligei, Finang und Staatswirthichaft; ber Behalt fei fechebundert Gulben, und bie Collegiengelber möchten auch leicht amei bis breibundert Gulben betragen; ju Ritters=

burg fei es wohlfeil zu leben und er getraue fich, ben Churfürsten leicht bahin zu bewegen, daß er ihn beriefe u. f. w.

Leser, stehe still und thue einen Blid in Stilling's ganzes Wesen — nach dem Lesen dieses Briefes. — Wie wenn nun dem Wanderer, dessen schrecklichen Felsenpfad ich oben beschrieben habe, da, wo der Weg vor ihm auszeht, links eine Thüre geöffnet würde, durch welche er einen Ausweg in blühende Gefilbe fände und in der Ferne vor sich eine glänzende Wohnung — eine Heimath sähe, die für ihn bestimmt wäre! — wie würde ihm sein? — und gerade so war jest Stilling zu Muthe; er saß wie betäubt, Christine erschrack, schaute über seine Schulter und las; sie schlug ihre Hände zusammen, sank auf einen Stuhl, weinte saut und lobte Gott.

Enblich ermannte er sich, ber Glanz bes Lichts hatte ibn geblenbet, er ichaute nun mit ftarrenben Augen burch bie geöffnete Thure in bie glanzende Butunft, und beobachtete, fabe - und fab feine gange Beftimmung. Bon Jugend auf waren öffentliche Reben, Bortrag und Detlamation seine größte Freude gewesen, und immer hatte er vielen Beifall genoffen; Bruft und Stimme - Alles mar jum öffentlichen Vortrag geschaffen. Die hatte er fich aber bie entferntefte Soffnung machen konnen, je Brofeffor werben zu tonnen, ob es gleich fein bochfter Bunfch mar; benn in ber Argneitunbe batte er weber Glud noch Ruf. und beides wird boch zu bem Aweck erforbert, und fonft ließ fich tein bekanntes Fach benten, in bem er hatte angestellt werben tonnen. Aber mas ift benn ber Vorfehung unmöglich? - Gie fcuf ihm ein neues, noch wenig bearbeitetes Feld, wo er genug zu thun fand. Er über= Schaute seine Renntniffe und fand ju feinem aukersten

Erstaunen, bag er unbemertt von ber Biege an zu biefem Beruf gebilbet worben: unter Bauersleuten erzogen, batte er bie Landwirthschaft gelernt und alle Arbeiten vielfältig felbst verrichtet, wer kann sie besser lebren, als ich? bachte er bei fich felbit; in ben Balbern, unter Forftern, Roblenbrennern, Holzmadjern u. bergl. hatte er lange gelebt, er kannte also bas Braktische bes Forstwesens gang; pon Jugend auf mit Bergleuten aller Art, mit Gifen=, Rupfer= und Silberichmelgern, mit Stab= und Stabl= und Die= mund = Schmieden und Drahtziehern umgeben, hatte er biefe wichtigen Fabriten aus bem Grund tennen gelernt; nach ber Sand auch bei Berrn Spanier fieben Jahre lang Guter und Fabriten vermaltet, und babei bie Sanblung in allen ihren Theilen gründlich begriffen und Alles ausgeübt; und bamit es ihm auch fogar an ben Grundund Bulfemiffenschaften nicht fehlen mochte, fo batte ibn bie Borfehung fehr weislich zum Studium ber Arzneitunbe geleitet, weil ba Physit, Chemie, Naturgeschichte n. bergl. unentbehrlich find; und wirklich hatte er auch biefe Wiffenschaften und von jeber die Mathematit mit großer Borliebe beffer burchgearbeitet, als alles Anbere; fogar in Strafburg icon ein Collegium über bie Chemie gelefen; auch die Biebarzneitunde war ihm, ale prattifchem Argt, feicht. Endlich hatte er fich in Schonenthal mit allen Arten von Fabriten bekannt gemacht; benn es batte von jeber ein unwiderstehlicher Trieb in ihm gewaltet, alle Gewerbe bis auf ben Grund fennen zu lernen, ohne zu wiffen, warum? Im Collegienlesen hatte er fich über bas Alles bis baber ununterbrochen geübt, und jest ift es Beit, baf ich noch einer Sache gebente, von welcher ich, ohne mich lächerlich zu machen, bis baber nichts fagen

konnte, die aber äußerst wichtig ist; Stilling war von Rugend auf ein außerordentlicher Freund ber Geschichte gewesen und auch ziemlich barin bewandert, er hatte alfo von Regierungsfachen gute Renntniffe gesammelt. Dagu kamen noch Romane von allerlei Gattung und vorzüglich politische, woburch fich in feiner Seele ein Trieb-bilbete, ben Niemand entbectte, weil er fich beffelben ichamte: Luft, ju regieren, überschwenglicher Sunger, Menschen gu bcgluden, mar's, mas ihn brang; er hatte geglaubt, let= teres als praktischer Argt zu konnen, aber nichts in biefem Fach genügte ihm. Morgenthau's Beschichte mar aus biefer Quelle gefloffen. Jest bente man fich einen Mann; ohne Geburt, ohne Rang, ohne die mindefte Soffnung, je Staatsamter bebienen zu fonnen, und bann jenen leiben= schaftlichen hunger. Aber jest — jest schmolz biese Masse von Unregelmäßigfeit in ben Strom feiner funftigen Bestimmung hincin. Nein! Nein! ich wollte auch ja nicht selbst Regent sein, rief er aus, als er allein war, aber Regenten= und Fürftenbiener, Bolfebeglücker bilben, bas war's und ich mußte es nicht. Wie ein Gunber bie Berdammung flieht, bem nun ber Richter Gnabe winkt und ihn aus bem Staub erhebt, hinfintt und unanssprech= lichen Dank ftammelt, fo verfank Stilling vor Gott und ftammelte unaussprechliche Worte. Auch Chriftine mar überschwenglich frob, sie sebnte sich fort aus ihrer Lage. bin in ein Land, bas fie nicht kannte.

Sobald sich ber Tumult in seiner Seele gestillt hatte und er nun ruhig geworben war, so traten ihm alle seine Schulben unter die Augen, kaum konnte er den Wirrwarr übersehen! Wie kommst Du aber hier weg, ohne zu bezahlen? Dies war ein harter Knoten. Doch

ermannte er fich, benn er war zu fehr von seiner Beftimmung überzeugt, als bag er nur im Geringsten hatte zweifeln können; er schrieb also an Eisenhart: bak ibm ber Lehrstuhl in Rittersburg fehr angenehm wäre und bag er fich ber Stelle gewachsen fühle, inbeffen wurben ihn seine Kreditoren nicht ziehen laffen; er fragte an, ob man ihm nicht ein gewisses Kapital vorschießen könnte? er wollte seinen Behalt verschreiben und jahrlich ein paar hundert Gulben nebft ben Intereffen baraus abtragen; bies wurde ihm aber rundaus abgeschlagen : bagegen tröftete ihn Gifenhart, bag fich feine Gläubiger wohl murben aufrieden geben, wenn fie nur einmal faben, bag er Mittel batte, fie mit ber Zeit befriedigen zu konnen. Indeffen wußte bas Stilling beffer, fein perfonlicher Rrebit mar allzusehr geschwächt, achthunbert Bulben wenigstens mußten bezahlt werben, sonst ließ man ihn nicht ziehen; boch er fakte unüberwindlichen Muth und boffte, wo nichts au boffen mar !

Nun verschwieg er biesen Vorfall keineswegs, er erzählte ihn seinen Freunden, und diese erzählten ihn wieder; es gab, also ein allgemeines Stadtgeschwätz, der Doktor Stilling solle Professor werden: nichts war nun den Schönenthalern lächerlicher, als das: "Stilling Professor!" — Wie kommt der dazu? — er versteht ja nichts, das ist klare Windbeutelei, er erdichtet das, bloß um sich groß zu machen, u. s. w. Während der Zeit ging aber Alles seinen Gang fort: der akademische Senat in Rittersburg wählte Stilling zum ordentlichen öffentslichen Professor der Landwirthschaft, Technologie, Handlung und Bieharzneikunde und schlug ihn dem Churfürsten vor; die Bestätigung erfolgte, und es sehlte also nichts

weiter, als die förmliche Bokation. Daß fich dies Alles bis in den Sommer hinein verzog, ift natürlich.

Jest entzog er sich allmählig seinem bisherigen Beruf; außer einigen wohlhabenden Stadtpatienten, die ihm das nöthige Auskommen verschafften, that er sast nichts mehr in der Medicin, und er widmete sich nun ganz seiner künftigen, ihm so sehr angenehmen Bestimmung. Alle seine staatswirthschaftlichen Kenntnisse lagen in seiner Seele wie ein verworrenes Chaos durcheinander, als künftiger Lehrer mußte er aber Alles in ein System bringen, nichts war ihm leichter, als das, benn seine ganze Seele war System; das staatswirthschaftliche Lehrgebäude entwickelte sich also vor seinen Augen ohne Mühe, und er betracktete das herrliche Ganze mit innigstem Bergnügen. Ich verweise meine Leser auf seine herausgegebenen vielfältigen Schriften, um sie hier nicht mit gelehrten Abhandlungen aufzuhalten.

Ueber biesen angenehmen Beschäftigungen versloß ber Sommer, ber Herbst rückte heran, und er erwartete von einem Tag zum andern seinen Beruf. Was geschah?—in der ersten Septemberwoche erhielt er einen Brief von Eisenhart, der die ganze Sache wieder gänzlich versnichtete!— Bei dem Zug des Churfürsten nach Baiern war das Projekt entstanden, die Kameralakademie nach Mannheim zu verlegen; hier waren nun Männer von allerhand Gattung, welche Stilling's Lehrstuhl bekleiden sollten und konnten. Eisenhart beklagte sich und ihn,

allein es war nicht zu anbern.

Jest war sein Zustand völlig unbeschreiblich: er und sein armes Weib saßen beisammen auf ihrem Kämmerlein und weinten um die Wette: nun schien Alles verloren

zu sein; er konnte sich lange nicht bestinnen, nicht erholen, so betäubt war er. Endlich warf er sich hin vor Sott, bemüthigte sich unter seine gewaltige Hand und übergab sich, sein Weib und seine zwei Kinder an die väterliche Leitung des Allgütigen, und beschloß nun, ohne das geringste Murren, wieder zur praktischen Medicin überzusgehen und Alles zu dulden, was die Vorsehung über ihn verhängen würde. Nun sing er wieder an auszugehen, Freunde und Bekannte zu besuchen und ihnen sein Unglück zu erzählen; seine Praris spann sich wieder an, und es hatte das Ansehen, als wenn's ihm bester gehen sollte, wie vorher. Er ergab sich also ganz und war ruhig.

Den Kennern ber gottlichen Wege wird ohne mein Erinnern bekannt fein, bag bies Alles genau Methobe ber Borfebung ift: Stilling mar mit Leibenschaft und unreiner Begierbe bem Biel entgegen gelaufen, ce hatte fich Stolk, Gitelfeit, und wer weiß nicht, was Alles, mit eingemischt, in biefer Berfaffung marc er mit braufendem Empordrang nach Rittersburg getommen und gewiß nicht glüdlich gewesen. Es ift Maxime ber ewigen Liebe, bag fie ihre Zöglinge geschmeibig und gang in ihren Willen gelaffen macht, ehe fie weiter geht. Für jest glaubte Stilling alfo fest, er solle und muffe Argt bleiben, und seine Gelaffenheit ging fo weit, bag er bie Botation fogar nicht mehr wunschte, sonbern gang gleichgultig war. Gerade fo ging's ihm auch ebemals, ale ihm fein Sand= wert fo zuwiber war; er eilte mit Ungeftum von Schauberg weg und ju herrn hochberg; wie erbarmlich es ihm ba erging, bas habe ich in feiner Banberfchaft befibrieben! Run tam er gum feligen Deifter Ifaat, mar ruhig und wollte gerne Sandwerksmann bleiben, fo

bağ ihn Herr Spanier aus seinem Stand herausnö-

thigen mußte.

Die Schönenthaler bliesen indessen wieder wader Marm, benn nun war es ausgemacht, baß die ganze Sache Stillling's Ersindung, und bloß aus Eitelkeit ersonnen geweseu war; das focht ihn aber wenig an, die Gewohnseit hatte ihn abgehärtet, er sah und hörte so etwas nicht mehr; tief ergeben in Gottes Willen, lief er vom Morgen früh bis des Abends spät zu seinen Kranken', und Christine rüstete sich auf den Winter, indem sie, nach ihrer Gewohnheit, allerhand Gemüse einmachte, das Haus ausweißen und repariren ließ u. s. w.

Nun kam acht Tage vor Michaelis plötzlich und unerwartet seine Bokation; ruhig und ganz ohne Ungestüm empfing er sie — boch war ihm innig wohl, er und seine Gattin lobten Gott, und sie fingen an, sich zum Abzug und zur weitern Reise zu rüften. Die Kameralsakabemie blieb nun zu Rittersburg, weil sich bei ihrer Bersebung zu viele Schwierigkeiten gefunden hatten.

Ich habe Stilling's erfte Rur beschrieben; ich will auch feine lette schilbern, benn fie ift nicht weniger merk-

würdig.

Eine gute Stunde oberhalb Schönenthal wohnte ein sehr rechtschaffener, gottesfürchtiger und reicher Kaufmann, Namens Kreds, seine Gattin gehörte, in Ansehung ihres Kopses und Hermuns, unter die Ebelsten ihres Geschlechts, und fle hatten Beide Stillingen oft gebraucht, denn sie kannten und liebten ihn. Nun hatten sie einen Hauslehrer bei ihren Kindern, einen alten siebenzigjährigen Maun, der ein Sachse von Geburt war und Stoi hieß. Dieser Mann war einer von den sonderbarften Menschen: lang,

hager und sehr ehrwürdig von Ansehen; voller Kenntnisse und mit der erhabensten Tugend ausgerüstet, besaß er eine aus Religionsgründen entstandene Kaltblütigkeit, Gelassenheit und Ergebenheit in Gottes Willen, die sast ohne Beispiel ist; alle Bewegungen und Stellungen seines Körpers waren anständig, sein ganzes Dasein natürlich seierlich, und Alles, was er sprach, war abgewogen, jedes Wort war ein goldener Apsel in einer silbernen Schale; und was so sehr vorzüglich an diesem vortressschen Mann war, das war seine Bescheidenheit und Behutsamkeit im Urtheil: er sprach nie von anderer Menschen Fehler, sondern er bedeckte sie, wo er konnte, und sah bloß auf sich. Stoi war ein Muster des Menschen und bes Christen.

Dieser merkwürdige Mann bekam das Scharlachfriesel. Der Gang der Krankheit war natürlich, und wie gewöhnlich nicht gefährlich; endlich zog sich die ganze Materie in den rechten Arm, welcher über und über scharlachroth wurde und den Patienten so brannte und jucke, daß er's nicht länger auszuhalten vermochte. Stoi hatte sich in seinem Leben um nichts weniger bekümmert, als um seinen Körper, er betrachtete ihn als ein gelehntes Haus, immer war er mäßig und nie krank gewesen, folglich wußte er auch von keiner Behutsamkeit und von keiner Gesahr; er läßt sich also einen Eimer kalt Wasser bringen, und steckt den Arm hinein bis auf den Boden; das that ihm wohl, der Brand und das Jucken verging und mit ihm die Röthe und der Ausschlag, er zog also den Arm wieder heraus und siehe, er war wie der andere.

Stoi war froh, baß er sich so leicht geholfen hatte. Indessen bemerkte er aber gar balb, daß der Arm seine Empfindungen persoren hatte, er kniff sich in die Haut und fühlte nichts, er fühlte ben Puls an diesem Arm, und siehe, er stand ganz still, er fühlte ihn am Hals und er schlug regelmäßig; kurz, er war übrigens vollstommen gesund. Wenn er seinen Arm bewegen wollte, so fand er, daß er das nicht konnte, denn er war wie todt; nun traute er doch der Sache nicht recht, daher ließ er einen benachbarten Arzt kommen; dieser erschrack, wie billig, er belegte den Arm mit Zugpflastern, hieb ihn mit Nesseln, aber Alles umsonst, er blieb unempfindlich. Nach und nach singen die Finger an zu sausen, und diese Fäulniß schlich allmählig weiter den Arm hinan.

Nun wurden Trooft und Stilling gerufen, sie gingen hin und sanden den Arm bis bald an den Ellen-bogen did aufgelausen, schwarzbraun und unerträglich stinkend. So wie sie zur Thüre hereintraten, sing Stoi an: Meine Herren! ich habe eine Unvorsichtigkeit begangen (hier erzählte er die ganze Geschichte); thun Sie Ihre Pflicht, ich bin in der Hand Gottes, ich bin slebenzig Jahre alt und wohl zufrieden mit jedem Ausgang, den die Sache

nimmt.

Die beiben Aerzte berathschlagten sich; sie sahen wohl ein, daß der Arm abgenommen werden nußte; indessen glaubten sie doch, noch vorher ein Mittel versuchen zu müssen, wodurch die Operation erleichtert werden könnte. Herr Troost nahm also ein Messer und zerschnitt die Gegend, wo der kalte Brand aufhörte, rund herum mit vielen Schnitten; von dem Allem empfand der Patient nichts; dann machten sie Ausschläge von der Brühe der Fieberrinde und verordneten auch, diese Brühe häusig innerlich zu gebrauchen.

Des andern Tages wurden fie wieder gerufen und

ersucht, die Instrumente zum Abnehmen des Arms mitzubringen. Dieses thaten sie und wanderten fort. Als sie hinkamen, fanden sie den Patienten mitten in der Stude auf einem Feldbett liegen; rundum längs der Bande standen allerhand junge Leute, männlichen und weiblichen Geschlechts, welche stille Thränen vergossen und beteten. Stoi aber lag ruhig da und zeigte nicht die mindeste Furcht. Meine Herren! sing er an, ich kann den Gestank nicht ertragen, nehmen Sie mir den Arm ab, und zwar über dem Ellenbogen, nahe an der Schulter, wo er gewiß noch gesund ist; ob der Stumpen hernach einen Zoll länger oder kürzer ist, darauf wird wohl nichts ankommen. Stilling und Troosst sanden das richtig, und versprachen balb fertig zu sein.

Ob nun gleich bei ber furchtbaren Zurüstung Alle zitterten, so zitterte boch Stoi nicht, er streifte und wickelte bas Hemb hinauf bis über die Schulter, und zeigte den Ort, wo der Arm abgenommen werden sollte. Stilling und Troost konnten sich beide des Lächelns nicht enthalten: als Letterer die Klemmschraube brachte, um die Pulsader zuzuschrauben, so half er sie ganz ruhig und gelassen anlegen, sogar wollte er den Arm bei dem Schnitt helsen halten; dies verwehrte ihm aber Stilling, im Gegentheil bückte er sich auf das Angesicht des Greises, lenkte es von der Operation ab, und sprach mit ihm von andern Sachen; während der Zeit machte Troost den Schnitt durchs Reisch dies auf den Knochen; Stoi that nur einen Seuszer und sprach fort. Nun wurde auch der Knochen abgesägt, und dann der Stumpe verbunden.

Diefer ganze Rasus war merkwurdig: Herr Trooft ließ bie Klemmschraube ein wenig nach, um zu feben,

ob die Pulsader springen würde, allein sie sprang auch da nicht, als sie ganz weggenommen wurde; kurz, diese Frieselmaterie hatte sich oben am Arm in eine Geschwulft zusammengezogen, welche die Pulsader und Nerven fest zusammendrückte; das ersuhr man aber erst nach seinem Lode.

Alles ließ fich gut an, es erfolgte eine gute Giterung. und man glaubte ber Beilung gewiß zu fein, ale Stilling abermal schleunig gerufen wurde; er lief bin und fand nun ben guten Stoi röchelnb, fehr fdmer athmend. Ich habe abermal eine Thorbeit begangen, ftam= melte ihm ber Kranke entgegen, ich stand auf - ging ans Fenfter - eine talte Nordluft blies an meinen Arm - ich fing an zu frieren, die Materie ift mir auf bie Bruft getreten - ich fterbe - auch gut! - thun Sie noch Ihre Pflicht, Berr Dottor, bamit hernach bie Welt nicht über Gie laftern moge. Stilling machte ben Verband los und fand die Bunde völlig troden, er streute spanisch Miegenpulver über sie ber, und umgab ben gangen Stumpen mit Aughflaftern; bann verordnete er auch andere bienliche Mittel, allein Alles half nicht. Stoi ftarb ihm unter ben Banben.

Jeht ein großes Punktum hinter meine medicinische Praxis, sagte Stilling zu sich selbst; er begleitete den guten Stoi zum Grabe, und begrub ihn mit seinem bisherigen Beruf. Doch beschloß er, die Staarkuren auf immer beizubehalten, bloß barum, weil er darin so glücklich und die Kur selbst so wohlthätig war; dann aber machte er sich's auch zum Geset, sich bafür in Zukunft nichts mehr bezahlen zu lassen, sondern sich dadurch ein Kapital für jene Welt zu sammeln.

Run rudte ber Zeitpunkt heran, wo er Schönenthal

verlaffen und nach Rittersburg ziehen mußte: es war schon tief im Oktober, die Tage waren also kurg, die Witterung und bie Wege schlimm, und endlich mar er verbunden, mit dem Aufang bes Novembers feine Collegia anzufangen, indeffen war noch vorber eine fteile Rlippe zu übersteigen; - achthundert Bulden mußten bezahlt fein, eber konnte er nicht ziehen. Berschiedene Freunde riethen ihm, er follte bonis cediren und feinen Rreditoren Alles hingeben. Allein bas war Stilling's Sache nicht. Rein! Nein! fagte er. Jeber foll bis auf ben letten Beller bezahlt werden, das verspreche ich im Namen Gottes, er hat mich geführt, und wird mich gewiß nicht zu Schanden werben laffen; ich will nicht gum Schelmen werben, und ihm, meinem himmlischen Gubrer, aus ber Schule laufen. Ja, Alles gut! antwortete man ihm, was wollen Gie aber nun machen? - Bezahlen fonnen Gie nicht, wenn man Sie nun mit Ihren Mobilien in Arrest nimmt, was fangen Gie bann an?

Das überlasse ich alles Gott, versette er, und bekummere mich nicht barum, benn es ist seine Sache.

Er fing also an, bas, was er mitnehmen wollte, einzupacken und nach Frankfurt zu versenden; zum Berstauf des Uebrigen setzte er einen Tag zur Auktion an. Alles ging ungehindert von Statten und Niemand rührte sich; er sandte ab und empfing Geld, ohne daß der minsbeste Einspruch geschah; sogar bestellte er den Postwagen dis auf Rüsselstein für sich, seine Frau und zwei Kinder, auf nächstsolgenden Sonntag, und also acht Tage vorher. Indessen stedte man ihm unter der Hand, daß sich ein paar Gläubiger verabredet hätten, ihn arretiren zu lassen; denn da das Bischen Hausrath, das er überhaupt

besaß, so viel wie nichts war, so hatten sie sich an nichts gekehrt, und sie glaubten, wenn sie ihn so in seiner Lausbahn hinderten, so würden sich Leute finden, die ihn ranzionirten. Stilling zitterte innerlich vor Angst, doch vertraute er sest auf Gott.

Den folgenden Donnerstag kam sein Freund Trooft mit froher, lächelnder Miene und nassen Augen zur Thüre hereingetreten, er trug schwer an seiner Tasche. Freund! sing er an, es geht wieder auf Stilling's Weise, und er zog einen leinenen Sack mit Laubthalern heraus und warf ihn auf den Tisch. Stilling und Christine

faben fich an und fingen an zu weinen.

Wie geht bas zu? fragte er seinen Freund Troost. Das geht so zu, antwortete dieser: ich war bei einem gewissen Kausmann, den er auch nannte, ich wußte, daß Sie ihm sechzig Thaler schuldig sind, ich bat ihn also, er möchte Ihnen die Schuld streichen; der Kausmann lächelte und sagte: das nicht nur, ich will ihm noch sechzig dazu schenken, denn ich weiß, wie sehr er in der Klemme sit; er zahlte mir also das Gelb und da ist es; jeht haben Sie schon beinahe den achten Theil von dem, was Sie brauchen; aber nun will ich Ihnen einen Rath geben: Morgen müssen Sie bei allen Bekannten Abschied nehmen, damit Sie den Samstag ruhig sind, und sich also zur Reise anschieden können. Seien Sie getrost und sehen Sie zu, was Gott thun wird.

Stilling folgte und fing an, bes Freitag Morgens Abschied zu nehmen; ber Erste, zu welchem er ging, war ein reicher Kausmann; so wie er zur Thüre hineintrat, kam ihm bicser entgegen und sagte: Herr Doktor! ich weiß, Sie kommen, Abschied zu nehmen, ich habe Sie

nie verkannt, Sie waren immer ein rechtschaffener Mann, als Arzt konnte ich Sie nicht brauchen, benn ich war mit dem meinigen zufrieden; Gott hat mich auch aus dem Staub erhoben und zum Mann gemacht, ich erkenne, was ich ihm schuldig bin; haben Sie die Güte, diese Erkennt-lichkeit in seinem Namen anzunchmen, beschämen Sie mich nicht mit einem Abschlag, und versündigen Sie sich nicht durch Stolz. Damit umarmte und küste er ihn und sieckte ihm ein Köllchen von zwanzig Dukaten, solglich hundert Gulden, in die Hand. Stilling erstarrte und der eble Wohlthäter lief fort. Erstaunen ergriff ihn bei dem Schopf, wie jener Engel den Habakut, er wurde wie emporgeshoben von hoher Freude und ging weiter.

Doch, was halte ich meine Lefer auf? — mit größter Schonung und Bescheibenheit wurden ihm Erkenntlichkeiten aufgedrungen; und wie er bes Abends fertig war und nach hause kam — und nachzählte — was hatte er? — genau achthundert Gulben! —

nichts mehr und nichts weniger.

Solche erhabene Scenen werden durch Beschreibung und durch die glänzenbsten Ausbrücke nur geschwächt — ich schweige — und bete an! Gott wird Euch sinden, ihr geheimen Schönenthaler Freunde!' ich will Euch am Tage der Bergeltung hervorziehen und sagen: Siehe Herr, die waren's, die mich Verlassenen erretteten, lohne ihnen nach beinen großen Verheißungen überschwenglich; und Er wird's thun. Dir aber, auserwählter und unwandelbarer Freund Troost! Dir sage ich nichts. Wenn wir einmal Hand in Hand die Schilbe jener Welt durchwallen, dann lößt sich von der Sache reden. Ich habe bisher hin und wieder den Charakter der Schönenthaler nicht zum besten ges

schilbert, und es ist leicht möglich, bag viele meiner Leser gegen diesen Ort überhaupt einen widrigen Eindruck bestommen: ich muß selbst gestehen, daß ich mich diese Einsbruck nicht erwehren kann, das trifft aber die wenigen Edlen nicht, die dort — selbst unter dem Ringen nach Reichthum seufzen, oder doch — neben ihrem Beruf auch die hohe Empfindung nähren, die wahre Gottes und Menschenliebe innmer zu unzertrennlichen Gefährten hat. Diese Schönenthaler Bürger können mir also nicht versargen, daß ich die Wahrheit schreibe; um ihretwillen segnet Gott diesen blühenden Ort, und es gereicht ihnen zur Ehre vor Gott und Menschen, daß sie unter so vielen Versuchungen Muth und Glauben behalten und sich nicht vom Strom hinreißen lassen.

Borzüglich werben aber die bortigen Pietisten das Wehe über mich ausschreien, daß ich sie so öffentlich darftelle, wie sie sind — auch dies trifft nur die unter ihnen, die es verdient haben, warum hängen sie auch den Schild der Religion und Gottessurcht aus und thun dann nicht, was ihnen Religion und Gottessurcht gebeut? — In unsern Zeiten, da das Christenthum von allen Seiten bestämpft und der Lästerung ausgesetzt ist, muß der rechtschaffene Verehrer der Religion wirken und schweigen, außer wo er reden muß. Doch, was halte ich mich mit Entschuldigung auf? Der Herr wird's sehen und gerecht

, richten!

Ich habe lange bes Herrn Fried en berge und seiner Familie nicht gedacht, nicht erzählt, wie sich bieser eble Mann mit ben Seinigen bei Stilling's Rufe nach Ritztersburg betrug.

Friedenberg war Fabrikant und Kaufmann, er,

seine Frau und Kinber waren äußerst fleißig, sparsam und thatig, ihre Anhanglichteit an bie Religion hatten fie vor jeber Verschwendung und vor allen Luftbarkeiten ber großen Welt bewahrt; er hatte mit Nichts angefangen und mar boch unter bem gottlichen Segen ju einem gmar nicht reichen, aber boch wohlhabenben Manne geworben; baber batte fich eine Gefinnung bei ihm und ben Seinigen berrichend gemacht, die Stillingen nicht gunftig mar. Sie hatten keinen Begriff von dem Charakter eines Bclehrten, überhaupt hatte die Gelehrsamteit teinen boben Werth bei ihnen : was nicht bas Bermögen vermehrt, war ibnen febr gleichgultig, ale Raufleute hatten fie gang recht; allein fie waren auch begwegen nicht fabig, Stillingen geborig zu beurtheilen, benn biefer rang nach Babrbeit und Kenntniffen; die unaufhörliche Ueberlegung, wie jeben Augenblick etwas zu verbienen ober zu ersparen fei, konnte unmöglich einen Geift erfüllen, beffen ganger Wirtungs= freis mit bobern Dingen beschäftigt mar, baber entftand nun eine Art von Ralte, bie Stilling's gefühlvolles Berg unfäglich schmerzte; er suchte feinem Schwiegervater bie Sache in ihrer mabren Geftalt vorzustellen, allein ce blieb babei: ein Mann muß fich reblich nähren, bas ift feine erfte Pflicht; bie zweite ift bann freilich bie, auch ber Welt zu nüten. Bang recht, bachte Stilling, tein Menfch in ber Welt tann's bem

eblen Mann verargen, daß er so urtheilt. Bei dem Ruf nach Rittersburg war Friedenberg nicht bloß gleichgültig, sondern gar mißmuthig; denn da er nun einmal seinen Schwiegersohn für einen schlechten Haushälter hielt, so glaubte er, eine fire Besoldung würde ihm eben so wenig helsen, als sein Erwerb in Schönens thal: und da er für seine Schulden Bürge geworden war, so befürchtete er, er würde nun die ganze Bürde allein tragen und vielleicht am Ende Alles bezahlen müssen. Stilling's Herz litt bei dieser Lage entsehlich, er konnte nichts dagegen einwenden, sondern er mußte die Hand auf den Mund legen und schweigen, aber aus seinem beklemmten Herzen stiegen unaushörlich die brünstigsten Seuszer um Hülfe zum Bater im Himmel empor; sein Bertrauen wankte nicht und er glaubte gewiß, Gott werde ihn herrlich erretten und seinen Glauben krönen. Indessen versprach er, seinem Schwiegervater jährlich ein paar hundert Gulden abzutragen und so immersort die Last zu erleichtern; dabei blieb's und Friedenberg willigte in seinen Abzug.

Des Sonnabends ging nun Stilling mit feiner Christine und beiben Rinbern nach Rafenbeim, um Abschied zu nehmen. Die Schmerzen, welche bei folchen Belegenheiten gewöhnlich find, murben jest burch bie Lage ber Sachen febr erleichtert. Doch fürchtete Stilling, feine Gattin mochte ben Sturm ber Empfindungen nicht ertragen, allein er irrte fich; benn fie empfand noch viel tiefer, ale er, wie febr fie und ihr Mann migtannt worden; sie war fich bewußt, daß sie nach allen ihren Rraften gespart hatte, daß ihr Aufzug für die Frau eines Dottors außerorbentlich mäßig und weit geringer fei, als ber Rleibervorrath ihrer Schwestern; und endlich, baß fie weber in Effen noch Trinken, noch in Mobilien mehr gethan hatte, als fie verantworten konnte: fie war alfo muthig und froh, benn fie hatte ein gutes Gewiffen. Als baber ber Abend heranructe und ihre gange Familie im Rreis herumfag und trauerte, fo ichicte fie ihre beiben

Rinber, nachbem sie ihre Großeltern gefegnet hatten, weg, und nun trat fie in ben Rreis, ftanb bin und fagte:

"Bir reisen fort in ein fremdes Land, das wir nicht "kennen; wir verlassen Eltern, Geschwister und Verwandte, "und wir verlassen das Alles gerne, denn nichts ist da, "das uns den Abschied schwer macht; Kreuz und Leiden "ohne Zahl hat uns Gott zugeschickt, und Niemand hat "uns geholsen, erquickt, getröstet; nur Gottes Gnade hat "uns durch fremde Hülse vor dem gänzlichen Untergang "gerettet. Ich gehe mit Freuden. Bater, Mutter, Brüder, "Schwestern, lebt so, daß ich Euch Alle vor dem Throne "Gottes wieder sinden möge!"

Damit kußte sie Eines nach bem Anbern die Reihe herum und lief fort, ohne eine Thräne zu vergießen; Stilling nahm nun auch, aber mit vielen Thränen,

Abschied und manberte ihr nach.

Des folgenden Morgens fehte er fich mit feinem Beib und Kindern in den Boftwagen und fuhr fort.

So wie sich Stilling von dem Schanplatz seiner sechsundeinhaldjährigen feurigen Prüsung entsernte, so erweiterte sich sein Herz, seine ganze Seele war Dank und hohes Gesühl der Freude. Richts bringt reineres Bersgnügen, als die Erfahrungen, die und überstandene Leiden gewähren — gereinigter und immer verklärter treten wir aus jedem Läuterungsseuer hervor; und auch das ist einziges und unschätzbares Berdienst der Religion Jesu, welches keine andere jemals gehabt hat: sie lehrt uns die Sünde und die Leiden kennen. Dazu kam nun noch die frohere Aussicht in die Zukunft, eine ganz seiner dieherigen Führung und seinem Charakter anges

messene Bestimmung, ein Beruf; ber ihm ein gewisses Stud Brob verschaffte und Tilgung seiner Schulben hoffen ließ, und endlich ein Publikum, das keine Vorurtheile gegen ihn haben konnte. Das Alles goß ticken Frieden in seine Seele.

Des Mittags fand er einen Theil der Schönensthaler geschlosenen Gesellschaft im Wirthshause, welche das Abschiedsmahl hatten bereiten lassen; hier speiste er und verabschiedete sich von diesen vortrefslichen Männern, und nun reiste er auf Rüsselstein zu. Zwei seiner Schwäger begleiteten ihn auch dis dorthin, und gingen dann wieder zurück. Bon Rüsselstein nahm er einen geringen Wagen die Göln, und dort einen andern die Frankfurt. Zu Koblenz besuchte er die berühmte Frau Kanzlerin Sophie von la Roche, er war ihr durch seine Lebensgeschichte schon bekannt; dann reiste er weiter die Frankfurt, wo er seine alten Freunde, vorzüglich aber den Herrn Pfarrer Kraft besuchte, der ihm außerordentliche Liebe und Freundsschaft bezeigte.

Nach einem Rasttag ging er wegen bes großen Gewässers über Mainz, Worms und Frankenthal nach Mannheim, wo er von Herrn Eisenhart mit ofsenen Armen empfangen wurde. Hier fand er nun, wegen seiner im Druck erschienenen Geschichte, viele Gönner und Freunde. Allenthalben erwies man ihm Gnade, Freundschaft, Liche und Zärtlichkeit: wie wohl das ihm und seiner Christine nach so langer Zertretung und Verachtung that, das ist nicht zu beschreiben. Nun gab ihm aber auch Eisenhart verschiedene wichtige Erinnerungen: Stilling's Geschichte hatte, bei allem Beisall in bortigen Gegenden, ein Vorurtheil des Pietismus erweckt, Jeber bielt ihn für einen Mann, ber benn boch immer ein feiner Schwärmer sei, und vor bem man sich in dieser Rücksicht in Ucht zu nehmen habe; daher wurde er gewarnt, nicht zu viel von der Religion zu reben, sondern nur durch Rechtschaffenheit und gute Handlungen sein Licht leuchten zu lassen, denn in einem Lande, wo die katholische Religion die herrschende sei, müsse man sehr vorsichtig sein. Das Alles sah Stilling ein und versprach daher heilig, Alles sehr wohl zu beobachten; indessen mußte er herzlich lachen: denn zu Schönenthal war er ein Freigeist, und hier nun ein Pietist — so wenig Wahrheit enthalten die Urtheile der Menschen.

Nun ging die Reise in das waldigte und gebirgigte Austrasien; ungeachtet der ranhen Jahreszeit und der entblätterten toden Katur staunte doch Stilling rechts und links die steilen Gebirge und Felsen, die uralten Wälder und die allenthalben an den Klippen hängenden ruinirten alten Ritterwohnungen an, Alles sah ihm so vaterländisch aus; es war ihm wohl, und bald sah er dort in der Ferne das waldumkränzte Ritters burg mit allen seinen alten Thürmen liegen; seine Brust erhob sich und das Herz pochte stärker, je mehr er sich dem Schauplatz seiner künstigen Bestimmung näherte. Endlich suhr er in der Abenddämmerung zum Thore hinein; so wie sich seine Kutsche links herum lenkte und durch die enge Gasse fortsuhr, hörte er eine Mannöstimme rechter Hand: Hall? rusen, der Kutscher hielt.

Ist ber herr Brofessor Stilling in ber Rutiche? Gin boppeltes Ja! ericholl aus bem Wagen; nun, so steigen Sie aus, mein ausermablter, theurer Freund und Col-

lege! hier follen Gie logiren.

Der fanfte, liebevolle und unerwartete Ton rührte Stilling und feine Gattin bis ju Thranen, fie fliegen aus und fielen bem herrn Professor Siegfrieb und feiner Chefreundin in bie Arme; balb erschien auch ber andere College, ber Berr Professor Stillenfeld, beffen eingezogener, ftiller und ruhiger Charatter Stilling's Aufmerksamkeit am meiften auf fich zog; Stillenfelb war noch unverheirathet, Siegfried aber hatte ichon ein Rind; biefer und feine Gattin maren vortreffliche Menschen, voller Barme für die Religion und alles Gute, und augleich menschenliebend bis jur Schwarmerei; babei war Siegfried ein fehr gelehrter, tiefbentenber philofophischer Mann, beffen Sauptneigung bie Gottesgelehrtheit war, die er auch ehemals studirt hatte; hier aber lehrte er bas Natur= und Bölkerrecht und die Bolizei=, Finanz= und Staatswirthschaft. Stillenfelb hingegen war ein febr feiner, ebler und rechtschaffener Mann, voller System, Ordnung und mathematischer Genauigkeit; in ber Mathematit, Naturlehre, Naturgeschichte und Chemie hatte er schwerlich feines Gleichen. Unferm Stilling war wohl bei biefen Mannern, und fein Beib ichloß fich balb an die Frau Professorin Siegfrieb an, welche fie nun in Allem unterrichtete und ihr die Saushaltung einrichten half.

Freilich war ber Abstand zwischen Schönenthal und Rittersburg groß: alte unregelmäßige häuser, niesbrige Zimmer mit Balken in die Kreuz und Quere, Kleine Fenster mit runden oder sechseckigten Scheiben, Thuren, die nirgends schloßen, Defen von erschrecklicher Größe, auf welchen die Hochzeit zu Kana in Galiläa mit ihren zwölf steinernen Wassertrügen in halb erhabener Arbeit

gar erbaulich zu sehen war, bann eine Aussicht in lauter traurige Tannenwälber, nirgends ein rauschender Bach, fondern ein schlangenförmig hinkriechendes morastiges Basser u. s. w. Das Alles machte freilich einen sonders baren Contrast mit den vorher gewöhnten Gegenständen; Ehristine hatte auch oft Thränen in den Augen, allein man wird nach und nach mit Allem vertraut, und so gewöhnten sich Beide in ihre neue Lage und waren von

Bergen zufrieden.

Jest schrieb nun Stilling sowohl nach Rasenheim an feinen Schwiegervater, ale auch nach Lein= borf an seinen Bater, und nach Lichthausen an seinen Dheim, und schilberte biefen Freunden feine gange Lage nach ber Bahrheit; wobei er bann zugleich überall bie berrlichen Aussichten, die er in die Butunft hatte, teines= wege vergag. Johann und Wilhelm Stilling waren über biefen neuen Aufschwung ihres Beinrichs voller Staunen, fie faben fich an und fagten gegen einander: Was wird noch aus ibm werben? Friedenberg hingegen freute sich nicht sonderlich, fatt bessen war seine Antwort voll väterlicher Ermahnungen, nur gut hane= zuhalten; für bie Ehre, bie feinem Schwiegersohn unb seiner Tochter baburch wiederfuhr, daß er nun Brofessor war, batte er tein Gefühl; überhaupt rührte ihn Glanz und Ebre nicht.

Beil ihm sein System, bas er sich von ber Staatswirthschaft gemacht hatte, sehr am Herzen lag, so wenbete er ben ersten Binter an, es in seinem Lehrbuch auszuarbeiten und zugleich über die geschriebenen Bogen ein Collegium zu lesen; im Frühjahr wurde dies Buch in Mannheim unter dem Titel: Bersuch einer Grundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften, gedruckt; es fand, ungeachtet seiner Fehler und Unsvollkommenheit, vielen Beifall, und Stilling sing nun an, seiner Bestimmung vollkommen gewiß zu sein, er fühlte sich ganz in seinem natürlichen Fache, Alles, was ihm sein Amt zur Pflicht machte, war auch zugleich seine größte Freude. Man kann sich keine glücklichere Lage benken, als die, in welcher er sich jest besand, denn auch das Publitum, in welchem er lebte, liebte, ehrte und schäfte ihn und seine Christine über die Maßen; hier hörte alles Schmähen, alles Lästern auf; hätte ihm von Schönenthal aus nicht ein beständiges Ungewitter wegen seiner Schulden gedroht, so ware er vollkommen glücklich gewesen.

Den folgenden Sommer las er nun die Forstwissenschaft, Landwirthschaft und Technologie: benn er begnügte sich nicht bloß mit den Wissenschaften, die ihm aufgetragen waren, sondern er brannte vor Verlangen, sein System so weit auszufüllen, als ihm in seiner Sphäre möglich war; und da die bekannten Lehrbücher nicht in seinen Plan paßten, so nahm er sich vor, über alle seine Wissenschaften selbst Compendien zu schreiben, wozu er sich

also von Anfang an ruftete.

Stilling war bisher von seinem himmlischen Schmelzer ausgeglüht und zu einem brauchbaren Wertzeug aus
bem Groben gearbeitet worden: nun fehlte ihm noch die Feile und die Politur; auch diese wurde nicht vergessen: benn es bilbeten sich von ferne Anlagen, die die lette Hand an das Wert legen sollten, und die ihm endlich noch schwerer wurden, als Alles, was er bisher ausgestanden hatte.

Die staatswirthschaftliche Gesellschaft, wobon er nun and ordentliches Mitglied mar, wirkte mit unaussprechlichem Segen und Fortgang für ihr Baterland; und bie Bfala tann ibr in Ewigteit ibre Bemubungen nicht genug verbanken; bies ift Babrbeit und nicht Compliment. Sie errichtete die Kameralschule, legte eine Fabrit an, die sehr blübt und vielen hundert Menschen Brod gibt, und von biefem Allem war ber Berr Rath Gifenhart bas erfte und lette Triebrad, bas eigentliche Gewicht an ber Uhr. Dann aber hatte fie auch ein Landgut auf bem Dorfe Siegelbach, anderthalb Stunden von Rittersburg gefauft, wo fie allerhand neue landwirthschaftliche Berfuche machen und ben Bauern mit guten Beifpielen borgeben wollten; bies But mar bisher von Bermaltern betrieben worden, aber Alles schlug fehl, nichts wollte gerathen, benn alle Umftande maren bem Glud entgegen. Als nun Stilling nach Rittersburg tam, so wurde ihm, ale Lehrer ber Landwirthschaft, Die Berwaltung übergeben; er nahm biefce Rebenamt an, benn er glaubte, ber Sache völlig gewachsen zu sein. Der Verwalter murbe also abgeschafft und Stillingen bie ganze Sache übertragen; bies geschah sofort bei bem Antritt. seines Lehramts.

Als er nun nach Siegelbach kam und Alles genau untersuchte, so fand er einen großen schönen, mit Quadersteinen gepflasterten Biehstall, ganz nach der neuen Art eingerichtet; in demselben zwanzig magere Gerippe von Schweizerkühen, welche alle zusammen täglich drei Schoppen Wilch gaben, das wahre Bild von Pharaons sieden mageren Kühen; dann standen da zwei Arbeitspferde mit zwei Füllen, und draußen, in besondern Stallungen, eine ziemliche Heerde Schweine, und ungeachtet es erst No-

vember war, so war boch schon alles heu längst verfüttert, und an Strob jum Streuen war gar nicht zu benten. Es fehlte alfo in ber Saushaltung an Mild und Butter. und Futter für fo viele große Mäuler, Schlunde und Magen. Das schlug nun bem guten Professor gewaltig aufe Berg, er wandte fich geraben Weges an die Gefell= schaft, bier aber fand er feine Ohren, Jeber fagte ibm: er musse so gut thun, als er konne, Jeber war bes ewigen Bablens mube. Jest fehlte es nun Stillingen wieber an ber nöthigen Klugheit; er hatte fofort abtreten und die Verwaltung wieder abgeben follen; allein bas that er nicht, er war gar zu fehr für bas ganze Institut eingenommen und glaubte, seine Ehre fei mit ber Ehre beffelben auf's Genaueste verbunden, er muffe es also burchfeten, und eben dies mar fein Unglud. Das erfte, mas er vornahm, mar ber Verkauf ber Balfte des Bichstandes. benn er hoffte, mit bem baraus gelösten Rapital fo viel Futter und Strob zu taufen, daß er die andere Balfte füglich durchbringen könnte. Er veranstaltete also eine gerichtliche Auftion und erstaunte über ben Zulauf und über die Preise, so daß er gewiß glaubte, er werde ben schweren Berg übersteigen; allein wie erschrack er. als er erfuhr, bag bie meiften Räufer Gläubiger maren, bie an bas Gut zu forbern hatten! - Und bie anbern, benen bas Gut nichts zu gablen hatte, waren arm : er bekam alfo wenig Gelb, und wollte er fich belfen, fo mußte er in ben Sad greifen, und wo bas nicht zureichte, Belb auf eigenen Rredit aufnehmen.

Freilich hatte er die gegründete Hoffnung, daß im fünftigen Sommer die große und gesegnete Ernte Alles überflüssig ersehen und die großen Riee: und Futterstücke seine Kasse von der Bürde befreien würden, und insofern wäre er zu entschuldigen; indessen war es für einen Mann in seinen Umständen immer Leichtsinn, so etwas zu unternehmen, besonders da er die wahre Lage der Sache erstuhr. Gott! wie leicht ist es aber, nach durchkämpsten schweren Trübsalen die Plätzchen aussindig zu machen, wo man hätte ausweichen können! Er sei für seine Führung gepriesen!

Bu biefen brobenben Wolken sammelten fich noch anbere: ju Rittersburg waren die regierenden Verfonen alle tatholisch, und bies nach bem platten Ginn bes Wortes; die Franziskaner hatten die Pfarrbedienung und Seelforge ihrer Gemeinde; biefen Geiftlichen mar alfo baran gelegen, daß Dummheit und Aberglauben immer unterhalten werben möchte; vorzüglich war ber Oberbeamte ihr treuer Anbanger. Run batte fich aber bie Rameralicule bafelbit eingenistet, beren Lehrer alle Protestanten waren, biefe übten fogar noch Jurisdiction aus; bas Alles mar ihnen baber natürlicher Beise ein Dorn in ben Augen. Run befand fich allba ein gewisser Gelehrter, Namens Spaffel, ein fonderbarer Beiliger, fo wie es wenige gibt; fein Unaug war febr nachläffig, mitunter auch unfauber, sein Gang und Wanbel schlutterig, alle seine Reben niebrig= tomifch, fo daß er in allen Gesellschaften ben Sanswurft vorstellte. In Gebeim mar er ber Spion eines vornehmen Beiftlichen, ber bei bem Churfürsten viel galt, und eben fo auch ber Zeitungs: und Mabrchentrager bes Oberbeamten : öffentlich war er ein spottelnder Wigling über gewiffe Gebrauche feiner eigenen Religion; ber aber war ungludlich, ber ihm alsbann half, benn er hatte fich heimlich in bie Franzistanerbrüberschaft begeben, ber er treulich anbing.

Schwer fällt es mir, biefen Mann bier öffentlich gur Schau zu ftellen: allein er war Werkzeug in ber Sand ber Borsehung, ich kann ihn nicht meglassen: lebt er noch, wird er erkannt, und ift er noch, was er mar, fo geschieht ihm Recht, und es ift Bflicht, jeden Rechtschaffenen vor ihm zu warnen; ist er aber todt ober wird er nicht erkannt, fo icabet ihm meine Schilberung nicht. So lange ein Mensch in biesem Lande ber Erziehung und Vervollkommnung waltet, fo lange ift er ber Befferung und Rudtehr fähig; wird also Spaffel auch nach ben Grundfaten feiner Rirche ein edler, rechtschaffener, wohlthä= tiger Mann, so wird bas gange Publitum, bas ihn sonft gerade so kannte, wie ich ihn hier schilbere, seine Ge= finnung andern, ihn lieben, und es wird in Ritters= burg eben fomobl, ale im himmel, mehr Freude über feine Rudtehr zur Tugend fein, als fiber neunundneunzig edle Menfchen, die einen fo fcmeren Rampf gegen Tem= perament und Charafter nicht gefampft haben, als er. Dann aber werbe and ich auftreten und vor aller Welt fagen: Romm, Bruder! vergib, wie ich bir ver= geben habe, bu bift beffer als ich, benn bu hast mebrere Reinde übermunben!

Dieser Spässel hatte von jeher gesucht, in die staatswirthschaftliche Gesellschaft aufgenommen, sogar Professor der Vieharzneikunde zu werden; allein man fürchtete sich vor ihm, denn er war ein sehr gefährlicher Mann, der auch noch überdies den Anstand nicht hatte, welcher einem Lehrer so nöthig ist; folglich hatte man ihn mit aller Behutsamkeit entsernt gehalten. Da nun Stilling das Fach der Bieharzneikunde zugleich mit bekam, so war er ihm im Wege. Dazu kam noch etwas: die Gesellschaft hatte eine Büchersammlung, diese wurde wöchentlich eins mal des Abends von seche bis acht Uhr geöffnet; Stilsling übernahm, diese Lesestunde freiwillig und umsonst zu halten, theils um sich Literaturkenntniß zu erwerben, theils auch seinen Zuhörern dadurch noch mehr zu nüten; dann hatte auch die Gesellschaft allen Gelehrten des Orts erlaubt, in diesen Lesestunden ihre Bücher zu benüten.

Spässel bebiente sich bieser Bohlthat selten, boch sing er gegen das Frühjahr an, öfters zu kommen; nun uöthigte aber Stillingen die Siegelbacher Gutsverswaltung, die Sache zu ändern, er mußte nun alle Montag dorthin reisen, und konnte also an diesem Tage wie gewöhnlich die Lesestunde nicht halten, daher verlegte er sie auf den Dienstag Abend. Dies machte er allen Studirenden bekannt und bat sie, es öffentlich zu sagen. Spässel kam indessen den Wontage nach einander an die verschlossen Thüre, den britten setzte er sich hin und schrieb solgendes Billet; ich rücke es gerade so ein, wie es war\*:

es Wird wohl darauf Angelegt sein, das mich der herr Brosessor Stilling for Einen Narren Halten Will — dient aber drauf zur Nachricht, das das Spässels sach nit is —!!! die geselschaft soll ire Leute auf ire Pflicht und schuldigkeit anweisen Spässel

Stilling schlug biefen Zettel in einen Brief an ben Direktor, Herrn Rath Gifenhart ein, und berichtete ihm ben Hergang; biefer schrieb sofort an Herrn Spaffel und stellte ihm die Sache in ihrer wahren Beschaffenheit

<sup>\*</sup> Spaffel fchrieb jo nicht aus Mangel an Renntnig, fonbern aus Driginalität.

höstlich und bescheiben vor; allein das war Del ins Feuer gegossen, denn der ehrliche Mann kam zu Stilling und bediente sich solcher hämischer und beleidigender Ausbrück, daß dieser in die lodernoste Flamme gerieth und den Spässels geschwind wie möglich zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter promovirte, und ihm dann nachrief: Kommen Sie mir ja nicht wieder über die Schwelle, bis Sie ein braver Mann geworden sind!

Dabei blieb's — daß aber Spässel bas Alles sehr wohl behielt, um bereinst Ruten baraus zu ziehen, ift

leicht zu benten.

Um biefe "Zeit erschien ein abermaliges Metcor am bortigen Sorizont. Gin gemiffer anmaglicher Englander, Namens Tom, hatte als englischer Sprachmeister Land und Sand burchzogen, taufend Blane gemacht, Schlöffer in die Luft gebaut, und Alles war miklungen. Sonft war er ein Mann von ungemeinen Talenten, gelehrt und überhaupt ein Genie im eigentlichen Sinne. Die Triebfeber aller seiner handlungen mas ein unbändiger Stolz obne Religion; fteifer Naturalismus und blindes Schickfal fcienen feine Führer zu fein. Die Menfchenliebe, biefes schöne Gotteskind, mar ibm unbekannt, er liebte nichts als sich felbst; ber Name Sprachmeister mar ihm ein Gräuel, ob er gleich im Grunbe nichts anbers vorstellte, und er führte den Charafter als Brofessor der englischen Literatur. Die Armuth war ibm eine Bolle, und boch war er höchst arm; benn als ehemaliger wohlhabenber Raufmann batte er bie Rolle bes großen Berrn gespielt, und darauf, wie leicht zu benten, fallirt. Diefer Mann hielt fich bamale in Dann beim auf, und es fchien ihm bas Rittersburger Inftitut gerabe ein Schauplat zu

fein, wo er fich nähren und Ruhm erwerben konnte. Er bielt befrwegen bei Gifenbart an, er möchte ihm gu einer Brofefforestelle an ber Rittereburger Atabemie belfen; Gifenhart, ber freilich bie Brauchbarteit biefes Mannes, aber auch seinen gefährlichen Charatter tannte, und über bas Alles für nothig hielt, mit ber Gnabe bes Churfurften hauszuhalten, fchlug ihm baber fein Gefuch immer rund ab. Endlich entschloß fich Tom, ohne Befoldung und ohne Ruf hinzugeben, er hielt baber bloß um die Erlaubnig an, bort fich aufhalten und Collegia lefen zu burfen; bies wurde ihm gerne zugeftanden. Gifen= hart schrieb baber an Stilling, bem bie Beforgung ber Logis und ber Quartiere für bie Stubirenben aufgetragen war, er mochte für herrn Brofessor Tom eine Wohnung miethen; zugleich schilberte er ihm biefen Mann und bestimmte ibm, wie feine Wohnung beschaffen fein müßte.

Stilling miethete alfo ein paar ichone Zimmer bei einem Raufmann und erwartete nun Come Antunft.

Endlich, an einem Nachmittag tam die Magd aus einem Wirthshause mit folgendem Zettel an Stilling:

P. P.

Professor Com ist hier. Com.

Hun beobachtete er immer ben Grundsat, ba, wo er fich und ber guten Sache nichts vergeben konnte, ben untersten Weg zu gehen. Er nahm also Hut und Stock, um nach bem Wirthshause zu gehen; jett, in bem Augensblicke wurde ihm aber von bem Kaufmann angekündigt, baß er ben englischen Sprachmeister nicht einziehen ließe, bis er bas erste Quartal vorausbezahlt hätte. Gut! sagte

Stilling und ging zum Wirthshause; hier fand er nun einen ansehnlichen, wohlgewachsenen Mann, mit einer hohen breiten Stirne, großen starren Augen, magerem Gesicht und spisigem Mäulchen, aus bessen Jügen Geist und Verschlagenheit allenthalben hervorblickte; neben ihm stand seine Frau im Amazonenhabit, und grämender Kummer nagte ihr am Herzen, man merkte bas an ihrem schwimmenden Auge und herabhängenden Winkeln des Mundes.

Nach einigen gewechselten Complimenten, wobei Tom tief und gierig die Fühlhörner in Stilling's Seele einzubohren schien, sagte dieser: Herr Professor! ich habe gesehen, wo Sie abgestiegen sind, kommen Sie mit mir,

um nun auch zu seben, wo ich wohne.

"Gut!" Dabei spitte er seinen Mund und sah sehr höhnisch aus. Als nun Stilling mit auf seinem Zimmer war, sagte er weiter: herr Prosessor! es freut und, einen so wackern Mann hieher zu bekommen, wir wünschen nun von herzen, daß es Ihnen hier wohl gehen möge.

Com manbelte unter allerhand Gefichte= und Die=

nenspielen bin und ber und antwortete:

"Ich will's einmal versuchen."

Eins muß ich Ihnen aber sagen, Sie werben es mir nicht übel nehmen: ich habe zwei schöne Zimmer für 70 Gulben bei Herrn R... für sie gemiethet, ber chreliche Mann forbert aber ein Quartal ber Hausmiethe voraus; da Sie uns Allen nun unbekannt sind, so ist bas bem Manne nicht so sehr zu verargen.

"So! — (er spazierte heftig auf und ab), nun, bann "gehe ich wieber nach Mannheim — ich lasse mir hier "weber von einem Brofessor, noch sonst von Jemand

"Grobbeiten machen."

- In Gottes Namen! — wir werben Gie ruhig und aufrieben wieber ziehen laffen.

"Was? — warum hat man mich bann hieber gelockt." Bett griff ihn Stilling bei ben Armen an, fab ibm bell und ernft lachelnd ine Geficht und verfette: Berr! Gie muffen bier ben ftolgen Britten nicht spielen wollen, barum bekummert fich unfer Giner und jeder redliche beutsche Dann nicht bas Geringfte; auf Ihr Anhalten bat man Ihnen erlaubt berzukommen, und es steht platterbings in unserer Gewalt, ob wir Sie wieber jum Thore hinausweifen wollen ober nicht; jest feien Gie rubig und beobachten Sie ben Respett, ben Sie einem Manne, ber Ihr Borgeschter ift, schuldig find, ober ziehen Sie wieber ab, wie es Ihnen gefällt. Doch rathe ich Ihnen: bleiben Sie nun hier und beobachten Sie bie Pflichten bes rechtschaffenen Mannes, so wird fich Alles geben. Denten Sie, bag Sie hier ein wilbfrember Menfch find. ben niemand tennt, und ber folglich auch nicht ben geringsten Krebit bat: benn Ihren Ramen tann fo gut ein Schurte haben, als ein ehrlicher Mann.

Jest wurde Stilling herausgerufen, ber Kaufmann hatte die Mobilien bes Herrn Toms beaugenscheinigt und tündigte nun an, daß er den Sprachmeister ohne Borsschuß aufnehmen wolle. Diese Nachricht beruhigte auch

ben Herrn Tom; er zog also ein.

Damit ich aber mit allen kleinen Vorfällen und Rüancen nicht Zeit und Raum verschleubern möge, so bemerke ich nur im Allgemeinen, daß sich Spässel und Tom an einander auschlossen und den Plan machten, Stillingen zu stürzen, aus dem Sattel zu heben, und sich dann in sein Amt zu theilen. Ihre Anstalten waren äußerst fein,

weitläufig angelegt und reiflich überbacht, wie solches ber

Verfolg zeigen wirb.

Der allgemeine Wahn, Stilling habe noch einigen Hang zur Schwärmerei und zum Bietismus, schien beiben Kabalisten die schwärmerei und zum Bietismus, schien beiben Kabalisten die schwäcke Seite zu sein, wohin sie ihre Kanonen richten und Sturmlücken schießen müßten. Sie gingen daher in der Abenddämmerung Stunden lang vor Stilling's Hause in der Gasse auf und ab, um zu spioniren; nun hatte er den Gebrauch, daß er öfters Abends nach Tische auf seinem Klavier Choral spielte und dazu sang, wo dann seine Christine mit einstimmte; dies wurde ausgebreitet: es hieß, er hielte Hausübungen, Betstunden u. dgl., und so wurde das Publikum allmählig vorbereitet. Gben diese Rachrichten schrieb dann auch Spässel an den Hof nach München, um Alles wohl zu präpariren.

Run kam noch ein Zufall bazu, ber ber Sache vollends ben Ausschlag gab: Stilling hatte zu Siegels
bach noch einen Borrath von Schweizerköfen gefunden,
ben er zu sich ins Haus nahm, um ihn zu verkaufen;
bieses veranlaßte, baß verschiedene Bürgersleute, Weiber
und Mädchen, häusig kamen, um Käse zu kausen. Nun
waren etliche unter benselben, welche Werk von der Religion machten und mit der Frau Prosession auch wohl
davon redeten; eine unter ihnen lub sie einmal in ihren
Garten ein, um ihr mit ihren Kindern eine Beränderung
zu machen; Christine nahm das ohne Bebenken an, und
Stilling wähnte nichts Arges; sie ging also an dem
bestimmten Tage hin, und nach der Collegienstunde wanberte auch er in den Garten, um seine Frau und Kinder
wieder abzuholen. Hier fand er im Gartenhäusschen vier

bis fünf Weibsleute um seine Christine siten, einige Erbauungsbücher lagen zwischen Johannesbecrenkuchen und Kasseczeschier auf dem Tisch, und Alle waren in einem christlichen Gespräch begriffen. Stilling setzte sich zu ihnen und fing nun an behutsam zu predigen: er stellte ihnen vor, wie gefährlich Zusammenkunste von der Art an einem Orte seien, wo man ohnehin so scharf auf alle Schritte und Tritte der Protestanten merkte; dann bewies er ihnen gründlich und deutlich, daß das Christensthum nicht in solchen Gesprächen, sondern in einem gottessfürchtigen Leben bestände u. s. w.

Ber sollte sich's aber nun einfallen lassen, daß Spässel gerade jett da hinter ber hede stand und Alles mit anshörte? — so etwas träumte Stillingen nicht. Wie erstaunte er also, als er acht Tage hernach die ernsthaftesten, und ich mag wohl sagen, derbsten Borwürse von seinen Freunden von Mannheim und Zweibrücken aus zugeschrieben besam: er wußte wahrlich nicht, wie ihm geschah — und wenn nicht von einer Winkelpredigt im Garten die Rede gewesen wäre, so hätte er sich's nicht einmal träumen sassen, woher diese giftige Verläumdung ihren Ursprung genommen habe. Er beantwortete daher obige Briese männlich und nach der Wahrheit, seine Freunde glaubten ihm auch, allein im Ganzen blieb doch immer eine Sensation zurück, die ihm, wenigstens bei den Katholischen, nachtheilig war.

In Rittersburg felbst machte bas Ding auch Unrube: ber Oberbeamte brobte mit Einthürmen und raisonnirte sehr herrlich, die Brotestanten aber murrten und beschwerten sich, daß man ihnen nicht einmal Hausanbachten zugestehen wollte; bei diesen verlor Stilling

nichts, im Gegentheil, fie ichatten ihn befto mehr. Die beiben protestantischen Geiftlichen, zwei verehrungswur-bige vortreffliche Manner, Herr B.... und herr S..., nahmen fich auch ber Sache an, fie besuchten jene Beibeleute, ermahnten fie gur Borficht, trofteten fie und verfprachen ihnen Schut, benn fie mußten, bag fie gute, brave Leute maren, die keine Grundfate hegten, welche ber Religion zuwider seien; herr W .... predigte fogar ben folgenben Sonntag über bie Borficht und Bflichten, in Anschung ber häuslichen Erbauung, wobei er fich enblich gegen Stilling hinkehrte und ihm öffentlich gurcbete, indem er in folgende Worte ausbrach: "Du aber, lei= benber Wanderer jum erhabenen Biel ber Chriften und bes mahren Weisen! sei getroft, bulbe und wandle vorfichtig zwischen ben Fallstriden, bie Dir Wiberwartige legen! — Du wirst siegen und Gott wird Dich mit Segen fronen, Gott wird Deine Feinbe mit Schanbe begleiten, aber über Dir wird glanzen bie Krone ber Ueberwinbung; hand an hand wollen wir uns in diefer brennenben Sandwüfte begleiten und Giner foll bem Anbern Troft zusprechen, wenn sein Berg nach Bulfe ftohnt u. f. w." Die gange Gemeinde blidte auf Stillingen bin und feanete ibn.

Durch bie Bemühung bieser vortrefflichen Manner wurde die ganze Gemeinde still, und da auch die Sache an ben durpfälzischen Kirchenrath berichtet wurde, so bekam auch der Oberbeamte die Weisung, nicht mehr von Einthürmen zu reben, bis wirklich polizeiwidrige Conventifel gehalten und in der Religion Ercesse begangen wurden. Indessen aber machinirten Tom und Spaffel insgeheim am Hof zu München fort, und brachten es wirklich

babin, baß Stilling auf bem Buntt mar, kaffirt gu werben. Diefen gefährlichen Sturm erfuhr er aber nicht eber, bis er gludlich vorbei war; benn auch hier mar bie gottliche Dazwischenkunft ber boben Borfebung fichtbar: gerade in bem Augenblide, ale ber vornehme Geiftliche ernftlich in ben Churfürften brang und ihm Stilling verbächtig machte, auch bie Sache fo gut als entschieben war, trat ein anderer, chenfalls febr ansehnlicher Beiftlicher, ber aber ein warmer Gonner Stilling's mar und die eigentliche Beschaffenheit ber Rittere burger Angelegenheit mußte, ins Rabinet. Diefer, ba er hörte, movon die Rede war, nahm Stilling's Partei und vertheidigte ibn fo treffend und überzeugend, daß ber Churfürst auf ber Stelle ben erften intoleranten Bralaten gur Rube berwice und bem Professor nunmehr nicht seine Gnabe entzog. Bare biefer eble Geiftliche nicht von ungefähr bazu gekommen, fo mare Stilling's Unglud granzenlos gewesen. Erft ein halb Sahr hernach erfuhr er bie gange Sache, so wie ich sie erzählt babe.

Bahrend ber Beit lebte er ruhig fort, beobachtete feine Bflichten und betrug fich fo vorfichtig, als nur immer

möglich war.

Spaffel und Tom schmiebeten indessen noch allerhand weitaussehende Plane zu einer allgemeinen gelehrten Republik, zu einer typographischen Gesellschaft u. dgl. Ueber diese wichtigen Angelegenheiten wurden sie aber selbst uneinig und fingen an, sich bitter zu hassen; da nun auch Toms Gläubiger in Bewegung geriethen und Stilling zugleich Dekanus der hohen Schule, also seine ordentliche Obrigkeit war, so kroch er zum Kreuz: er kam, weinte und bekannte Alles, was er mit Spässelz zu seinem Schaben gewirkt hatte, sogar zeigte er ihm die Briese und Berichte, welche von ihnen nach München abgegangen waren; er erstarrte über alle die satanische Bosheit und überaus listigen Kunstgriffe dieser Menschen; boch, da nun Alles vorbei war und er auch gerade zu dieser Zeit erfuhr, wie er in München gerettet worden, so vergab er Spässeln und Tom Alles, und da nun letzterer in Noth und Jammer gerieth, so tröstete und unterstützte er ihn, so gut er konnte, ohne der Gerecktigkeit zu nahe zu treten. Und als endlich Toms Bleiben in Rittersburg nicht mehr war und berselbe auf eine gewisse deutsche Universität ziehen wollte, um dort sein Heil zu versuchen, so versah ihn Stilling noch mit Reisegeld, und gab ihm seinen herzlichen Segen.

Dort versuchte nun Tom alle seine Kunstgriffe noch einmal, um sich emporzuschwingen, aber er scheiterte. Und was that er nun — er legte scinen Stolz ab, bestehrte sich, zog ein sehr modestes Kleid an, und ward ein — Pietist —!!! Gott gebe, daß seine Bekehrung wahrhaft gegründet, und nicht Larve der Bosheit und des Stolzes ist! Indessen ist der Weg von einem Ertrem zum andern gar nicht weit und schwer, sondern sehr leicht und gebahnt. Gott segne ihn und gebe ihm Gelegenheit, so viel Gutes zu wirken, daß sein ehemaliges Schulds

register baburch getilgt werben moge!

Stilling's Lehramt war inbessen höchst gesegnet, er lebte ganz in seinem Glemente. Mit allerhand, auch interessanten Borfällen, die aber auf seine Schicksale und Führung keinen Bezug haben, mag ich meine Leser nicht aufhalten, ich bleibe also bloß bei bem Hauptgang ber Geschichte.

Mit ber Siegelbacher Gutsverwaltung ging es schief, Alles schlug sehl, überall war Fluch, anstatt bes Segens; untreues Gesinde, diebische Nachbarn, heimliche Tüde ber Unterbeamten, Schulden, keine Unterstütung, das Alles stand Stillingen im Wege, so daß er endlich, wenn er nicht selbst mit zu Grunde gehen wollte, die ganze Verwaltung abgeben und seine Rechnung ablegen mußte. Dadurch wurde er nun zwar von die ser schweren Bürde befreit, allein er war wieder tieser in Schulden gerathen: denn er hatte Vieles versucht und aufgewandt, das er theils nicht berechnen konnte, theils auch nicht wollte, um sich nicht dem Verdacht des Eigennutes zu unterziehen. So kam er zwar noch mit Ehren, aber doch mit Schulden aus der Sache.

Best fing fich nun alles Unglud an über feinem Saupte gusammen zu ziehen: In Rittersburg maren wieber Schulben entstanben; zu Schönenthal waren taum bie Intereffen, geschweige etwas am Rapital abgetragen worben; zudem trug man fich bort mit allerhand Beruchten: Stilling halte Rutide und Pferbe, mache erstaunlichen Aufwand und bente nicht an feine Schulben. Er hatte 600 Gulben firen Gehalt und bezog zwischen 2-300 Gulben Collegiengelber, babei ftiegen alle Preise in Rittersburg fast aufe alterum tantum, bei aller Sparsamkeit blieb kaum so viel übrig, ale zu Entrichtung ber Binfen nöthig mar, womit follten nun Schulben bezahlt werden? - Fast jeben Posttag tamen bie qualenbsten Briefe von feinem Schwiegervater ober boch von einem anbern Schonenthaler Gläubiger: Berr Fricbenberg felbft mar in einer fehr verbrieflichen Lage, er mar Burge, und wurde von dem Manne, der ehemals

fo liebreich Stillingen aus Gottes= und Menschenliebe unterftust batte, mit gerichtlicher Ginklage bedrobt. Stilling mußte alfo alle Augenblide gewärtig fein, baß fein Bohlthater, fein Schwiegervater, um feinetwillen in einen Ronturs gerieth. Diefer Gebante mar Morb und Tob für ihn, und nun in allen biefen ichrecklichen Umftanben nicht ber geringfte Bint zur Bulfe, nicht eine Ahnung bon ferne.

Schredlich! schredlich war biese Lage, und wem konnte er fie klagen? Niemanb als Gott - bas that er aber auch unaufbörlich; er fampfte ohne Unterlag mit Un= glauben und Miftrauen, und marf fein Bertrauen nie weg. Alle seine Briefe an seinen Schwiegervater maren voll Uebergebung an bie Borfehung und troftenb, allein fle hafteten und halfen nicht mehr. Berr Rath Gifen= hart felbft, ber etwas von feiner Lage mußte, machte vergebliche Berfuche; Stilling ichrieb Romane, ben Florentin von Kahlendorn und die Theodore von ber Linben, und fuchte mit ben Honorarien ben Strom zu bammen; allein bas war wie ein Tropfen im Gimer. Er schrieb an verschiedene große und berühmte Freunde, und entbedte ihnen seine Lage; allein Ginige konnten ihm nicht helfen, Unbere faßten einen Biberwillen gegen ibn, wieder Andere ermahnten ihn jum Ausharren, und noch ein Baar unterstütten ihn mit einem Tropfen Rühlung auf feine lechzenbe Bunge.

Alles, Alles war also vergebens, und von Schonen=

thal berauf blitte und bonnerte es unaufhörlich.

Bahrend biefer ichrecklichen Zeit ruftete fich ber MIImachtige gum Gerichte über Stilling, um endlich fein Schickfal zu entscheiben,

Den 17. August 1781, an einem sehr schwälen gewittervollen Tage, hatte Christine der Magd einen sehr schweren Korb auf den Kopf gehoben, sie fühlte dabei einen Knack in der Brust, und bald darauf einen stechenden Schmerz mit Frost und Fieber. So wie Stilling aus dem Collegio kam und in ihr Zimmer trat, schritt sie ihm mit Todesblässe und einer Armensündermiene entgegen und sagte: "Zürne nicht, lieber Mann; ich habe einen Korb gehoben und mir in der Brust wehe gethan, Gott sei dir und mir gnädig! — ich ahne meinen Tod."

Da stand er betändt, wie vom Schlage gerührt — matt und abgehärmt vom langwierigen Kummer, glaubte er den Todesstoß-zu sühlen; den Kopf auf die Achsel geneigt, vorwärtshängend, die beiden Hände unter dem Bauch gehalten, starrte er, mit der Angstmiene des Weisnens, aber ohne Thränen, auf einen Fleck und sagte kein Wort — benn jeht ahnte er auch Christinens Tod mit Gewißheit. Endlich ermannte er sich, trössete sie und brachte sie zu Bette. Am Abend in der Dämmerung trat die Krankheit in aller ihrer Stärke ein, Christine legte sich wie ein Lamm auf die Schlachtbank und sagte: "Herr, mache mit mir, was du willst, ich din bein Kind — willst du, daß ich meine Eltern und Geschwister nicht mehr schen soll, so besehle ich sie alle in deine Hände, leite sie nur so, daß ich sie bereinst vor beinem Thron wieder sehen möge."

Christinens erste Krankheit war also jest ein eis gentliches Bruftsieber, wozu sich hysterische Baroxismen gesellten, die sich in einem wüthenden Husten äußerten; mehrere Aerzte und alle Mittel wurden gebraucht, sie zu retten: nach 14 Tagen ließ es fich auch zur Besserung

an, und es fchien, als wenn bie Gefahr vorüber mare. Stilling bichtete alfo Lobgefänge, und fchrieb bie frobe Nachricht ihrer Genefung an seine Freunde; allein er betrog fich febr, fie ftand nicht einmal vom Bette auf, im Gegentheil ging ihre Krankheit zu einer formlichen Lungensucht über; jest stieg Stillingen bas Wasser an bic Seele; ber Gebanke war ihm unerträglich, biefes liebe Weib zu verlieren, benn sie war die beste Gattin von ber Welt, artig, äußerst gefällig, ber Ton ihrer Rebe und ihre Bescheibenheit nahm Jebermann ein, ihre Reinlichkeit war ohne Grenzen, rund um fie ber war Jedem wohl; in ihrem fehr einfachen Anzug herrichte Rierlichkeit und Ordnung, und Alles, mas fie that, geschah mit ber äukersten Leichtigkeit und Geschwindigkeit; über bas Alles war sie unter vertrauten Freunden lustig und mit vielem Unstand winig, babei aber von Bergen fromm und ohne Beuchelei. Die äußere Larve ber Gottseligkeit vermied fie, benn die Erfahrung hatte fie vor dem Bietismus gewarnt. Das Alles wußte Stilling, er fühlte ihren Werth tief, und konnte baber ben Gebanken nicht ertragen, fie zu verlieren. Sic felbst bekam nun wieber Luft jum Leben und tröftete fich mit hoffnung gur Genefung. Inbeffen tamen zuweilen die ichrecklichen Barorismen wieber, fie buftete mit einer folden Gewalt, bag Studden Lunge wie Ruffe bie Stubenlange fortfloben; babei litt fie bann bie graufamften Schmerzen. In aller biefer Noth murrte fie nie, ward nie ungebulbig, fonbern rief nur unablässig mit starter Stimme: "Herr, schone meiner nach beiner großen Barmbergigteit!" - Wenn dann ihr Mann und ihre Barterin vor Angft, Mitleiden und Unterftutung schwisten. fo fab fie mit einer unaussprechlich bittenben Miene Beibe an und sagte: "Mein Engel und mein Alles! Meine liebe Frau R... habt boch Gebuld mit mir, und verzeiht mir die Mühe, die ich Euch verurssache." Bekannte standen oft von Ferne an der Thüre; auch Arme, die sie erquickt hatte, benn sie war sehr wohlthätig, und weinten laut.

Tage und Nachte fampfte Stilling; ein Edden in feiner Studirftube mar glatt vom Rnieen und nag von Thränen, aber ber himmel mar verschloffen, alle feurigen Seufzer prallten gurud, er fühlte, bag Gottes Baterberg verschlossen war. Weil Chriftine bas harte Treten nicht vertragen konnte, fo ging er beständig auf ben Strumpfen, er lief in ber Roth feines Bergens aus einer Ede bes Zimmers in die andere, bis endlich die Sohlen burchgeschliffen waren und er Wochen lang auf ben blogen Füßen ging, ohne es einmal zu empfinden. Währenb aller biefer Zeit tamen immer brobenbe, beleibigenbe Briefe von Schönenthal an. herrn Friedenberge Berg war burch die Erwartung des nahen Todes seiner Tochter gerschmettert, aber boch hörten seine Vorwurfe nicht auf. Er glaubte nun einmal gewiß, Stilling sei Schulb an allem Unglud, und fo half keine Entschulbigung. Lage, worin fich ber arme empfinbfame Mann jest befand, übertrifft alle Befchreibung; je mehr ihn aber bie Noth brangte, besto feuriger und ernstlicher Klammerte er fich an die erbarmende Liebe Gottes an.

Nach etlichen Wochen, im Anfang bes Oktobers, ftand Stilling einmal bes Abends auf bem Hausgang am Fenfter, es war schon vollkommen Nacht, und er betete nach seiner Gewohnheit heimlich ju Gott; auf einmal fühlte er eine tiefe Beruhigung, einen unaussprechlichen

Seelenfrieden, und barauf eine tiefe Ergebung in ben Billen Gottes, er fühlte noch alle feine Leiben, aber auch Rraft genug, fie zu ertragen. Er ging barauf ine Rrantenzimmer und nahte fich bem Bette, Chriftine aber winkte ihm, gurud zu bleiben, und nun fah er, bag fie ernftlichin ber Stille betete; endlich rief fie ibm, winkte ibm gu figen und wendete fich fcwer, um fich ihm gegenüber auf bie Seite gu legen; bann fab fie ibn mit einem un= aussprechlichen Blid an und sagte: "Ich fterbe, liebster Engel, faffe bich, ich fterbe gern, unfer zehnjähriger Cheftand mar lauter Leiben, es gefällt Gott nicht, baf ich bich aus beinem Rummer erlöst feben foll, aber Er wird bich erretten, sei bu getroft und ftille, Gott wird bich nicht verlaffen! - Meine zwei Kinder empfehle ich bir nicht, bu bift Bater, und Gott mirb für fie forgen." Dann machte fie noch verschiebene Berordnungen, wenbete fich wieber um, und mar nun rubig. Bon nun an rebete Stilling öftere mit ihr vom Sterben, von ihren Erwartungen nach bem Tobe, und that sein Möglichstes, um fie zu ihrem Ende porzubereiten. Manchmal fanden fich noch Stunden ber Angft, und bann wünschte fie einen fanften Tob, und zwar am Tage, benn fie scheute bie Nacht. Sein College Siegfried befuchte fie oft, benn feine Gattin tonnte wegen Kranklichkeit, Schwangerschaft und Mitleiben felten und am Enbe gar nicht mehr tommen, und half ihm alfo tampfen und tröften.

Endlich, endlich nahte sie sich ihrer Auslösung; ben 17. Oktober, des Abends, bemerkte er die Borboten des Todes: gegen elf Uhr legte er sich ganglich ermattet in ein Nebenzimmer und ruhte halb schlummernd in einer Betäubung; um fünf Uhr des Morgens stand er wieder auf und fand seine liebende Sterbende sehr ruhig und heiter. Run habe ich überwunden! rief sie ihm entgegen; jeht sehe ich die Freuden jener Welt lebhaft vor mir, nichts hängt mir mehr an — gar nichts! Dann sagte sie folgende Strophen: \*

Unter Lilien jener Freuden Sollst du weiden, Seele schwinge dich empor! Als ein Adler steuch behende, Jesus Hände Deffnen schon das Berlenthor.

Laß mich geben, laß mich laufen Bu bem haufen Derer, die bes Lammes Thron, Rebft bem Chor ber Seraphinen Schon bebienen Mit bem reinften Jubelton.

Löfe, erftgeborner Bruber!
Doch bie Ruber
Meines Schiffleins! lag mich ein In ben fichern Friebenshafen, Bu ben Schafen, Die ber Angft entrudet fein!

Richts soll mir am Herzen kleben, Süßes Leben, Bas die Erbe in sich hält. Soll ich noch in diesen Mauern Länger trauern? Rein! ich eil' ins Himmelszelt.

<sup>3</sup>ch rude biefes lieb fo ein, wie es im Befangbuch fteht, und exwarte nicht, bag es verminftige Recemfenten Chrift in en übel beuten werben, einen Gebrauch bavon gemacht zu haben, wann es vielleicht nicht in die jetige Lejewelt ratt; Seelen von ber Art faffen fich nicht in Arietten ein und wählen bas, was fie auswedt und erbaut.

Herzensheiland, ichente Glauben Deiner Tauben! Glauben, ber burch Alles bringt! Rach bir girret meine Seele In ber Soble, Bis fie fich von hinnen ichwingt.

O wie balb kannst du es machen, Daß mit Lachen Unser Mund erfüsset sei! Du kannst durch die Todeskhüren, Träumend führen, Und machst und auf einmal frei.

Du haft Sünd' und Straf' getragen, Furcht und Zagen Muß nun ferne von mir gehn. Tod, bein Stachel ift zerbrochen, Weine Knochen Berben fröhlich auferstehn.

Lebensfürst! bich will ich loben, Sier und broben, In ber reinsten Liebsbegier! Du haft bich jum ew'gen Leben Mir gegeben, Hole mich, mein Gott, ju Dir!

Stilling's ganze Seele zerschmolz in Thränen: er setzte sich nun vor das Bett und wartete den Abschied seiner Seelenfreundin ab; oft drückte sie ihm noch die Hand mit dem gewöhnlichen Lieblingsruf: "Mein Engel und mein Alles" — sonst sprach sie nichts mehr; ihre Kinder verlangte sie gar nicht zu sehen, sie empfahl sie nur Gott. Oft wiederholte sie aber die Worte: "Du kannst durch die Todesthüren träumend führen," und freute sich dann dieses Trostes.

Segen 10 Uhr sagte sie: "Lieber Mann, ich werbe so schläftig und mir ist so wohl, sollte ich etwa nicht wieder erwachen und träumend hinüberschlummern, so lebe wohl!" — Dann sah sie ihn noch einmal mit ihren großen schwarzen Augen seelenvoll an, lächelte, brückte ihm die Hand und schlief ein. Nach etwa einer Stunde sing sie an zu zucken, seufzte tief und schauderte; jetz stand der Athem still, und die Züge des Todes standen alle auf ihrem Gesicht, ihr Mund verzog sich noch zum Lächeln — Christine war nicht mehr.

Diesen Auftritt muß ein zärtlicher Spegatte ersahren, sonst kann er sich keinen Begriff bavon machen. In bem Augenblide trat Siegfried herein, schaute hin, fiel seinem Freund um ben Hals und beibe vergoffen milbe Thräuen.

"Du holber Engel!" rief Siegfried über fie hin und schluchzte — "hast du nun ausgelitten?" — Stilling aber kuste noch einmal ihre erblaßten Lippen und sagte:

"Du Dulberin ohne Gleichen, Dant bir für beine

treue Liebe, gebe ein zu beines Berrn Freude!"

Als Siegfried fort war, brachte man die beiben Kinder, er führte sie zur Leiche, sie sahen hin und schrieen laut; nun sette er sich, nahm auf jedes Knie eines, brückte sie an seine Brust, und alle Drei weinten bittere Thränen. Endlich ermannte er sich und machte nun die Anstalten, die die Umstände erforderten.

Den 21. Ottober bes Morgens in ber Dammerung trugen Stillings Rittersburger Freunde seine Gattin hinaus auf ben Gottesader und beerdigten fie in ber Stille; biese lette Trennung erkeichterten ihm die beiden protesstantischen Prediger, seine Freunde, welche bei ihm saßen und ihn mit tröstenden Gesprächen unterhielten.

Mit Christinens Tob enbigte fich nun eine große und wichtige Periode in Stilling's Geschichte, und es begann allmählig eine eben so wichtige, welche die Zwecke seiner bisherigen schweren Führung herrlich und ruhig enthüllte.

Nach Christinens Tob suchte nun Stilling seine einsame Lebensart zweckmäßig einzurichten; er reiste nach Zweibrücken, wo er sehr gute und treue Freunde hatte; bort überlegte er mit ihnen, wo er seine Kinder am besten in eine Pension unterbringen könnte, damit sie ordentlich erzogen werden möchten. Nun sand sich in Zweibrücken eine dem Ansehen nach sehr gute Gelegenheit; er machte also die Sache richtig, reiste dann zurück und holte sie ab. Die Tochter war jetzt im neunten, der Sohn aber sieben Jahre alt.

Als er aber seine Kinder weggebracht hatte und nun wieder in seine einsame und öde Wohnung kam, so siel alles Leiden mit unaussprechlich wehmüthiger Empfindung auf ihn zurück, er verhüllte sein Angesicht, weinte und schluchzte, so daß er sich kaum trösten konnte. Seine Hausbaltung hatte er ausgegeben, die Magd weggeschickt und die Leute, bei denen er wohnte, brachten ihm das Essen auf sein Zimmer; er war also in der Wildsremde ganz allein. Fast reute es ihn, daß er seine Kinder und die Magd weggethan hatte, allein es war nicht anders möglich; seine Kinder mußten Erziehung haben, dazu aber beschäftigte ihn sein Beruf zu sehr, und dann durste er auch keiner Magd seine Haushaltung anvertrauen. So wie es seht war, war die Einrichtung freilich am besten, aber sur sich unerträglich, er war gewohnt, an der Hand

einer treuen Freundin zu wandeln, und die hatte er nun nicht mehr; sein Leiben war unaussprechlich; zuweilen tröstete ihn sein Bater Wilhelm Stilling in einem Brief, und stellte ihm seine ersten Jugendjahre vor, wo er sich erinnern würde, wie lange und schwer er den Bersluft seines seligen Dortchens betrauert habe, doch habe die Zeit nach und nach die Wunde geheilt; es werde ihm auch noch so gehen; allein das half wenig, Stilling war jeht einmal im Rummer und sah keinen Ausweg, wo er sich herauswinden könnte.

Dazu kam noch bie traurige späte Herbstzeit, welche ohnehin vielen Sinfluß auf seine Seelenstimmung hatte; wenn er zum Fenster hinaus in die entblätterte Natur blickte, so war's ihm, als wenn er ganz einsam unter Leichen wandelte und nichts als Tod und Verwesung um sich her sahe, mit einem Wort: seine Wehmuth war

nicht zu beschreiben.

Rach vier Wochen, mitten im November, an einem Sonnabend Rachmittag, stieg diese wehmüttige Empsinbung aufs Höchste, er lief aus und ein und fand nirgends Ruhe; auf einmal gerieth er ins Beten, er verschloß sich also auf sein Zimmer und betete mit der innigsten Indrunft und mit unaussprechlichem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater; er konnte nicht zum Aushören kommen. Wenn er auf dem Katheder war, so slehte sein Herz immer sort, und so wie er wieder in seine Schlaskammer kam, so lag er wieder da, rief und betete laut. Des Abends um sechs Uhr, als er sein letztes Collegium gelesen hatte und nun eben in seine Stude getreten war, kam die Hausmagd und sagte ihm, es sei so eben ein junger Wann da gewesen, der nach ihm gefragt habe. Gleich darauf

trat biefer herein; mit einer freundlichen, einnehmenben Miene fagte er: "Berr Brofessor, ich bin bon R... und babe die Abjunktion auf eine Rameral = Bedienung; ber durfürftlichen Verordnung zufolge muß ich alfo wenigstens ein halb Rahr bier ftubiren, fo fcwer mir bas auch fällt, benn ich habe zwar keine Rinber, aber boch eine Frau, fo freue ich mich boch, mit Stilling in Betanntichaft ju tommen. Run habe ich eine Bitte an Gie: ich habe mit Bebauern gebort, bag Ihre Frau Gemahlin gestorben ift, und bag Gie nun fo einsam und traurig find, wie war's, wenn Sie mir und meiner Frau erlaubten, bei Ihnen zu wohnen und mit Ihnen an einen Tifch zu geben? Wir hatten bann ben Bortheil Ihres Umgangs, und Sic hatten Gefellichaft und Unterhaltung. 3ch barf mir ichmeicheln, daß meine Fran Ihren Beifall haben wird, benn fie ift ebel und gutherzig."

Bei biesen Worten thaute Stilling's Seele auf, und es war ihm, als wenn ihm Jemand die Last seines Kummers auf einmal von den Schultern gehoben hätte, er konnte kaum seine hohe Freude verbergen. Er ging also mit Herrn Kuhlenbach ins Wirthshaus, um seiner Gattin auszuwarten, die nun mit Freuden die willige Aufnahme ersuhr. Des andern Tages zog dieses eble

brave Baar in Stilling's Wohnung ein.

Run ging Alles wieber seinen ungehinderten muntern Gang fort; Stilling war zwar noch immer wehmüthig, allein es war Wonne-Wehmuth, in welcher er sich wohl befand. Zeht tam er nun auch so weit, daß er im Stande war, seine Lehrbücher der Reihe nach herauszugeben; die Honorarien, welche er dafür empfangen hatte, machten ihm Muth zur Tilgung seiner Schulden, benn

er fab ein unabsehbares Felb vor fich, in welchem er lebenstang als Schriftfteller arbeiten, und alfo jabriich fein Gintommen auf wenigstens 1500 Gulben bringen tonnte. Jest verauktionirte er auch feinen unnötbigen Sausrath, und behielt nichts mehr, ale mas er felbft nothig brauchte, und mit bem baraus gelösten Welbe be-

gablte er bie bringenbften Schulben.

Dieje gang erträgliche Lebensart bauerte fo fort bis gegen bas Enbe bes Wintere bes Jahres 1782. Jest fing- nun Rublenbach an, bom Weggichen gu reben; bies machte Stillingen Angft, benn er fürchtete, bie graufame Schwermuth mochte wieber eintreten : er fucte baber allerhand Plane zu entwerfen, die ihm aber alle nicht einleuchten wollten. Din betam er gerabe ju biefer Beit einen Brief von Berrn Gifenbart, in welchem ihm ber Borichlag gethan murbe, wieber gu heirathen; Stilling fab mobl ein, bag bies bas Befte für ibn fein wurde: er entichlog fich auch nach vielen Rampfen bagu, und erwartete nun bie Winte und Leitung ber Borfebung.

Seine erften Bebanten fielen auf eine vortreffliche Wittme, welche ein Rind, etwas Bermogen, ben ebelften Charafter hatte, und von fehr gutem Bertommen und ansehnlicher Familie mar, fie hatte icon große Proben ihrer Dauslichkeit abgelegt und tannte Stillingen. Er fcrieb alfo an fie; die brave Frau antwortete ihm, und gab folche wichtige Grunde an, bie fie verhinderten, je wieder gu beirathen, bag Stilling als ein rechtschaffener Mann handeln und ichlechterdinge abstehen mußte. Diefer miß: lungene Berfuch machte ihn blobe, und er beschloß, be: butfam ju verfahren.

Um biefe Beit ging eine Auftlarung in feiner Geele 32

über eine Sache vor, die er bis baber nicht von Kerne geahnt hatte: benn als er einmal allein luftwandelte und feinen zehniährigen schweren Chestand überbachte, so forschte er nach, woher 'es boch mohl gekommen fein moge, bag ihn Gott fo schwere Wege geführt habe, ba boch feine Beirath fo gang von der Vorsehung veranstaltet worden? - "3ft aber biefe Veranftaltung auch wohl wirklich mabr gewesen?" fragte er fich: "tann nicht menschliche Schwäche, tann nicht Unlauterkeit ber Gesinnungen mit im Spiel gewesen sein?" Best fiel es ihm wie Schuppen von ben Augen : er erkannte im Licht ber Wahrheit, baf fein Schwiegervater, feine felige Chriftine und er felbst bamals weber nach ben Vorschriften ber Religion, noch nach ber gesunden Bernunft gehandelt hatten, benn es fei bes Chriften bochfte Pflicht, unter ber Leitung ber Borfehung jeben Schritt, und besonders die Bahl einer Berfon gur Beirath, nach ben Regeln ber gefunden Bernunft und ber Schicklichkeit zu prufen, und wenn bies gehörig geschehen sei, ben Segen von Gott zu erwarten. Das war aber ehemals Alles vernachläffigt worden: Chriftine war ein unschuldiges, unerfahrenes Mabchen, fie liebte Stillingen insgeheim, bing biefer Liebe nach, betete zu Gott um Erfüllung ihrer Bunfche, und fo mifchte fich Religion und Liebe in ihre hyfterischen Bufalle. Das Alles tannten weber ihre Eltern noch Stilling, fie faben bas für göttliche Gingebungen und Wirkungen an, und folgten. Bu fpat zeigte fich bas Unschickliche und Unvorfichtige in ben betrübten Folgen. Chriftine batte tein Bermögen, Stilling noch viel weniger; er mußte mit anberer Leute Belb ftubiren, tonnte nachher nicht taufmannifch bausbalten, und alfo weber fich nahren, noch

Schulben bezahlen; Chriftine hingegen, welche taufs männisch erzogen war, erwartete von ihrem Mann bas große Planmäßige der Wirthschaft und hielt nur mit dem Haus, was sie in die Hand bekam; sie hätte also jeden Kaufmann glücklich gemacht, aber niemals einen Gelehrten.

Doch erkannte Stilling bei dem Allem sehr wohl, daß die schwere zehnjährige Führung, so wie die Schickssale seines ganzen Lebens, seinem Charakter und seiner ganzen Eristenz unaussprechlich wohlthätig gewesen waren. Gott hatte seine eigene Unlauterkeit zur Seife gebraucht, um ihn mehr und mehr zu reinigen; auch seine theure verklärte Christine war auf der Feuerprobe bestanden und auf eben diesem Weg vollendet worden. Stilling brach also in lauten Dank aus gegen Gott, daß er Alles so wohl gemacht habe.

Diese Entbectung schrieb er nun auch an Herrn Friesbenberg; allein bieser nahm bas übel, er glaubte noch immer, die Sache sei von Gott gewesen, nur er sei an allem Schuld, und er musse sich bestern. Leser! ich bitte inständig, gegen diesen auch nunmehr verklärten edlen Mann keine Bitterkeit zu sassen; er war redlich und fromm, dafür wurde er von allen Menschen erkannt, geliebt und geehrt; allein wie leicht kann der Rechtschaffenste irren — und welcher Heilige im himmel hat nicht geirrt! Das wollte ihm aber am übelsten einseuchten, daß Stilling wieder zu beiratben entschossen

Da nun der erste Versuch, eine Gattin zu finden, mißlungen war, so fing Stilling's Hausfreund Rühlenbach an, vorzuschlagen: er wüßte nämlich in S... eine vortreffliche Jungfer, welche ein ziemliches Vermögen hätte, und diese, hoffte er, wurde für Stilling sein. Das muß ich noch bemerten, bag jest Jebermann zu einer reichen Frau rieth, benn man urtheilte, baburch murbe ibm am erften geholfen werben, und er felbst glaubte, bas sei bas beste Mittel; freilich schauberte er oft für sich und feine Rinder, wenn er an eine reiche Gattin bachte, bie vielleicht weiter feine guten Gigenschaften hatte; inbeffen verließ er fich auf Gott. Rublenbach jog alfo an Oftern fort, und auf Pfingften reiste Stilling nach S..., um ben zweiten Berfuch zu machen, aber auch biefer nebft bem britten fcblug fehl, benn beibe Berfonen waren versprochen.

Jest machte Stilling ein großes Bunktum hinter biefe Bemühungen; es war gang und gar feine Sache nicht, Rorbe zu holen, er trat alfo mit gebeugtem Bergen vor Gott, und mit bem innigsten findlichen Bertrauen ju feinem himmlischen Bater fagte er: "Ich übergebe bir, mein Bater! mein Schicffal gang, ich habe nun gethan, was ich konnte, jest erwarte ich beinen Wink; ist es bein Wille, bag ich wieber heirathen foll, so führe bu mir eine treue Gattin zu; foll ich aber einsam bleiben, fo berubige mein Berg!"

Bu ber Zeit wohnte bie vortreffliche Frau geheime Staatsrathin Sophie von la Roche mit ihrem Bemahl und noch unverheiratheten Kindern in S .... Stilling hatte sie besucht, da er aber ihre vertraute Freund= schaft noch nicht genoß, so hatte er ihr von feinem Bor-

baben nichts gefagt.

Den erften Bosttag nach obigem Gebet und kindlicher Ueberlassung an die Borfebung betam er gang unerwartet einen Brief von jener vortrefflichen Dame; er öffnete ibn begierig, und fand unter Anderem mit Erftaunen Folgendes: "Ihre hiefigen Freunde sind nicht so vorsichtig ge"wesen, als Sie bei mir waren, benn hier ist es eine
"allgemein bekannte Sache, daß Stilling da und bort
"vergebliche Heirathsanträge gemacht habe. Das ärgert

"mich, und ich wollte, es ware nicht geschehen.

"Muffen Sie burchaus eine vermögenbe Frau haben, "ober ware Ihnen eine meiner Freundinnin recht, bie ich "Ihnen nach ber Bahrheit schilbern will? — Sie ift febr "tugenbhaft, hubich und von einer eblen, alten gelehrten "Familie und vortrefflichen Eltern, ber Bater ift tobt, "aber ihre verehrungswürdige frankliche Mutter lebt noch, "fie ift ungefahr 23 Jahre alt und bat viele Leiben er-"bulbet; fie ist sehr wohl erzogen, zu allen weiblichen Ar-"beiten ausnehmend geschickt, eine fehr fparfame Saus-"balterin, gottesfürchtig und ein Engel für Ihre beiben "Rinber; fie hat nicht viel Bermogen, wird aber orbentlich "ausgestattet, u. f. w. Erseben Ihnen alle biefe Gigen-"fchaften, für beren Wahrheit ich ftebe, etliche taufenb "Gulben, so geben Sie mir barüber Rachricht, ich will "fie Ihnen alsbann nennen und fagen, was Sie zu thun "baben, u. f. w."

Wie es Stilling nach bem Lesen bieses Brieses zu Muthe war, bas läßt sich nicht beschreiben; vor ein paar Tagen hatte er seine Heirathsangelegenheiten so seierlich an die Borsehung übergeben, und nun zeigte sich ihm eine Berson, die gerade alle Eigenschaften hatte, wie er sie wünschte. Freilich siel ihm der Gedanke ein, aber sie hat wieder kein Bermögen, wird also meine Qual nicht fortsbauern?

Indeffen burfte er jeht nach seinen Grundsaben nicht raisonniren, fie war ber Segenstand, auf welchen ber Finger

feines Führers hinwies; er folgte also, und zwar sehr Run zeigte er auch herrn Giegfrieb, feiner Gattin und bem lutherischen Brebiger nebft feiner Chefreundin biefen Brief, benn biefe vier Berfonen maren seine innigsten Freunde. Alle erkannten ben Wint ber Borfehung fehr lebhaft, und ermahnten ihn, zu folgen. Er entschloß fich alfo im Namen Gottes, feste fich bin und fcrieb einen fehr verbindlichen Brief an bie Frau von la Roche, in welchem er sie bat, ihn mit der theuern Berfon bekannt zu machen, benn er wollte bem Wink ber Vorsehung und ihrem Rath gehorchen. Acht Tage darauf erhielt er Antwort; die vortreffliche Frau schrieb ihm: ihre Freundin beiße Selma von St. Florintin und fei die Schwester bes basigen Rathsconfulenten dieses Namens; Alles, was sie ihm von ihr geschrieben habe, fei mahr, fle habe ihr auch feinen Brief gezeigt, ihr nun= mehr etwas von ber Sache gefagt und fie habe fich geaußert, bağ es ihr nicht zuwiber mare, wenn fie Stilling einmal besuchte. Die Frau von la Roche rieth ihm also, nach Reichenburg zu reisen, mo fich Selma jest in bem Gafthof zum Abler aufhalte, weil ber Gafthalter biefes Saufes ihr Bermanbter fei. Stilling mar von jeber in allen seinen Unternehmungen rafch und feurig; flugs nahm er also Extrapost und fuhr nach Reichen= burg, welches eine Tagereise von Rittersburg und vier Stunden von S .... entlegen mar. Er tam am Abend bort an und tehrte im gebachten Gafthof ein. Jest war er nun in Verlegenheit, er burfte nicht nach ber Berfon fragen, die er suchte, und ohne biefes hatte feine Reife leicht vergeblich fein konnen; indeffen hoffte er, fie werbe wohl jum Borfchein tommen , und Gott werbe feinen Sang ferner leiten. Da es nun noch früh war, so ging er zu einem vertrauten Freunde; diesem entdeckte er sein Borhaben, und obgleich dieser Freund einen andern Plan mit ihm vor hatte, so gestand er doch ein, daß Selma Alles das sei, was ihm die Frau von la Roche geschrieben habe; ja sie sei eher noch mehr als weniger, bei dem Allem aber nicht reich. Stilling freute sich von Herzen über dieses Zeugniß und antwortete: wenn sie schon nicht reich ist, laßt sie nur eine gute Haushälterin sein, so

wird bennoch Alles gut gehen.

Er ging nun wieber in ben Gafthof gurud; ungeachtet aller Aufmerksamkeit aber konnte er nicht bas Beringste von ihr boren und seben. Um neun Uhr ging man an die Table d'hote, die Tischgesellschaft mar anaenehm und auserlesen, er fag wie im Feuer, benn auch jest erschien Gelma nicht, ibm murbe webe und er mußte nicht, mas er beginnen follte. Als es aber endlich jum Defert tam, fing ein ehrwurdiger Greis an, ber ihm zur Linken fag: "Mir ift ein artiger Spaß paffirt, ich ent= "schloß mich heute, ber Frau von la Rache in S . . . . "meine Aufwartung zu machen, und ba nun unfere ar-"tige Tischgesellschafterin, die Mademoiselle von St. Flo= "rintin (hier fpitte Stilling bie Ohren gewaltig) hörte, "baß ich biefen Abend wieder hieher guruckfahre, fo er= "suchte fie mich, fie mitzunehmen, weil fle gerne ihren "Bruber, ben Berrn Confulenten, besuchen möchte. Diefe "Gesellschaft mar mir fehr angenehm, sie fuhr also biesen "Morgen mit mir nach S ...., ging bann zu ihrem Bruber "und ich zur Frau von la Roche. Des Mittags über "Tisch ließ sie mir fagen, sie ginge mit ihrem Bruber "bes Beges nach Reichenburg fpazieren, in einem ge"wissen Dorf wolle sie auf die Kutsche warten, ich möchte "also da anhalten und sie wieder mitnehmen. Ich sagte "das auch dem Kutscher, der aber vergist es und nimmt "einen andern Weg, folglich mussen wir nun jetzt ihre

"Gefellichaft entbehren."

Nun wurde noch vielcs zu Selm a's Ruhm gesprochen, so daß Stilling genug zu hören hatte; jett wußte er, was er wissen mußte, sein Gegenstand war in S....; er machte sich also so geschwind als er konnte auf sein Zimmer, nicht um zu schlasen, sondern um zu denken; denn er überlegte nun, ob es vielleicht ein Wink der Borsehung sei, daß er sie nicht angetroffen habe, um ihn wieder von ihr abzuziehen? Er qualte sich die ganze Nacht mit diesem Gedanken und wußte nicht, ob er geraden Weges wieder nach Hause zurückehren, oder erst nach S.... gehen sollte, um vorher mit der Frau von la Roche zu sprechen. Endlich behielt lesterer Entschluß die Obershand; er stand also des Morgens um vier Uhr auf, zahlte seine Zeche und ging zu Fuß nach S...., wo er den 25. Juni 1782 des Morgens um acht Uhr ankam.

So wie er zur Frau von la Roche ins Zimmer trat, schlug biese die Hände zusammen und rief ihm mit ihrer unaussprechlich holden Miene entgegen: Ei, Stilling! wo kommst du her? — Stilling versete: Sie haben mich nach Reichenburg gewiesen, ba ist aber Selma nicht, sie ist hier. —

"Hier ist Selma? — Wie geht bas zu?" -

Run erzählte er ihr ben gangen Bergang.

"Stilling! bas ist vortrefflich — bas ift ein Wint "ber Borsehung, ich habe barüber nachgebacht, im Gaft"hof zu Reichenburg hatten Sie sie ja nicht einmal

"ansehen, geschweige mit ihr reben bürfen, hier aber läft sich Alles machen."

Diefe Worte heiterten ihn vollig auf und beruhigten

fein Berg.

Nun machte Sophie Anstalt zu einer Zusammenkunft: der andere Consulent, der Herr P..., ein College des Herrn v. St. Florintin, nebst seiner Gattin, waren sehr gute Freunde von der Frau von la Roche und auch von Selma; an diese schrieb sie also ein Billet, in welchem sie ihnen sagte, daß Stilling da sei und sie ersuchte, Selma nebst ihrem Bruder davon zu denachrichtigen und sie zu bitten, gegen zehn Uhr in ihren Garten zu spazieren, er, der Herr Consulent P..., möchte dann Stillingen auch dahin abholen.

Alles das geschah; die Frau Consulentin B.... holte Selmaund ihren Bruber, und herr B.... Stillingen ab.

Bie ihm auf bem Bege zu Muthe war, das weiß Gott. B.... führte ihn also zum Thore hinaus und linker Hand an die Mauer fort, gegen Mittag, in einen sehr schönen Baumgarten mit Rebengeländer und einem schönen Gartenhause. Die Sonne schien am unbewölkten Himmel, und

es war einer ber ichonften Sommertage.

Bei dem Eintritt sah er bort Sclma, mit einem gelbröthlichen seidenen Kleide und einem schwarzen Binsens hut bekleidet, voller Unruhe unter den Bäumen wandeln, sie rang die Hände mit äußerster Gemüthsbewegung; an einem andern Orte ging ihr Bruder mit der Frau Consulentin umher. So wie sich Stilling näherte und sich ihnen zeigte, stellten sich alle in Pasitur, ihn zu empfangen. Rachdem er rund umher ein allgemeines Compliment gemacht hatte, trat er zu Selma's Bruder. Dieser Herr

hatte ein majestätisches, sehr schönes Anseben, er gesiel ihm bei dem ersten Anblick über die Maßen, er trat also zu ihm und sagte: "Herr Consulent, ich wünsche, Sie bald Bruder nennen zu können!" — Diese Anrede, die nur Stilling thun konnte, mußte einen Mann von so seiner Erziehung und Weltkenntniß nothwendig frappiren; er bückte sich also, lächelte und sagte: Ihr gehorsamer Diener, Herr Prosessor! das wird mir eine Ehre sein.

Nun ging B.... und seine Gattin und von Florintin fcleunig fort ins Gartenhaus, und liegen Stil-

ling und Selma allein.

Jest trat er zu ihr, präsentirte ihr seinen Arm und führte sie langsam vorwärts; ebenso gerade und ohne Umschweise sagte er zu ihr: "Mademoiselle! Sie wissen, "wer ich bin (benn sie hatte seine Geschichte gelesen), Sie "wissen auch ben Zweck meiner Reise, ich habe kein Ber-"mögen, aber hinlänzliches Einkommen und zwei Kinder, "mein Charakter ist so, wie ich ihn in meiner Lebens-"geschichte beschrieben habe; können Sie sich entschließen, "meine Gattin zu werden, so halten Sie mich nicht lange "auf, ich bin gewohnt, ohne Umschweise zum Ziel zu "eilen, ich glaube, Ihre Wahl wird Sie nie gereuen, ich "fürchte Gott und werde suchen, Sie glücklich zu machen."

Selma erholte sich aus ihrer Bestürzung; mit einer unaussprechlich holben Miene schlug sie ihre geistwollen Augen empor, rectte die rechte hand mit dem Fächer in die hobe und sagte: Bas bie Borsehung will —

bas will ich auch!

Indem kamen Sie auch im Gartenhause an; hier wurde er nun besehen, ausgeforscht, geprüft und auf allen Seiten beleuchtet. Nur Selma schlug bie Augen nieber

und sagte kein Wort. Stilling stellte sich ungeschminkt bar, wie er war, und heuchelte nicht. Jeht wurde nun verabrebet, daß Selma mit ihrem Bruder Nachmittags nach Lische zur Fran von la Roche kommen, und daß alsbann weiter von der Sache geredet werden sollte; das mit gingen Alle wieder nach Hause.

Sophie fragte gleich beim Eintritt ine Zimmer:

wie hat Ihnen meine Selma gefallen?

"Bortrefflich! fie ift ein Engel!"

Richt wahr? ich hoffe, Gott wird sie Ihnen zusühren. Nach Tische wurde nun Selma sehnlich erwartet, aber sie kam nicht. Sophie und Stilling geriethen in Angst, Beibe brangen die Thränen in die Augen; endlich that die vortrefsliche Frau einen Borschlag, der ihre Engelsseele ganz zeigte, wie sie war, wenn allenfalls Selma nicht einwilligen würde; allein Bescheibenheit und andere wichtige Gründe verbieten mir, ihn zu entbeden.

In bem Zeitpunkt, als Stilling's Angst aufs Höchste gestiegen war, trat Herr von St. Florintin mit seiner Schwester zur Thüre herein. Sophie griff ben Consusenten am Arm und führte ihn ins Nebenzimmer, und Stilling zog Selma neben sich auf das Sopha.

War bas Kaltfinn, ober was war's, fing er an,

baß Sie mich fo angftlich harren liegen?

"Nicht Kaltsinn — (bie Thränen traten ihr in die "Augen), ich mußte in eine Bisite gehen und da wurde ich "aufgehalten; meine Empfindung — ist unaussprechlich."

Sie entschließen sich also wohl, die Meinige zu werben? "Wenn meine Mutter einwilligt, so din ich ewig die Ihrige!"

Ja, aber Ihre Frau Mutter?

"Die wird nichts einwenden."

Mit unaussprechlicher Freube umarmte und füßte er fie, und indem trat Sophie mit dem Consulenten ins Zimmer. Diese standen ba, schauten hin und ftarrten!

So weit find Sie icon? rief Sophie mit hoher

Freude.

Ja! — Ja! im Arme führte er sie ihr entgegen,

Nun umfaßte die erhabene Seele Beibe, schaute in die Höhe und sagte mit Thränen und innigster Bewegung: "Gott segne Euch, meine Kinder! mit himmlischer Wonne "wird die verklärte Christine jest auf ihren Stilling "herabsehen, benn sie hat Dir, mein Sohn, diesen Engel "zum Weibe erbeten."

Dieser Austritt war herz= und seelenerschütternd! Sel= ma's Bruder hing sich auch an diese Gruppe an, weinte, segnete und schwur Stillingen emige Brudertreue.

Run sette sich Sophie, sie nahm ihre Selma auf ihren Schoof, bie ihr Gesicht in Sophiens Busen

verbarg und ihn mit Thranen nette.

Endlich ermannten sich Alle; Stilling's Zug zu dieser vortrefflichen Seele, seiner nunmehrigen Braut, war unsbegränzt, ob er gleich ihre Lebensgeschichte noch nicht wußte. Sie hingegen erklärte sich, sie empfinde eine unbeschreibsliche Hochachtung und Ehrfurcht gegen ihn, die sich bald in herzliche Liebe verwandeln wurde; dann trat sie hin und sagte mit Würde: "Ich werde bei Ihren Kindern "Ihre selige Christine so ersetzen, daß ich sie ihr an "jenem Tage getroft wieder zuführen kann."

Jest foieben sie von einander; Selma fuhr noch biesen Abend nach Reichenburg, von da wollte sie nach Kreugnach zu ihrer Mutter Schwester reisen und bort ihre Brauttage verleben. So wie fie fort war, schrieb Stilling noch einen Brief an fie, ber ihr bes anbern Tages nachgeschickt wurde, und nun reiste auch er froh und vergnügt nach Rittersburg zurück.

Als er nun wieder allein war und ben gangen Borfall genau überlegte, fo ficlen ihm feine vielen Schulben centnerschwer aufs Berg - wovon er feiner Selma tein Wort entbedt hatte; bas war nun zwar febr unrecht, ein in Wahrheit unverzeihlicher Fehler, wenn man bas einen Fehler nennen will, was moralisch unmöglich ift. Selma tannte Stillingen nur aus feinen Schriften und aus bem Gerücht, fie fab ibn an bem Tage, ba fie fich mit ihm versprach, bas erfte Mal, hier fant bas, was man zwischen jungen Leuten Liebe beißt, nicht ftatt, ber gange Borgang war Entfolug, Ueberlegung, burch vernünftige Borftellung entstandenes Resultat; batte er nun etwas bon feinen Schulben gefagt, fo mare fie gewiß gurudige= schaubert; bies fühlte Stilling gang — aber er fühlte auch, was eine Entbedung bon ber Art alebann, wenn er fie nicht wieber gurudziehen tonnte, für Folgen baben wurde. Er war alfo in einem erschrecklichen Rampf mit fich felbft, fand fich aber ju fdmach, bie Sache ju offenbaren.

Indessen erhielt er ben ersten Brief von ihr; er erstaunte über ben Geift, der ihn ausgeboren hatte und ahnte eine glückliche Zukunft; Freiheit der Empfindung ohne Empfindelei, Richtigkeit und Ordnung im Denken, wohlgesafte und reise Entschlässe herrschten in jeder Zeile, und Jeder, dem er ben Brief zu lesen anvertraute, pries

ibn felig.

Indessen tam die Einwilligung von der Frau Kammerdirektorin von St. Florintin, sie wurde Stils lingen bekannt gemacht, und nun war Alles richtig. Er reiste also nach Kreuznach zu sciner Braut, um einige Tage bei ihr zuzubringen und sich näher mit ihr bekannt zu machen. Jeht lernte er sie nun recht kennen und sand, in welchem Uebermaße für alle seine bisherigen schweren und langwierigen Leiben er von der ewigen Vaterliebe Gottes sei belohnt worden; seine Schulden aber konnte er hier unmöglich entbecken, er betete also unablässig zu Gott, daß er doch die Sache so wenden möchte, damit sie ein gutes Ende gewinnen möge.

Die Frau Tante war auch eine sehr würdige, ans genehme Frau, die ihn recht lieb gewann und sich bieses

Familienzuwachfes freute:

Nabe bei biefer Tante wohnte ein Kaufmann Namens Schmerz, ein Mann von vielem Geschmad und Renntniffen. Diefer batte Stilling's Befchichte gelefen, er war ihm also merkwürdig; baber lud er ihn einmal an einem Abend mit feiner Braut und ber Tante in feinen schönen und vielen Rennern wohlbekannten Garten ein. Dieser liegt an der Nordwestfeite der Stadt, ein Theil bes alten Stadtgrabens ift bagu benütt worden. Wenn man nordwärts jum Linger Thor hinausgeht, fo trifft man sofort eine Thure an, sowie man hineintritt, tommt man an ein Bufdmert; linker Sand hat man einen erhabenen Sügel, und rechts ctwas tiefer einen Rafenplat mit einer Bauernbutte. Dann manbeit man einen ebenen Fuffteig amischen ben Bufchen allmählig hinab ins Thal. und nun ftogt man auf einen Bumpbrunnen, bei welchem fich ein Rubefit in einer Laube befindet. Auf einer Tafel, die bier aufgehangen ift, fteht folgenber Reim bom feligen Berrn Superintenbenten Gos ju Bin terberg eingegraben :

Immer rinnet biefe Quelle, Riemals plaubert ihre Belle; Komm', Wandrer, hier zu ruhn, Und lern' an diefer Quelle Stillschweigend Gutes thun.

Dann kehrt man sich nordwärts quer über in die Mitte bes Thals, wandelt dann zwischen Blumen und Gemüsbecten etwas durch dasselbe fort, und nun führt der Weg ganz nordwärts an eine steile Felsenwand, in welche eine zierliche Kanuner eingehauen ist, und deren Wände mit allerhand Gemälden überzogen sind; hier steht ein Canapé

mit Stublen und einem Tifch.

Wenn man aus biefer Felfenkluft wieber heraustritt, fo kommt man nun in einen langen geraben Bang, ber burch größere Baume und Geftrauche fortführt, fich gegen Subwesten richtet und oben auf einen Quergang mit Rafenfiten ftogt; hinter biefen Siten fleigt ein Balb von italienischen Pappeln ungemein reizend in bie Bobe, ber fich oben an bie alte Stadtmauer und an ein Gebaube anschließt; unten in biesem Balbe, nahe hinter ber Rasen= bant, fieht eine ichone, aus einem grauen Sanbftein gehauene Urne aus bem Gebuiche hervor. Diefe Urne fieht man, fobalb man aus ber Felfenkammer herab in ben großen Gang eintritt; auf bem Wege burch biefen Gang trifft man linker Hand, gegen bie Hügel zu ein Grabmahl mit Rubesiten und Inschriften an, rechter Sand aber führt ein fleiner Fußpfab zu bes Diogenes Faß, welches groß genug ift, um barinnen allerhand Betrach= tungen anzustellen; von hier führt ein steiler Fugpfab westwärts binauf zu einer verborrten hohlen Giche, in welcher ein Ginflebler in Lebensgröße mit einem langen Bart an einem Tischen fitt, und bem, der die Thure

öffnet, ein Compliment macht.

Dann führt ber Pfab linker Hand, oberhalb bem Pappelwalb, zwischen biesem und ber Stadtmauer herum, auf bem füblichen, allenthalben in seinen Abhängen mit Gebüschen verwachsenen Hügel; auf bemselben befinden sich nun Gartenbeete, Rebengeländer in dunkle gewölbte Gänge gebildet; eine Eremitage, eine Schaukel, Bänke und Stühle von mancherlei Art u. dergl. Dann stehen zwei von Erde und Rasen hoch aufgekührte Phramiden da, deren jede oben eine Altane hat, zu welchen man auf einer Treppe hinaussteigt; hier ist nun die Aussicht über die Stadt, das Nobthal, und die vorbeiströmende Nob überirdich; bamals schritt ein schrecklich langbeinigter zahmer Storch um den Fuß dieser Phramiden herum.

In biesen reizenden Aufenthalt hatte Schmerz, wie oben gemeldet, Stilling, Selma und die Tante auf einen Abend eingeladen. Nachdem sie nun genug herumsgewandelt, Alles besehen hatten und es ganz dunkel geworden war, so sührte man sie in die Felsenkuft, wo sie mit Erfrischungen bedient wurden, dis es völlig Nacht war; endlich trat Schmerz herein und sagte: Freunde! kommen Sie doch einmal in den Garten, um zu sehen, wie die Nacht Alles verschönert! Alle folgten ihm; Stilling ging voran, zu seiner Linken. Schmerz und zur Rechten Selma, die Andern solgten nach. So wie sie in den langen Gang eintraten, überraschte sie ein Ansbird die zum höchsten Erstaunen; die Urne oben im Pappelwälden war mit vielen Lämpchen erleuchtet, so daß der ganze Wald wie grünes Gold schimmerte.

Der Schmerz hatte Stillingen feine Urne

erleuchtet und neben ibm wanbelte nun feine Salome. \* bie Bertunberin eines gutunftigen boben Friebens!!!

Schoner! iconer, rubrenber Bebante!

Alle nun Alle ihre froben Bermunberungsausrufe geendigt hatten, fo begann hinter ber Urne aus bem Duntel bes Balbes ber mit unvergleichlich reinen blafenben In= ftrumenten eine rubrenbe Musit, und awar bie vortreffliche Arie aus Zemire und Agor, welche binter bem Spiegel gefungen wird; jugleich war ber himmel mit Sewitterwolten überzogen, und es bonnerte und blitte bazwifchen. Stilling fcluchte und weinte, die Scene war für feine Seele und für fein Berg gu gewaltig, er takte und umarmte balb Schmerzen, balb feine Selma, und fieft bor Empfindung über.

Rest entbedte er wieder etwas Reues an feiner Braut, fie fühlte bas Alles auch, mar auch gerührt; aber fie blieb gang rubig, ihre Empfindung war tein berabfturzender Welfenstrom, sondern ein rubig fortrieselnder Bach

im Biefentbal.

Rwei Tage bor feiner Abreife von Rreugnach faß er bes Morgens mit ber Tante und feiner Braut im Borhaufe; jest trat ber Brieftrager herein und überreichte einen Brief an Selma; fie nahm ihn an, erbrach ihn, las und entfarbte fich; bann gog fie bie Cante mit fich fort in bie Stube, tam balb wieber beraus und ging hinauf auf bie Schlaftammer. Jest tam auch bie Tante, feste fich neben Stilling und entbedte ihm, daß Selma von einem Freunde einen Brief empfangen babe, in welchem ihr bekannt gemacht worben, bag er in vielen

<sup>.</sup> Salome beift Ariebe - Friebenteid.

Schulden stede; dies sei ihr ausgefallen, er möchte also geschwind zu ihr hinausgehen und mit ihr sprechen, damit sie nicht wieder rückfällig würde, benn es gebe viele brave Männer, die dieses Unglück hätten, so etwas musse keine Trennung machen, u. s. w. Jeht stieg Stilling mit einer Empfindung die Treppe hinaus, die berjenigen völlig gleich ist, womit ein armer Sünder vor den Richter geführt wird, um sein Urtheil zu hören.

Mle er ine Zimmer hineintrat, so saß fie an einem

Tischen und lebnte ben Ropf auf ihre Dand.

Berzeihen Sie, meine theuerste Selma! fing er an, bag ich Ihnen von meinen Schulben nichts gefagt habe, es war mir unmöglich, ich hatte Gie ja bann nicht betommen, Ihr Befit ift mir unentbehrlich; meine Schulben find nicht aus Bracht und Berfcmenbung, fonbern aus äußerfter Noth entstanden; ich tann viel verbienen und bin unermudet im Arbeiten, bei einer orbentlichen Baushaltung werben fie in einigen Jahren getilgt fein, und follte ich fterben, fo tann ja Niemand Forberung an Sie machen — Sie muffen fich also bie Sache fo borftellen, als wenn Sie jahrlich einige hundert Gulben weniger Einnahme batten, weiter verlieren Gie nichts babei, mit taufend Gulben tommen Sie in ber Sausbaltung fort, und bas Ucbrige verwende ich bann zu Bezahlung ber Schulben. Inbeffen, liebe, theure Seele! ich gebe Gie in bem Augenblide frei; und wenn es mich auch mein Leben toften follte, fo bin ich boch nicht fabig, Gie bei Ihrem Wort zu halten, sobalb es Gie reut.

Damit schwieg er still und erwartete fein Urtheil.

Mit innigster Bewegung ftanb sie jeht auf, blidte ibn mit holber und burchbringender Miene an und antwortete: "Nein, ich verlaffe Stillingen nicht — Gott hat "mich dazu bestimmt, daß ich Ihre Last mit Ihnen tragen "soll. — Wohlan! — ich thue es gerne, haben Sie guten "Wuth, auch das werden wir mit Gott überwinden."

Wie es jeht Stilling war, das läßt fich kamm vorsftellen, er weinte, fiel ihr um den Bals und rief: Engel

Gottes!

Nun stiegen fie hand in Sand die Treppe-herunter, die Tante freute fich innig über den glücklichen Ausgang bieser verbrießlichen und gefährlichen Sache, sie troffete

Beibe füß und aus Erfahrung.

Wie weise leitete jest wieber die Vorschung Stilling's Schickfal! — sage mir einmal, daß sie nicht Gebete erhört! — eine frühere Entbeckung hätte Alles wieber zerschlagen und eine spätere vielleicht Verdruß gemacht. Jeht war gerade die rechte Zeit.

Stilling reiste nun wieber ruhig und vergnügt nach Rittersburg zurück und machte Anstalten zut Bellziehung seiner Heirath, welche bei ber Tante zu Kreuznach vor sich gehen sollte.

Den Ranm, vom jegigen Zeitpunkt. bis babin, will

ich indessen mit

Selma's Lebensgeschichte

aussühlen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebten in Frankreich zwei Brüder, beide von uraltem italienischen Abel, sie nannten sich Ritter von St. Florintin, genannt Cansor. Einer von ihnen wurde Hugenotte und mußte deswegen stücktig werden ohne Hab und Sut; ohne Vermögen nahm er seine Zustucht ins Hessische, wo er sich zu Ziegenhain niederließ, eine Handlung anfing

und eine ehrbare Jungfrau bürgerlichen Standes heirasthete; einer seiner Söhne, ober gar sein einziger Sohn, kubirte die Rechtsgelchrtheit, wurde ein großer thätiger rechtschaffener Mann und Syndikus in der Reichsstadt Borms; hier überstel ihn am Ende des vorigen Jahrshunderts das große Ungkück, daß er bei Verheerung dieser Stadt durch die Franzosen feine in der Asche liegende Wohnung mit seinem Beibe und vielen Kindern mit dem Rücken ansehen mußte. Er zog also nach Frankfurt am Main, wo er abermal Syndikus, vieler Reichssstädte Rath und ein großer ansehnlicher Mann wurde. Unter seinen vielen Söhnen war einer ebenfalls ein gesschickter Rechtsgelehrter, welcher in Marburg eine zeitzlang eine Regierungsassessische bekleidete und nachher den Ruf als Kanzleidirektor zu Usingen annahm.

Ein Sohn von biesem, Namens Johann Wilhelm, war ber Bater unserer Selma; erstlich bebiente er eine Kammerrathostelle zu B..., und wurde hernach als Kammerbirektor ins Fürstenthum Nothingen in Obersschwarden. Er war ein Wann von durchdringendem Verstand, seurigen Entschlissen, rascher Ausführung und unbestechlicher Reblichkeit, und ba er beständig am Hose lebte, so war er auch zugleich ein sehr seiner Weltmann, und sein Haus war ein Bieblingsausenthakt ber edelsten und besten Menschen. Seine Gattin war ebenfalls ebel, gutzberzig und von sehr feinen Sitten.

Diese Cheleute hatten fünf Kinber, zwei Sohne und brei Töchter, welche auch noch alle leben; alle Fünfe besbürfen meines Lobes nicht, sie find vortreffliche Menschen. Die älteste Tochter hat einen Rath und Antmann im Fürstenthum U..., ber älteste Sohn ist Consulent in S...

ber zweite Gobn Rammerrath zu Rothingen, bie zweite Tochter bat einen braven Brediger in Franken, und bas iunafte Rind ift Selma.

Der Kammerdirektor von St. Florintin hatte fein ebrliches Austommen, aber er war ju reblich, um Schate gu fammeln; ale er baber im Jahre 1776 plotlich ftarb, fo fand feine Wittme wenigen Vorrath, fie empfing zwar einen Guabengehalt, womit fie austommen tonnte, und alle ihre Kinder maren verforgt, nur Selma noch nicht: für biefe fanden fich auch zwar allerhand Anschläge, allein fie mar erft im fechzehnten Sabre, und über bas gefielen ihr alle diese Versorgungsmittel nicht.

Run hatten fie ehemals eine fehr reiche weitläufige Anverwandtin gehabt, welche in ihrem 50. Jahre einen jungen Cavalier von 27 Jahren geheirathet hatte; biefer wohnte jest in Rieberfachsen auf ihren Gutern in einem febr iconen Schloft. Die St. Florintinische Familie wußte inbeffen von diefer Frau weiter nichts, als alles Gute; ba nun biese Dame, welche zugleich Selm a's Pathe war, ben Tob bes Rammerbirektors erfuhr, so fchrieb fie im Nahre 1778 an bie Wittme und bat fie, ihr ihre Selma au fdiden, fie wolle für fie forgen und fie gludlich machen.

Die Frau von St. Floxintin konnte fich fast uns möglich entschließen, ihre so zärtlich geliebte Tochter über 70 beutsche Meilen weit wegzuschicken; inbeffen, ba ibr alle ihre Freunde und Rinber ernftlich bazu riethen, fo ergab fie fich endlich. Gelma tniete por fie bin, und die ehrmurdige Frau gab ihr unter taufend Thranen ihren Segen. 3m Ottober bes Jahres 1778 reiste fie alfo unter ficherer Begleitung nach Nieberfachfen, und fie war gerade in Frankfurt, als Stilling mit Frau und Kindern hier durch und von Schönenthal nach Rittersburg zog.

Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam sie endlich auf bem Schlosse ber Frau Obristin, ihrer Bathe, an; ihr Gemahl war in Amerika und bort tobt gesblieben. Hier merkte sie aber balb, daß sie ihre. Erwartung getäuscht hatte, benn sie wurde auf allerlei Beise mißhandelt. Dies war eine hohe Schule und eine harte Prüfung für das gute Mädchen. Sie war gut erzogen, Jebermann hatte ihr schön gethan, und hier hatte Niemand Sesühl für ihre Talente; zwar gab's Leute genug, die sich schien, allein diese konnten sie nur trösten, aber ihr nicht helsen.

Dazu kam noch eine Geschichte: ein junger Cavalier machte ihr ernstliche Heirathsanträge, diese nahm sie an, die Heirathwurde zwischen beiberseitigen Familien beschlossen, und sie war wirklich seine Braut. Nun verreiste er, und auf dieser Reise trug sich etwas zu, das ihn von Selma wieder abzog; die Sache zerschlug sich.

Ich verschweige die mahre Urfache dieser Untreue, der

große Tag wird fie entwickeln.

Nach und nach stiegen die Leiden der guten frommen Seele aufs Höchste und zugleich ersuhr sie, daß ihre Pathe weit mehr Schulden als Bermögen habe; jest hatte sie keine Ursache mehr zu bleiben, sie beschloß alfo, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen.

Die Bescheibenheit verbietet mir, umftändlicher in der Beschreibung ihrer Leiden und Aufführung zu sein; dürfte ich es wagen, Alles zu sagen, so würden meine Leser erstaunen. Aber sie lebt und erröthet schon über das, was ich doch nothewendig, als Stilling's Geschichtschreiber, sagen muß.

Zugleich wurde sie auch noch kränklich; es schien, als wenn ihr der Kummer eine Auszehrung zuziehen würde. Doch begab sie sich auf die Reise, nachdem sie zwei Jahre im Osen des Elends ausgehalten hatte. Zu Cassel aber blieb sie im Hause eines vortrefflichen, frommen und rechtsschaffenen Freundes, des Herrn Regierungsraths M... liegen, drei Bierteljahre hielt sie sich daselbst auf, während welcher Zeit sie gänzlich wieder kurirt wurde.

Nun reiste sie weiter und kam endlich zu ihrem Bruber nach E..., wo sie sich abermals eine geraume Zeit aufhielt. Hier fanden sich zwar verschiedene Gelegenheiten zur anständigen Bersorgung, aber alle waren ihr nicht recht; denn ihre hohen Begriffe von Tugend, von ehelicher Liede und von Ausbreitung des Wirkungskreises fürchtete sie bei allen diesen Anschlägen vereitelt zu sehen;

fie wollte also lieber zu ihrer Mutter ziehen.

Nun besuchte sie die Frau von sa Roche oft, und sie war auch gerade zugegen, als der verehrungswürdigen Dame erzählt wurde, daß Stilling daselbst Anschläge zum Heirathen gemacht hätte; Selma bezeigte einen Unwillen über diese Geschwäh und verwunderte sich, als sie hörte, daß Stilling in der Nähe wohne. Jetzt fiel der Frau von sa Roche der Gedanke ein, daß sich Selma für Stilling schicke; sie schwieg also still und schrieb den ersten Brief an ihn, worauf er sofort antwortete: als sie diese Antwort erhielt, war Selma gerade in Reichenburg. Sophie übergab also Stilling's Entschluß der Frau Consulentin B..., ihrer beiberseitigen Freundin. Diese eilte sofort nach Reichenburg und tras des Morgens früh ihre Freundin noch im Bett an, ihre Augen waren naß von Thränen, denn heute war ihr Geburtstag, und sie hatte gebetet und Gott gedankt.

und füfiesten Bruberliebe einlabet. Gin gleichgestimmtes Berg, voll unverderbter Naturempfindung, ahnliche Reigung für bas, was foon und gut und ebel und groß ift, führte fie gufammen; fie feben einander, und freund= liches Butrauen schwebt auf ihrem Angeficht; fie fprechen einander und aufammenftimmen ihre Bebanten, und gegen einander öffnen fich ihre Bergen, und eine Geele giebt bie andere an fich; icon tennen fie fich, und ichwören, Band in Band, fich emig ju lieben: aber Davib und Jonathan lieben in einer Welt, worin Berhaltniffe, bie une beilig und ehrwürdig fein muffen, oft bie fußeften Freundschaftsbunde auflösen, oft freudenlos, ober mobl gar zu einem Anlag ichmerzhafter Empfindungen machen. Jonathan hat ihn aufgerichtet ben Bund ber heiligen Freundschaft mit bem unfdulbevollen Rnaben Ifai, und nun ift ihm ber Jungling mehr als ein Bruber, benn er liebte ibn, wie bie beilige Beschichte fagt, als feine eigene Seele. Gludlicher Jonathan! fonnteft bu beinem König und Bater nur einen geringern Theil ber gartlichen Werthhaltung für ben Liebling beines Bergens mittheilen. Bergebens! ber Born Saule verfolgte ben foulblofen David, und bas fanfte und bas tugendhafte Berg bes Gobnes und Freundes bemühet fich umfonft, bie beiligen Bflichten ber kindlichen Liebe mit ben Bflichten ber treuesten und gartlichen Freundschaft zu vereinigen. Wer tann bie Geschichte ber beiben Eblen lefen, fie bei bem Stein Afel, in jener bittern Abichiebsftunde, fic einander bergen und weinen sehen, ohne nicht Thranen mit ihnen zu vergieken? Und wie oft ift dies bas Loos ber erhabenften und großmuthigften Seelen! Dag ibr Freundschaftsbund fich immer auf die reinfte und tugenb:

hafteste Zueignung gründen, sie können solchen harten Zwang der Berbältnisse nicht ausheben, die einer guten Menschensele heilig sind. Der Besehl eines Baters, gegen einander streitende Familienabstaten, je zuwellen einerlei Wünsche, die, ob sie gleich von Seiten eines Jeden gerrecht sind, doch nur für Einen können erfüllt werden, trennen manchmal in dieser Welt der Unvollkommenheit die allerzärtlichsten Freundschaftsverdindungen, oder zerreißen das Herz, um einer besorglichen Trennung auszuweichen.

"Nicht so mit der Freundschaft, die zwischen eblen Seelen durch das heilige und unverletzliche Band der Etze gestistet wird: ihre huldvollen Freuden sind dieser Erzischütterung nicht unterworsen. Nur der Tod kann ihn ausheben, den Bund, welchen die Flamme der järtlichsten Liebe aufgerichtet und seierliche Gelübbe an dem heiligen Altar der Religion versiegelt haben. Die Verhältnisse und Whichten, die Winsche und Bemühungen des Liebenden und der Geliebten sind eben dieselben; die Verwandtsschaft des Wannes ist Verwandtschaft des Weibes, seine Ehre ihre Ehre, sein Vermögen ihr Vermögen.

"Das unschnlbige und mit sanften eblen Trieben erstüllte Herz ber fromm gewählten Gattin sindet in dem Manne, der Gott und die Tugend liebt, einen sichern Gefährten auf der Reise des Lebens, einen treuen Rathzgeber in verlegenen Umftänden, einen nuthigen Beschülzer in Gefahren, einen großmüthigen, dis in den Tod beständigen Freund. Was er zum Besten der Welt, des Baterlandes, seines Hauses wirkt, das hat Alles einen wohlthätigen Einsluß auf das Glück und die Freuden des Weides, dem er mit seiner Hand auch sein Herz

geschentt bat. Bon ber Arbeit bes Tages ermübet, eilt er gu ber fugen Gefellichafterin feines Lebens, theilt ibr bie gesammelten Erfahrungen und Renntniffe mit, sucht eine jebe bervorschiefende Blutbe ihres Beiftes zu ent= wideln, jedem ichuchternen Bunich ihres liebevollen Bergens zuvorzutommen, vergißt gern bie nagenben Gorgen feines Berufe, bes Unbante ber Welt und ber bittern Sinberniffe, bie jeber Redliche auf bem Pfabe unbestechlicher Rechtschaffenbeit findet. um gang ihrem Glude zu leben, fich ihr gang au ichenten, die um feinetwillen Bater und Mutter, und Freunde und Gespielinnen verlaffen, und mit allen Blumen gefchmudt, fich in die Arme bes Ginzigen geworfen bat, ber ihrem Herzen Alles ift. — Wie konnte er ihr nur in Gebanten treulos werben, ber Mann, ber bie Größe bes Opfere fühlt, bas fie ihm bargebracht hat, und ber weiß und glaubt, bag ein Bergelter im himmel ift, und was für einen koftbaren Schat bat er nicht in ihr gefunden, ber Gattin, die Gott und die Tugend liebt? Ihr fanfter, herzbezwingender Umgang verfüßt eine jede Stunde feines Lebens; ihre gartliche Theilnehmung an feinem Schidfale erleichtert ihm jeben Schmerz, laft eine iebe Freude bes Lebens boppelt empfinden; ihre holben Gefprache verfeten ibn oft in bie Bonnegefühle einer beffern Belt, wenn fein burch ben Angenblid bes Erbenelends getrübtes Auge in die Sohe gerichtet zu werben am meiften bebarf. Gerne vermift fie ben truglichen Schimmer vorüberraufchenber Ergötlichkeiten, um fie unverbittert zu genießen, bie ftille hausliche Gludfeligkeit, bie einzige, die es werth ift, von edlen Seelen gesucht und gefunden zu werben, und kennt keine Freuden, die er nicht mitgenießt, ber Ermablte ihres Bergens. Ihm

zu gefallen, die Angelegenheiten seines Hauses zu beforgen; burch gutes Beispiel und Ordnungsliebe und Sanstmuth und Gelindigkeit jene Herrschaft der Liebe über Kinder und Hausgenossen und Gesinde zu behaupten, welche bie schwerste Pflicht und der ebelste Schmuck ihres Geschliechtes ift, die Erholungsstunden ihres Mannes mit Bergnügen zu würzen, durch unschuldsvollen Scherz seine. Stirne aufzuheitern, wenn männlicher Ernst darauf ruht, oder durch sansten Juspruch seine Sorgen zu mildern; wenn widrige Ersolge gutgemeinter Absichten ihn besunruhigen: dies ist die Bemühung des Tages, dies der Rachtgebanke der Sattin, die Gott und die Tugend liebt.

"Gine folde Gattin ift bas toftbarfte Befchent bes himmels: ein folder Chegatte ber befte Segen, womit bie ewige Liebe ein frommes treues Berg belobnt. Segnet Er, ber im himmel wohnt, eine folche Ehe mit Rachtommenicaft, welche entzudenbe Ausfichten! welche reine Wolluft, welche Seligleit auf Erben! in gutartigen, geliebten Rinbern fich neu leben ju feben, ber Erbe nutliche Burger, bem himmel felige Bewohner gu erziehen, eine traftvolle Stube unfere hulftofen Alters, einen fublbaren Troft in unfern Befdwerben beranmachfen zu feben! D Gott! welch ein reicher Erfat aller Dabe und Arbeit. und Sorgen, bie wir auf Erziehung und Pflege unferes Ramens und unferer Gater, und wenn, wie wir hoffen burfen, unfere Buniche erfüllt werben, auch unferer Tugenben verwenben! Welch ein toftliches Loos, gewürdigt werben, ben fügen Namen Bater und Mutter au tragen.

"Beil Ihnen, verehrungswerther Freund, ber Sie heute bas Siud genießen, mit einer Gattin auf ewig

vereinigt zu werden! Ich kenne Ihr edelmüthiges, allen fraundschaftlichen Gefühlen offenes, warmes, frommes Herz; ich habe nicht nothig, Ihnen die Pflichten vor Augen zu kellen, die eine solche Verdindung Ihnen auslegt; Sie haben sie ausgeübt; Sie sind dadurch glücklich geworden; Sie werden es wieder werden; und wenn selige Geister das Schickfal ihrer sterblichen Freunde ersahren und Antheil daran nehmen, so siehet die vollendete Heilige, die im Himmel ist, mit reiner unbeschreiblicher Freude auf die neue Verdindung herad, die Sie heute mit der Erz

mablten Ihres Bergens eingeben.

"Heil und Segen Gottes über Sie, liebenswürdige Jungfer Braut! der Freund Ihres Herzens ist der Gatte Ihrer Wahl, Ihrer ganzen Hochachtung, Ihrer zärtlichsten Zuneigung würdig; getrost dürsen Sie sich in seine nach Ihnen ausgestreckten Arme wersen, ohne Besorgniß von ihm erwarten, was die vollkommenste Freundsschaft, eheliche Liebe und unverbrückliche Treue zu geben vermag. Wer Gott fürchtet, erfüllet Gelübbe und hält Bund dis auf den Tod; wer durch einsame und rauhe Wege gegangen ist, dem ist warme Herzensfreundschaft, was der Labetrunk dem Wanderer ist, der nach durcheitzten dürren Sinsden eine beschattete Quelle sindet; mit innigstem Dankgefühl nähert er sich der Quelle, und heilig ist ihm jeder Wassertropfen, der Erquickung in sein schmachtendes Herz gießt.

"Gott, bu erhoreft unfer Gebet und fegnest fie, bie beine Sand gusammengeführt hat, und fegnest fie mit allen Freuben einer reinen und bem Tob ungerftorbaren

Liebe! Amen!"

. Darauf erfolgte nun bie priefterliche Ginfegnung:

Stillings und Selma's Herzen und hande wurden unzertrennlich mit einander vereinigt, und der Allmächtige gab seinen gnädigen Segen zu dieser Berbindung. Herr Schmerz nahm vielen Antheil an dieser freudigen Begebenheit, er veranstaltete das Hochzeitmahl und bewirthete das Brautpaar mit den Freunden, die ihm beiwohnten, bes Mittags und des Abends.

Much ben anbern Tag wollte Schmerz burch eine Luftreife ins Rheingau feierlich machen: es wurben zwei Rutschen bestellt, in ber einen fuhr Mabame Schmerz, bie Cante und Selma, in ber anbern er felbft, ber herr Inspettor 20 ... und Stilling; ber Weg ging von Kreugnach nach Bingen, bort fuhren fie über ben Rhein, bann auf Geisenheim, um ben gräflich ofteinischen Balaft zu beseben, und bann gegen Bingen über auf ben Riebermalb, welcher auch bem Berrn Grafen von Oftein gehört und auf bie Art eines englischen Barts eingerichtet ift. Die gange Reise war bezaubernb, allenthalben fanden fich Gegenftanbe. bie bem Auge eines für Ratur und Runft fühlbaren Beiftes vorzügliche Nahrung geben konnten; bie gange Gefellichaft mar baber auch ausnehmenb vergnügt. Des Mittags fpeisten fie mitten im Nieberwalb in einem Jägerhause, und nach Tische murbe ber Nachmittag mit Spazierengeben augebracht; bie mancherlei iconen Bartien, Aussichten und Gegenftanbe erquickten Auge und Berg. Gegen fünf Uhr murbe bie Rudreise wieber angetreten, die Rutfchen fuhren mit ben Frauengimmern ben Berg berab, und bie Manner gingen gu Jug. Num beschloffen biefe, ju Rubesheim einzutreten und noch eine Flasche von bem bier machlenben eblen Bein auf

Freundschaft zu trinken; mittlerwelke follten fich die Damen übersetzen lassen und zu Bingen warten, die sie auch in einem Nachen nachkommen würden. Dies geschah; während der Zeit aber entstand ein Sturm, die Wellen gingen hoch, und es sing schon an dunkel zu werden, besonders da sich auch der Himmel mit schwarzen Wolken überzog. Sie setzen sich dem ungeachtet nach ausgeleerter Flasche in den Nachen und schwankten in lauter Todesängsten auf den rauschenden Wellen, unter dem Brausen des Sturmwinds, mit genauer Noth glücklich hinsber.

Da ftanden fie nun alle Drei zu Bingen am Ufer, um ihre Geliebten zu empfangen, biefe aber bielten noch mit ihren Rutschen auf ber andern Seite. Enblich fuhren fie auf die Nob - und die Nob fließ ab. Aber, großer Gott! wie ward ihnen, ale bie Noh nicht quer über, fonbern ben Flug binab ging! - Der Strom wuthete, und taum eine balbe Biertelftunde weiter binab brullte bas Gemäffer im Bingerloch, wie ein entfernter Donner: auf biefen schreckhaften Ort trieb bie Doh ju - und bas Alles bei Anbruch ber Racht - Schmerz, 28 ... und Stilling fanden ba, wie an Banben und Fugen gelähmt, ihre Angefichter faben aus, wie bas Antlit armer Sunder, benen man fo eben bas Tobesurtheil vorge= lefen bat; gang Bingen lief gusammen, Alles larmte, und Schiffer fubren mit einem großen Boot ab, und ben Unglüdlichen nach.

Indeffen schwamm die Noh mit den Kutschen immer weiter hinab, bas Boot suhr nach, und endlich sah man Beide nicht mehr: über das Alles wurde es immer dunkler und grauenvoller!

Stilling ftanb ba, wie bor bem Richterftuhl bee

Allmächtigen, beten konnte er nicht, nicht benken — seine Augen starrten hin zwischen die himmelhohen Berge, gegen bas Bingerloch zu — es war ihm, als stände er im brennenden Sand bis an den Hals — seine Selma, dies herrliche Geschenk Gottes, war für ihn verloren — von allen Seiten drang das schreckliche Geschrei des Bolks in seine betäubten Ohren: "Die armen Loute sind hin — Gott sei ihnen gnädig!" O Gott, welch ein Jammer! — und bieser währte zwei Stunden.

Enblich brängte sich ein junger Mann, ein Geistlicher, Ramens Gentli, burch bas Bolt zu ben brei Männern, er stellte sich mit einer Engelsmiene vor sie hin, brückte ihnen die Hände und sagte: Zufrieden! zufrieden! liebe Herren! sorgen Sie nicht — so leicht verunglückt Riemand, stören Sie sich an das Gewäsch des Pöbels nicht, was gilt's, die Damen sind schon jetzt herüber? Kommen Sie! wir wollen diesseits am Ufer hinab gehen, kommen Sie! ich will Ihnen den Weg zeigen! — Dieses war ein kühler Thau auf die brennenden Herzen, sie folgten; er führte sie am Arm die Wiese hinab, und alle seine Worte waren Worte des Trostes und des Friedens.

Als sie nun gegen den Mäusethurm zuwandelten und immer die Augen auf den Strom gerichtet hatten, so hörten sie da gegenüber linker Hand ein Knistern und Rasseln, als wenn eine Kutsche zwischen den Hecken führe; alle Viere schauten hin, allein es war zu dunkel, um zu sehen; Stilling rief also mit lauter Stimme, und seine Selma antwortete: "Wir sind errettet!"

Mopftods: Romm her, Abbabona, zu beinem Erbarmer! — und biefe Worte: Wir find errettet!

thaten einerlei Wirkung; Schmerz, W... und Stilling fielen bem guten katholischen Geiftlichen um den Hale, gerade als wenn er selbst ihr Erretter gewesen wäre, und er freute sich mit ihnen als ein Bruber. D bu Friedensbote! du ächter Evangelist, sei ewig ge-

fegnet!

Run liefen alle Drei auf die Kutsche zu; Stilling lief voran und kam auf dem Wege seiner Selma entzgegen, die zu Fuß vorausging. Mit Erstaunen sand er sie ganz ruhig, ganz ohne Alteration und ohne Zeichen ausgestandener Angst: dies war ihm unbegreislich; er fragte sie wegen dieser sonderdaren Erscheinung, und sie antwortete mit zärtlich lächelnder Wiene: Ich dachte, Gott mache Alles wohl; wäre es sein Wille, mich Dir wieder zu entreißen, so musse er einen guten Zweck babei haben, sein Wille gesche also!

Nun vertheilten fie fich wieder in ihre Rutschen und fuhren ruhig und ficher in der Nacht nach Kreugnach.

Die Ursache alles bieses Schredens und Kummers war bloß Trunkenheit ber Färcher, biese waren besoffen, so daß sie nicht allein stehen, geschweige die Röhregieren konnten; die Schiffer, welche mit dem Boot geschickt wurden, waren die einzige Ursache der Errettung, diese hatten die Röh nahe am Bingerloche getroffen, sie an ihr Boot befestigt, und nun mit entsehlicher Mühe und Arbeit oberhalb den Felsen und den Mäusethurm hinüber burirt. Zur Strafe wurden die Färcher kassikund bei Wasser und Brod in den Thurm gesteckt, welches Alles sie auch wohl verdient hatten.

Es ift Plan ber Vorsehung bei allen ihren Führungen,

womit sie ben, ber sich von ihr führen läßt, zum großen glänzenden Ziel leitet, daß sie, wenn sie ihm ein großes Glück schenkt und er sich mit Leidenschaft daran hängt, ihm dies Glück wieder mächtig zu entreißen droht, bloß um diese slück wieder mächtig zu entreißen broht, bloß um diese slück Anhänglickeit, die jeder sittlichen Bervollkommnung und der Wirksamkeit zum Besten der Mensschen so äußerst zuwider ist, gänzlich abzutöden; es ist wahr, was die Mystiker in diesem Fall sagen: Gott will ein ungetheiltes Herz, es darf die Geschenke lieden und schähen, aber ja nicht mehr und höher als den, der sie gibt. Stilling hat dieses in jedem Fall ersahren, wie das jeder ausmerkssame und in den göttlichen Wegen ersahrene Leser leicht bemerken wird.

Sin paar Tage hernach reiste Stilling mit seiner Selma, in Begleitung ber Tante, nach Rittersburg; auf bem halben Wege wurden sie von den dort studirenden Jünglingen abgeholt, welche durch Ueberreichung eines Gebichts, durch Musik und Ball ihre Freude und Theils

nahme bezeigten.

So begann nun eine neue Periode seines häuslichen Lebens: Selma ließ alsofort die beiben Kinder aus Zweidrücken holen und nahm sich ihrer sehr versäumten Erziehung mit äußerster Sorgsalt an. Zugleich stellte stelling die Rothwendigkeit vor, daß sie die Kasse übernehme; benn sie sagte: Lieber Mann! Deine ganze Seele arbeitet in ihrem wichtigen Beruf, in ihrer hohen Bestimmung; häusliche Anordnungen und häusliche Sorgen und Ausgaben, sie mögen groß oder klein sein, sind für Dich zu gering, gehe Du Deinen Gang ungehindert sort, warte Du nur Deines Berufs, und übers

lasse mir hernach Einnahme und Ausgabe, übertrage mir Schulben und Haushaltung, und las mich bann sorgen, Du wirst wohl babei sahren. Stilling that bas mit tausend Freuden, und er sah bald dem glückeligen Ersolg; seine Kinder, seine Mobilien, sein Eisch, Alles wurde anständig und angenehm eingerichtet, so daß Jeder Freude daran hatte. An seinem Tisch war jeder Freund willkommen, aber nie wurde traktirt, sein Haus wurde der Zusluchtsort der edelsten Jünglinge; Mancher blieb vom Verderben bewahrt, und Mancher wurde von Abwegen zurückgerusen; das Alles aber geschah mit einem solchen Anstand und Würde, daß auch die gistigste Lästerzunge nichts Ungeziemendes aufzubringen wagte.

Bei bem Allem wurde die Kasse nie leer; immer war Borrath, und nach Berhältniß auch Uebersluß da, und nun machte Selma auch einen Plan zur Schuldentilgung; die Interessen sollten richtig abgeführt, und dann zuerst die Rittersburger Schulden getilgt werden. Dies Lette geschah auch in weniger als drei Jahren, und nun wurde Getd nach Schönenthal geschickt; dadurch wurden nun die Gläubiger ruhiger, mit einem Wort: Stillings

langwierige und schwere Leiben hatten ein Enbe.

Und wenn zuweilen noch qualende Briefe tamen, so antwortete Selma felbst, und bas auf eine Art, bie jebem nur einigermaßen vernünftigen Manne Ruhe und

Bufriebenheit einflößen mußte.

Inbessen fanden sich allmählig Umstände, die Stillings Wirkungstreis sehr einschränkten: seine Thätigkeit und die Menge seiner Schriften erzeugten Neib; man suchte, so viel möglich, Dunkelheit gegen ihn zu verbreiten und ihn in einem schiefen Lichte zu zelgen; er that Vieles zum gemeinen Besten, allein man bemerkte es nicht, im Gegentheil war Alles nicht recht, und wo ihm der Hos oder andere politische Körper eine Vergelzung angedeihen lassen wollten, da wurde es verhindert. Dazu kam noch eins: Stilling wünschte sein ganzes System allein aussühren und lehren zu können, allein das war bei der jetzigen Lage unmöglich, denn seine Collegen theilten das Lehrgebäude mit ihm. Endlich war sein Einkommen zu klein, um für die Versorgung seiner Familie wirken zu können: denn dies war nun sein dorznehmstes Augenmerk, da ihn seine Schulden nicht mehr drückten.

Das Alles machte in ihm ben Entschluß rege, einem vortheilhafteren Ruf zu folgen, sobald ihm bie Vorsehung einen solchen bereinst an die Hand geben würde. Inbessen war er innig froh und vergnügt, denn das Alles waren keine Leiben, sondern bloß einschränkende

Berhaltniffe.

Im Jahre 1784 beschloß endlich der Chursurft, die Kameralschule von Rittersburg nach Heidelberg zn verlegen, und sie dort mit der uralten Universität zu vereinigen. Stilling befand sich in sosern wohl dabei, daß sein Wirtungstreis ausgedehnter, auch sein Einstommen wenigstens um etwas stärker wurde, allein an Gründung eines Familienglucks war gar nicht zu denken, und der Neid wurde nun noch stärker; er fand zwar auch viele wichtige Freunde daselbst, und bei dem Pusblikum gewann er eine allgemeine Liebe, weil er seine Staars und Augenkuren, wie disher, noch immer mit vielem Gikkt und unentgelblich sortsetze. Allein er hatte

boch auch manchen Rummer und manchen Verdruß hins unter zu schlucken. Was ihn am meisten tröstete, war die allgemeine Liebe der gesammten Universität, der ganzen Dienerschaft, aller Studirenden und der Stadt; dazu kam noch, daß auch endlich seine Treue und sein Fleiß, aller Hindernisse ungeachtet, zu den Ohren des Chursfürsten drang, der ihm dann ohne sein Wissen und ganz unentgeldlich das churstliche Hosvathspatent zuschickte und ihn seiner Gnade versicherte.

Um biese Zeit ftarb Herr Friedenberg an ber Brustwassersucht; Selma hatte ihn noch vorher durch einen sehr rührenden Brief von Stillings Redlichkeit und von der gewissen Bezahlung seiner Schulden überzzeugt, und so starb er ruhig und als ein Christ; denn bies war er im ganzen Sinn des Worts: Friede sei mit

feiner Afche!

Stilling wurde auch zum ordentlichen Mitglied ber beutschen Gesellschaft in Mannheim aufgenommen, zu welchem Zwed er alle vierzehn Tage Sonntags mit seinem Freunde, dem Herrn Kirchenrath Mieg, hinsuhr. Diese Reisen waren immer eine sehr angenehme Erholung, und er befand sich wohl im Zirkel so vieler verehrungswürzbiger Männer. Auch wurde seine Bekanntschaft mit vortrefflichen Personen immer ausgebreiteter und nühlicher. Hierzu trug noch ein Umstand Vieles bei.

Im Jahre 1786 im Herbst feierte die Universität Heidelberg ihr viertes hundertjähriges Jubilaum mit großer Pracht, und unter dem Zulauf einer großen Menge Menschen aus der Rähe und aus der Ferne. Run wurde Stillingen die seierliche Jubelrede im Namen und von Seiten der staatswirthschaftlichen hoben Schule aufge-

tragen; er arbeitete fie alfo wohlbebachtig und ruhig aus. und erfuhr eine Wirtung, bie wenig Beispiele bat, wogu aber auch die Umftande nicht wenig und vielleicht bas meiste beitrugen. Alle Reben wurden im großen Saal ber Universität, und zwar lateinisch gehalten, bagu mar es grimmig falt, und alle Buborer wurden bes ewigen Lateinrebens und Promovirens mube. Ms nun bie Reibe an Stilling tam, fo wurden alle Buborer in ben Saal ber staatswirthschaftlichen boben Schule geführt, biefer war foon, und weil es Abend war, illuminirt und warm. Sett trat er auf und hielt eine beutsche Rebe, mit ber ibm gewöhnlichen Beiterkeit. Der Erfolg war unerwartet: Thranen begannen zu fliegen, man freute fich, man lifpelte fich in die Ohren, und endlich fing man an zu klatschen und Bravo zu rufen, fo bag er aufhören mußte, bis bas Getofe porbei mar. Dies wurde zu verschiebenen Malen wiederholt, und als er endlich vom Ratheber berabstieg, bankte ibm ber Stellvertreter bes Churfürften, ber herr Minifter von Obernborf, febr verbindlich, und nun fingen bie Pfalger Großen in ihren Sternen und Orbensbandern an, herbei zu treten und ihn ber Reihe nach zu umarmen und zu fuffen, welches hernach auch von den vornehmften Deputirten ber Reichoftabte und Universitäten geschah. Wie Stillingen bei biefem Auftritte ju Muthe mar, bas lägt fich leicht errathen. Sott war mit ihm, und er vergonnte ihm nun einmal einen Tropfen wohlverdienten Ehrgenuß, ber ihm fo lange unbilliger Beise mar vorenthalten worden. Indessen fühlte er bei bem Allem wohl, wie wenig Antheil er an bem gangen Berbienst biefer Ehre batte. Sein Talent ift Beschenk Gottes; daß er es gehörig batte kultiviren können,

war Wirkung ber göttlichen Borfehung, und baß jest ber Effekt so erstaunlich war, bazu thaten auch bie Ums stände das meiste. Gott allein die Ehre!

Bon bieser Zeit an genoß Stilling die Liebe und bie Achtung aller vornehmen Bfälzer in großem Maß, und gerade jeht fing auch die Vorsehung an, ihm ben Standpunkt zu bereiten, zu welchem sie ihn seit vierzehn Jahren her durch viele langwierige und schwere Leiden

hatte führen und bilben wollen.

Der Herr Landgraf von Hessen = Cassel hatte von feinem Regierungsantritt an ben wohlthätigen Entichluß gefaßt, die Universität Marburg in einen beffern Stand ju feben, und ju bem Enbe bie berühmten Manner von Seldow, Balbinger und Andere mehr babin ver-Run munichte er auch bas ökonomische Fach befest zu feben; es murben ihm zu bem Enbe verschiedene Gelehrte vorgeschlagen; allein es ftanben Umftanbe im Wege, daß fie nicht kommen konnten. Endlich wurde im Berbit bes Jahres 1786 ber felige Leste von Leipzig dahin berufen; er tam auch, that aber auf ber Reise einen gefährlichen Fall, fo bag er acht Tage nach feiner Untunft in Marburg ftarb. Run war wohl mehrmals von Stilling bie Rebe gewesen, allein ce gab wichtige Manner, bie feinem Ruf entgegen ftanben , weil fie glaubten, ein Mann, ber fo viele Romane geschrieben batte, sei einem folden Lehrftuhl fcwerlich gewachfen. Allein bem Blan ber Borfebung wiberfteht tein Menfch. Stilling wurde auf Veranlaffung eines Refcripts bes Herru Land= grafen im Februar bee Jahres 1787 von ber Univerfitat Marburg gum öffentlichen orbentlichen lehrer ber Detonomies, Finang: und Rameral-Biffenfchaften, mit einem

firen Gehalt von 1200 Thalern schwer Geib, ober 2160 Gulben Reichswährung und einer ansehnlichen Berforgung für seine Frau, im Fall er sterben sollte, förmlich und ordentlich berufen.

Dant sei gesagt — inniger warmer Dant Wilhelm bem Reunten, bem Fürsten ber eblen und braven Hessen. Gesen. Er erkannte Stillin 3's redliches Herz und seinen Drang, nühlich zu werden, und bas war ber Grund, warum er ihn berief. Dieses bezeugte er ihm nachher, als er die Gnade hatte, ihm aufzuwarten; er mußte ihm seine Geschichte erzählen, und ber Herr Landgraf war gerührt und vergnügt. Er selbst bankte Gott, daß er ihn zum Wertzgoug gebraucht habe, Stillin 3's Glück zu gründen, und er versprach zugleich, ihn immersort zu unterstützen, und Batertreue an ihm und seiner Familie zu beweisen.

Diesen Ruf nahm Stilling mit innigstem Dant gegen feinen weisen und bimmlischen Filhrer an, und nun fah er alle seine Wünsche erfüllt: benn jest konnte er ungehindert fein ganges Spftem ansgrbeiten und lebren, und bei feiner hausbaltung und Lebensart auch zum Beften feiner Rinber etwas vor fich bringen, folglich auch biefe gludlich machen. Ueberhaupt batte er bamale nur brei Kinder: bie Tochter und ber Gobn aus ber erften Che wuchsen beran; die Tochter ließ er auf ein Jahr gu ben Bermanbten ihrer feligen Mutter reifen, ben Gobn aber that er in ber Wegend von Beilbronn bei einem fehr rechtschaffenen Prebiger in eine Penftonsanftalt. Selma hatte brei Kinder gehabt: ein Göhnchen und eine Tochter waren aber icon in Beibelberg geftorben, bas jungfte Rind alfo, ein Mabden von einem Rabre, nabm er mit nach Marburg.

Nach biesem Ort seiner Bestimmung reiste er auf Oftern 1787 mit Frau und Kind ab. In Frankfurt kehrte er abermals bei seinem alten und treuen Freund Kraft ein, ber sich nun über ben herrlichen Ausgang seiner schicksale herzlich freute und mit ihm Gott bankte.

In Marburg wurde er von allen Gliebern ber Universität recht herzlich und freundschaftlich empfangen und aufgenommen; es war ihm, als fäme er in sein Baterland und zu seiner Freundschaft. Selbst diejenigen, die ihm entgegen gewirkt hatten, wurden seine besten Freunde, sobald sie ihn kennen lernten, benn ihre Absichten waren

rein und lauter gemefen.

Rachdem er nun sein Lehramt mit Zuversicht und im Bertrauen auf ben göttlichen Beistand angetreten und sich gehörig eingerichtet hatte, so drang ihn sein Herz, nun einmal wieder seinen alten Bater Wilhelm Stilling zu sehen; die Reise des ehrwürdigen Greises war nicht groß und beschwerlich, denn Stilling's Baterland und Geburtsort ist nur wenige Meisen von Marburg entsernt, er schried also an ihn und lud ihn ein, zu ihm zu kommen, weil er selbst keine Zeit hatte, die Reise zu machen. Der liebe Alte versprach das mit Freuden, und Stilling machte daher Anstalt, daß er mit einem Pferde abgeholt wurde: dieses Alles besorgte der Sohn Johann Stilling, der Bergmeister zu Dillenburg.

Gerne hatte er auch seinen Oheim, ben Johann Stilling, gesehen. Allein biesen hatte schon ein Jahr vorher ber große Hausvater aus seinem Tagewerk abgerusen und ihn in einen weiten Wirkungskreis verseht. In seinen letten Jahren war er Oberbergmeister gewesen, und hatte ungemein viel zur Glückseligkeit seines Baters

beigetragen; fein ganges leben war unaufhörliche Birtfamteit jum Beften ber Menfchen, und beiges Beftreben nach Entbedung neuer Bahrheiten; fein Ginfluß auf Leben, Sitten und Betragen feiner Rachbarn mar fo groß und fo tief eingreifend, daß seine ganze äußere Lebens= und Sandelsweise unter allen Bauern feines Dorfes vertheilt ift, ber Gine lacht wie er, ber Andere hat seinen Bang angenommen, ber Dritte feine Lieblingsausbrude u. f. w. Sein Beift ruht gertheilt auf feinen Freunden, und macht ibn auch für diese Welt unfterblich. Aber auch sein Bebachtnif als Staatsbiener bleibt im Segen; benn feine Anstalten und Verfügungen werden den Armen der Rachwelt noch Brod und Erquidung ichaffen, wann Johann Stilling's Bebeine Staub find. Rube fanft, murbiger Sohn Eberhard Stilling's! bu baft ihm Chre gemacht. bem frommen Batriarchen, und jest wird er fich in seiner Sobeit seines Sohnes freuen, ibn vor ben Thron bes Erlofers führen und ihm an ben golbenen Stufen Dant opfern.

Im Sommer bes Jahres 1787, an einem schönen heiteren Nachmittag, als Stilling auf bem Katheber stand und die Technologie lehrte, traten auf einmal, mitten in der Rede, einige dort studirende Herren in seinen Hörssaal hinein. Einer rief übersaut: Ihr Bater ist ba, jest hört hier Alles auf! Stilling verstummte, mancherlei Empsindungen bestürmten sein Herz und er wankte, vom ganzen Collegium begleitet, die Treppe herab.

Selma hatte unten an der hausthure ihren guten Schwiegervater mit Thränen bewilltommt, ihn und seinen Begleiter, den Bergmeister, in die Stube geführt, und war nun hingegangen, um ihr Rind zu holen; während

ber Zeit trat Stilling mit seiner Begleitung hinein, gerade ber Thüre gegenüber stand ber Bergmeister, und seitwärts linker Hand Wilhelm Stilling; er hielt seinen Hut in ben Händen, stand krumm gebückt vor Alter, und in seinem ehrwürdigen Angesticht hatten die Zeit und manscherlei Trübsale viele und tiese Furchen gegraben. Schücktern und mit der ihm ganz eigenen schamhaften Miene, die Niemand ungerührt ließ, blickte er seitwärts seinem kommenden Sohn ins Angesticht. Dieser trat mit der innigsten Bewegung seines Herzens vor ihn: hinter ihm stand der Hausen seiner Zuhörer, und Alles lächelte mit hoher, theilnehmender Freude; erst starrten sie sich einige Augenblicke an, dann sielen sie in eine mit Weinen und Schluchzen vermischte stille Umarmung. Nach dieser standen sie wieder und sahen sich an.

"Bater! Ihr habt seit 13 Jahren sehr gealtert!"

Das habe ich auch, mein Sohn!

"Richt — Sie — chrwürbiger Mann! sonbern Du! "— ich bin Euer Sohn und stolz barauf, es zu sein! "— Euer Gebet und Eure Erziehung hat mich zu bem "Manne gemacht, ber ich nun geworden bin, ohne Euch "wäre ich's nicht."

Run, nun! lag bas fo - Gott hat's gethan! Er

fei gelobt!

"Mir buntt, ich ftunde vor meinem Grofvater, Ihr

"scib ihm sehr ähnlich geworben, theurer Bater!"

Nehnlich nach Leib und Scele — ich fuhle bie innere Ruhe, die auch er hatte, und wie er handelte, so suchte ich auch zu handeln.

"Gott, wie hart und fteif find Gure Banbe - mirb's

Euch benn fo fauer?"

Er lächelte, wie Bater Stilling, und fagte: ich bin ein Bauer und zur Arbeit geboren, bas ift mein Beruf fo, lag Dich bas nicht fummern, mein Sohn! - es wird mir fcmer, mein Brod zu gewinnen, aber boch habe ich teinen Mangel u. f. w.

Run bewilltommte er auch ben Bergmeifter herzlich, und jest trat Selma mit ihrem Tochterchen berein, bies nahm ber Alte an ber hand und fagte febr beweglich: ber Allmächtige fegne bich, mein Rinb! -Selma feste fich bin, fchaute ben Greis an und ver-

aof milbe Thranen.

Jett zerschlug sich die Versammlung, die Herren Stubirenben gingen fort und nun fingen bie Marburger Freunde an, Stilling's Bater ju besuchen, ihm wiberfuhr eben fo viel Ehre, ale wenn er ein vornehmer Mann gemefen ware. Gott wird ihnen biefe eble Gefinnung vergelten, fic ift ihrer Bergen murbig.

Einige Tage hielt sich Wilhelm bei seinem Sohne auf und er fagte mehrmale: biefe Zeit ift mir ein Borgeschmad bes Himmels; vergnügt und feelenvoll reiste er

bann wieber mit feinem Begleiter ab.

Jett lebte also nun Stilling in Marburg volltommen gludlich und im Segen, feine Che ift eine tagliche Quelle bes erhabenften Bergnugens, bas fich auf Erben benten läßt, benn Selma liebt ihn bon ganger Seele, über Alles in ber Welt, ihr ganges Berg wallt ihm unaufhörlich entgegen, und ba ihn feine vielen und langwierigen Leiben angstlich gemacht haben, fo bag er immer etwas befürchtet, ohne zu wiffen was, fo gebt ihr ganges Bestreben babin, ihn aufzuheitern und bie Thranen von seinen Augen wegzuwischen, die so leicht

fliefen, weil ihre Bange und Ausflusse weit und geläufig geworden find. Sie hat das, mas man guten und angenehmen Ton beifit, ohne viele Gefellschaft zu fuchen und zu lieben: baber hat ihn ihr Umgang gebilbet und auch für Menschen von Rang geniefbar gemacht. Gegen bie Rinder erster Che ift fie Alles, mas Stilling nur wünschen tann, fie ift gang Mutter und Freundin, mehr wollte ich von bem eblen Weibe nicht fagen, fie hatte alles Borbergebende gelefen und mir Borwürfe gemacht, daß ich fie gelobt habe; allein ich bin ihr und meinen Lefern, Gott zum Breis, mehr fculbig; baber habe ich nächst Vorhergehendes und Folgendes vor ihr verborgen, fie ift etwas turg und gefett, bat ein gefälliges geiftvolles Unfeben, und aus ihren blauen Augen und lächelnber Miene quillt jedem Edlen ein Strom von Wohlmollen und Menschenliebe entgegen. Sie bat in allen Sachen. auch in folden, die eben nicht gerabezu weiblich find, einen rubig forschenden Blick und immer ein reifes. entschei= bendes Urtheil, so bag fie ihr Mann oft zu Rathe zieht, wenn fein rafcher und thätiger Geift parteifch ift; er folgt ihr und fahrt immer wohl. Gie bentt aufgeklart in ber Religion und ift warm in ihrer Liebe ju Gott, bem Er= löfer und bem Menschen; so sparfam fie ift, so freigebig und wohlthätig wirkt sie ba, wo es angewandt ift. Ihre Bescheibenheit geht über Alles, fie will immer abbangig bon ihrem Manne fein und ift auch bann es, wenn er ihr folgt; fie fucht nie ju glangen, und boch gefällt fie, wo fie erscheint; Jebem und jeber Gblen ift's in ihrem Umgange wohl. Ich könnte noch mehr fagen, allein ich banbige meine Reber. Wen Gott lieb bat, bem gebe er ein foldes Weib, fagte Got von Berlichingen von seiner Maria, und Stilling sagt das nämliche von seiner Selma.

Ueber bas Alles ist sein Ginkommen groß und alle Rahrungsforgen sind gänzlich verschwunden; von dem Segen in seinem Beruf läßt sich nichts sagen, der rechtsschaffene Mann und Christ wirkt unablässig, überläßt Gott das Gedeihen und schweigt.

Seine Staaroperationen fest er auch in Marburg mit vielem Glück und unentgelblich fort; weit über hundert Blinde, und mehrentheils arme Arbeitsleute, baben icon unter bem Beiftand Gottes burch ihn ihr Beficht und bamit auch wieder ihr Brod erhalten. Wie manche Bonneftunde macht ihm diefe leichte und fo wohlthätige Sulfe! - wenn ihm die lange Blindgewesenen nach ber Overation ober beim Abschied die Bande bruden und ihm feine Bablung in bem überschwenglich reichen Erbe ber aufunftigen Welt anweisen! - - Noch immer fei bas Weib gefegnet, bas ihn ehemals zu biefer wohlthätigen Beilmethobe zwang! - ohne fie mare er nicht ein fo frucht= bares Bertzeug in der hand bes Baters der Armen und Blinden geworben; noch immer fei bas Unbenten bes chrwurdigen Molitors gefegnet! fein Beift genieße in ben Lichtgefilden bes Barabiefes Gottes alle überschwengliche Wolluft bes Menschenfreundes, bag er Stillingen jum Augenargt bilbete und bie erfte Deifterhand an ihn legte! -

Jüngling, ber bu bieses lieseft, mache über jeden Keim in beiner Seele, ber zur Wohlthätigkeit und Menschen-liebe hervorsproßt! Pflege ihn mit höchster Sorgfalt und erziehe ihn zum Baume bes Lebens, ber zwölferlei Früchte trägt; bestimmt bich bie Vorsehung zu einem nunlichen

Beruf, so folge ihm, aber wenn auch noch nebenher ein Trieb erwacht ober wenn die Borsehung eine Ausslicht eröffnet, wo du, ohne deinem eigentlichen Beruf zu schaden, Samen der Glückseit ausstreuen kannst, da versäume es nicht, laß es dir Mühe und sauren Schweiß kosten, wenn's nöthig ist; benn nichts führt uns unmittelbarer Gott näber, als die Wohltbätiakeit.

Aber hüte bich auch vor ber in jetigen Zeiten so start einreißenben falschen Thätigkeit, die ich Tansbelei zu nennen pflege. Der Sklave seiner Sinnlichkeit, ber Wollüstling, beckt seinen Unstah mit der Tünche der Menschenliebe, er will allenthalben Gutes thun und weiß nicht, was gut ist, er besörbert oft ben armen Taugenichts zu einem Amte, wo er überschwenglich schadet, und wirkt, wo er nicht wirken soll. Eben so verfährt auch der stolze Priester in seiner eigenen Vernunft, die boch in diesem Thal der Irrwische und Schatten noch gewaltig in den Kinderschuhen herumstolpert; er will Selbstherrscher in der moralischen Schöpfung sein, legt unbehauene ober auch verwitterte Steine im Bau an den unrechten Ort, und verkleistert Lücken und Löcher mit fallschem Mörtel.

Jüngling! bessere erst bein Herz und laß beinen Berstand burch bas himmlische Licht ber Wahrheit ersleuchten! Sei reines Herzens, so mirst du Gott schauen, und wenn du diese Urquelle des Lichts siehest, so wirst du auch den geraden schmalen Steg sehen, der zum Leben sihrt; dann bete jeden Morgen zu Gott, daß er dir Gelegenheit zu guten Handlungen geben möge; stöst dir dann eine solche auf, so erwisch sie den Haaren, wirke getrost, Gott wird dir beistehen; und wenn dir eine

würdige That gelungen ist, so danke Gott innig in beinem Kämmersein und fcweige!!

She ich schließe, muß ich noch etwas vom Herzen wälzen, das mich drückt: die Geschichte lebender Personen ist schwer zu schreiben; der Mensch begeht Fehler, Sinden, Schwachheiten und Thorheiten, die sich dem Publikum nicht entdeden lassen, daher scheint der Helb der Geschichte besser, als er ist: eben so wenig darf man auch alles Gute sagen, was er thut, damit man ihn nicht seines Enadenlohns berauben möge.

Doch ich schreibe ja nicht Stilling's ganzes Leben und Wanbel, sonbern die Geschichte ber Borsehung in seiner Führung. Der große Richter wird bereinst seine Fehler auf die eine, und sein weniges Gute auf die andere goldene Wagschale bes Heiligthums legen; was hier mangelt, o Erbarmer! das wird beine ewige Liebe ersehen!

## Stilling's Lobgesang-

nach bem 118ten Pfalm Davids.

De l. Bie lieblich winft fie mir, bie fanfte Morgenrothe!

Gelobet sei ber herr! Sein Blid ift huld und Güte, Sein Antlin lächelt Freundlichkeit; Und seines Odeins Hauch erquidt die Rosenblüthe; Er schenkt dem Geift Zufriedenheit.

Du Bolt bes herren! tomm, und preise Seine Guabe, Die heilig ift und ewig währt! Ihr Diener Gottes jauchst! und wandelt auf bem Pfade, Den euch Sein Wort so beutlich lehrt!

Stilling's fammtl. Schriften. L Bb.

Sinauf zu seinem Thron, die ihr ben herren liebet! Hinauf! und opfert Preis und Dant. Hinauf, gerechtes Bolt! bas mahre Tugend übet; Es tone Ihm bein Lobgesang!

Mein Pfab ging felsenan, in Damm'rung und in Schatten, Und Blitze zudten über mir; In Aengsten mancher Art, die mich umgeben hatten, Drang mein Gebet, o Gott! zu Dir.

Und Du erhörteft mich! erhörteft, Herr, mein Fleben! Und ftrömteft Troft ins mube Berg! Du ließest mich ben Glang erhab'ner Hulfe feben, Und ftilltest liebreich meinen Schmerg!

Jehovah ist mit nitr, was tann mich weiter schreden? Rein Mensch stört meine Ruhe mir. Und wird man neues Kreuz aus seinem Schlummer weden, So fürcht' ich nichts: ber Berr ift bier!

Der herr ist immer ba, mich stets zu unterstützen; Wie wohl ist mir in Seiner hut; Bas tann bas schwache Rohr, ber Menschen Trost mir nugen? Der viel verspricht und wenig thut.

Der Berr ist treu und gut, Er halt, was Er versprochen, Wer auf Ihn traut, betrügt fich nicht. Bie oft wird Fürstentreu und Fürstenwort gebrochen! Der Fürsten Fürst thut, was Er spricht.

Gleich einem Bienenschwarm umgaben mich die Leiben, Sie fumsten grimmig um mich her; Bie Gottes Heerschaar tämpft, so stürmten fie im Streiten Und machten mir das Siegen schwer.

Wie Dornenfeuer bampft und knistert in ber Flamme, Und jedes heit're Auge trübt; Wie im Geheul ber Gluth, vom Gipfel bis jum Stamme, Sich lechgend ber Zerftörung übt: So brang die Leibensflamm' burch alle meine Glieber, Und ledte Spreu und Stoppeln auf. Balb fant mein mattes Aug' bethränt jum Staube nieber, Balb fcwang es fich ju Gott hinauf.

Allein Jehovah's hauch zerftäubte biese Feinde, Er tühlte biese Flamme ab. Er zog mit ftarter hand noch früher als ich meinte, Wie neuverklärt mich aus bem Grab.

Der herr ift meine Macht, mein Lieb und meine Bonne! Mit Jubel tont ber Siegsgesang Aus Bauernhiltten auf, aus Sphären jeber Sonne, Der Burm, ber Seraph weiht ihm Dant!

Des herren rechte hand behalt auch Recht und sieget, Jehovah's Rechte ist erhöht! Jehovah's Rechte sleget, und wenn sein Anecht erlieget, So fingt er auch, fobald er fleht.

Rein! Rein! ich fterbe nicht, ich foll bes herren Berke Berklündigen noch lange Zeit. Er guchtigt mich, ber herr! boch macht mich Seine Stärke Roch lang ju Seinem Dienst bereit.

Macht auf bas goldne Thor des Rechts! Ich will Ihm bringen Ein warmes und zerknirschtes Herz. Am goldnen Rauch-Altar will ich mein Danklieb fingen. Er schuf mir Glück aus meinem Schmerz.

Gelobet feift Du, herr! bag Du jur Demuth führeft Den himmelsftiirmer, meinen Geift! 3hn bann gerknirscht, gebeugt, mit Gute so regierest, Dag er Dich nun als Diener preist.

Man hielt ben Mauerstein für ungeschickt jum Bauen; hier war er morsch, bort war er hart. Der Meister hielte an mit Bilben, mit Behauen, Bis er zulest noch brauchbar warb. Das that ber Gerr! Er that's! ein Bunber vor ben Augen Des Bolts, bas Ihn jum herren mablt.

Dies ift ber Freudentag, wo wir mit Bonne fcauen, Daß Er noch unfre haare giblt.

Herr! hilf noch ferner mir! o herr, laß wohl gelingen, Bas Deine Glite an mir thut! Gepriesen sei, wer tommt, bem herren lobzusingen, Und wer in Seinem Billen ruht!

Der herr ift unfer Licht! tommt, schmildt Sein Fest mit Maien, Bis an bie hörner am Altar! Es tön' Ihm Sattenspiel! und Alles muß sich freuen,

Daß Er fo treu, fo gutig war. Du bift mein Gott! und ich, ich bante Deiner Gite!

Die mich so wunderbar geführt, Du bift mein Gott! — und ich! des Wohlthuns nimmer müde, Bring Dir den Dant, der Dir gebührt. Salleluja! V.

## Heinrich Stilling's Cehrjahre.

Eine wahrhafte Gefdicte.

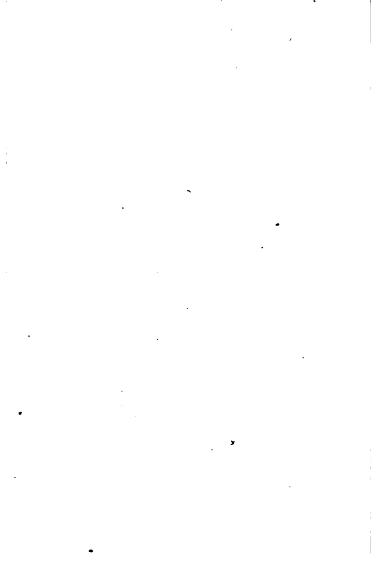

## Beinrich Stilling's Lehrjahre.

Liebe Leser und Stillingsfreunde! Ihr könnt ben Titel "Heinrich Stilling's Lehrjahre" nehmen, wie ihr wollt. — Er war bis baher selbst Lehrer und biente von der Pique auf; er sing als Dorsschulmeister zu Zellberg an und endigte als Prosessor in Marburg. Aber er war auch Schüler oder Lehrjunge in der Werkftätte des größten Meisters; ob er nun Geselle werden könne, das wird sich bald zeigen — weiter wird er's wohl nicht bringen, weil wir ja alle nur einen Meister haben und auch nur haben können.

Stilling glaubte nun ganz fest, bas Lehramt ber Staatswissenschaft sei ber Beruf, zu welchem er von der Wiege an vor- und zubereitet worden, und Marburg sei auch der Ort, wo er bis an sein Ende leben und wirken sollte. Diese Ueberzeugung gab ihm eine innige Beruhigung und er bemühte sich, in seinem Amt Alles zu leisten, was die Kraft eines Menschen leisten tann; er schrieb sein großes und weitläusiges Lehrbuch der Staatspolizei, seine Finanzwissenschaft, das Camerale practicum, die Grundlehre der Staatswirthsichaft, Heinrich Stilling's häusliches Leben und sonst noch viele kleine Abhandlungen und Flugschriften

mehr; wobei bann auch die Staars und Augenkuren unsunterbrochen fortgesett wurden. Er las täglich vier, zuweilen auch fünf Stunden Collegien, und sein Briefwechsel wurde auch immer stärker, so daß er aus allen seinen Kräften arbeiten mußte, um seinen großen und schweren Wirkungskreis im Umschwang zu erhalten; boch wurde ihm Alles dadurch um Bieles erleichtert, daß er in Marburg lebte.

Diese alte, von jeher burch ben letten Ausenthalt, Tob und Begräbniß ber heiligen Landgräfin Elisabeth von Hessen berühmte Stabt, liegt krumm, schief und buckligt, unter einer alten Burg, ben Berg hinab; ihre engen Gassen, leimerne Häuser u. s. w., machen bei bem, ber nur bloß burchreist, ober ben Ort nur oberstäcklich kennen lernt, einen nachtheiligen, aber im Grunde ungerechten Einbruck; benn sobald man das Innere des gessellschaftlichen Lebens — die Menschen in ihrer wahren Gestalt — bort kennen lernt, so sindet man die Herzelichkeit, eine solche werkthätige Freundschaft, wie man sie schwerlich an einem anderen Orte antressen wird. Dies ist kein leeres Compliment, sondern ein Dankopfer und Zeugniß der Wahrheit, das ich den lieden Marburgern schuldig din.

Dann gehört auch noch bas bazu, bag bie Gegend um bie Stadt schön und sehr angenehm ist, und bann belebt auch der Lahnfluß bie ganze Landschaft: benn ob er gleich auf seinem schwachen Rücken keine Lasten trägt, so arbeitet er boch allenthalben fleißig im Taglohn und greift rechts und links ben Nachbarn unter bie Arme.

Das erste Haus, welches in Marburg Stillingen und Selma bie Arme ber Freunbschaft öffnete, war bas Coing'sche: Doktor Johann Franz Coing war Professon ber Theologie und ein wahrer Christ; mit beiben Eigenschaften verband er einen freundlichen, sansten, geställigen und geheim wohlthätigen Charakter; seine Gattin war ebenfalls eine fromme, gottesfürchtige Frau und von bem nämlichen Charakter; Beibe stammten von französsischen Refügie's ab, und der Geschlechtsname der Frau Brosessisch üst und Ling. Dieses ehrwärdige Ehepaar hatte vier erwachsene Kinder, der Töchter, Elise, Marie und Amalia, und einen Sohn Namens Justus, der die Cheologie studirte; diese vier Kinder sind alle Ebenzbilder der Eltern, Muster christlicher und häuslicher Tuzgenden; die ganze Familie lebte sehr still und eingezogen.

Die Urfachen, warum fich bas Coing'sche Baus fo warm und freunbichaftlich an bas Stilling'iche anschloß, waren mannigfaltig : Eltern und Rinder batten Stillin g's Lebensgeschichte gelesen; beibe Manner maren Landsleute; Bermanbte von beiben Seiten hatten fich miteinanber verheirathet; Bfarrer Kraft in Frankfurt, Stilling's alter und bemahrter Freund, mar Coings Schwager, ihre beiben Gattinnen maren leibliche Schwestern; und was noch mehr als bas Alles ift, sie waren von beiben Seiten Chriften - und bies fnupft bas Band ber Liebe und ber Freundschaft fester als Alles; - wo ber Beift bes Christenthums herrscht, ba vereinigt er bie Bergen . burch bas Band ber Vollkommenheit in einem fo hoben Grabe, daß alle übrigen menschlichen Verhältniffe nicht bamit verglichen werben können; ber ift gludlich, ber es erfährt!

Selma schloß fich vorzüglich an Elife Coing an, Gleichheit bes Alters und vielleicht noch andere Ursachen,

und bann geht es über mich her; überdies hat er ja an nichts Mangel, und er kann auf bem Schloß spazieren gehen und ber freien Luft genießen, so wie er will. Nicht lange nachher erhielt benn boch ber Gefangene seine Freisbeit wieder.

Nach einem angenehmen Aufenthalt von gehn Tagen reiste Stilling von Ballerstein wieber ab; bie Berwandten begleiteten ihn bis Dintelebubl . wobin auch Schwester Sophie tam; bier blieben fie bes Rachts beifammen; bes Morgens nahm Stilling von ihnen Allen einen gartlichen Abschieb und feste bann feine Reise bis Frankfurt fort. hier traf er feine Tochter hannchen bei Freund Rraft an; fie war eine Zeitlang bei ihren Berwandten in den Niederlanden gewesen; sie war nun ermachien. Der Bater freute fich ber Tochter und bie Tochter bes Baters. Beibe fuhren nun zusammen nach Marburg. Selma tam ihnen, in Begleitung bes Freundes Coing und ihrer Freundin Glife, bis Giegen entgegen, und so tamen sie benn Alle aufammen frob und zufrieben in Marburg wieber an.

Wer Stilling's Lage jeht leibenlos glaubt, ber irrt sehr: es gibt Leiben, unter allen die schwersten, die man Riemand, als nur dem Allwissenden klagen kann, weil sie durch den Gedanken, daß sie die vertrautesten Freunde ahnen könnten, vollends unerträglich würden. Ich bitte also alle meine Leser sehr ernstlich, ja nicht über diese Art der Leiden nachzudenken, damit sie nicht ins Bersmuthen gerathen; denn hier wäre jede Vermuthung sündlich. Außerdem war Stilling's Magenkramps Leidens genug.

Um biefe Zeit tam eine wurdige Berfon nach Marburg: biefe war ber Hofmeifter zweier jungen Grafen, bie bort unter feiner Aufficht ftubiren follten - er mag bier Rafdmann beißen - Rafdmann mar Canbibat ber Theologie und besaß gang vorzügliche Talente; er hatte einen burchbringenben Berftanb, außerorbentlich bellen Blid, ein febr gebilbetes afthetisches Gefühl, und eine Betriebsamteit ohne Gleichen. Auf ber anbern Seite aber war er auch ein ftrenger Beurtheiler aller Menfchen. bic er tennen lernte; und eben bies Rennenlernen mar eines feiner liebften und angenehmften Geschäfte; überall und in allen Gefellichaften beobachtete er mit feinem Ablersblid alle Menschen und handlungen, und entschied bann über ihren Charatter ; freilich hatte bie Uebung einen Meifter aus ihm gemacht, aber feine Urtheile wurden nicht immer burch ihre driftliche Liebe geleitet, und bie Fehler nicht immer mit ihrem Mantel bebedt; inbeffen, er hatte bie jungen Grafen vortrefflich erzogen, und noch gehören fie unter bie beften Menschen, bie ich tenne. Dies machte Rafchmann bem Allem ungeachtet in ben Augen aller Rechtschaffenen ichabbar.

In einer gewissen Berbindung hatte er eine große Rolle gespielt, und ba auch seine Fertigkeit in der Menschentunde bekommen. Außerdem liebte er die Pracht und einen guten Tisch; er trank die besten Weine, und seine Speisen waren ausgesucht belicat. Im Umgang war er sehr genau, krittlich und jähzornig, und die Bedienten wurden geplagt und mißhandelt. Dieser ausgezeichnete Mann suchte Stilling's Freundschaft; er und seine Grasen hörten alle seine Collegien und kamen wöchentlich ein paarmal in sein Haus zum Besuch, auch er mußte oft neben ans bern Prosesson und Freunden bei ihm speisen; so viel ist gewiß, daß Stilling an Rasch mann's Umgang Bers

gnügen fand, so sehr sie auch in ihrer religiösen Denkungsart verschieben waren: benn Raschmann's Kenntnisse waren sehr ausgebreitet und ausgebilbet, und im Umgang mit Leuten, die nicht unter ihm standen, war er sehr

angenehm und äußerst unterhaltend.

In biesem Sommer 1788 kam auch ber Kirchenrath Mieg von Heibelberg mit seiner lieben Gattin nach Marburg, um bortige Freunde und Stilling und Selma zu besuchen. Die Redlickeit, raftlose Thätigkeit, um Gutes zu wirken, und die gefühlvolle wohlthätige Seele Micg's hatte auf Stilling einen liebevollen Eindruck gemacht, so daß beibe herzliche Freunde waren; und in eben dem Verhältniß standen auch die beiden Frauen gegen einander. Dieser Besuch knüpfte das Band noch sester; aber er hatte außerdem noch eine wichtige Wirkung aus Stilling's Denkungsart und philosophisches System.

Stilling war durch die Leibnig=Bolfisch e Philosophie in die schwere Gefangenschaft des Determinismus gerathen — über zwanzig Jahre lang hatte er mit Gebet und Flehen gegen diesen Riesen getämpft, ohne ihn bezwingen zu können. Er hat zwar immer die Freiheit des Willens und der menschlichen Handlungen in seinen Schriften behauptet und gegen alle Einwürse seiner Vernunft auch geglaubt; er hatte auch immer gebetet, obs gleich jener Riese ihm immer ins Ohr lispelte: dein Beten hilft nicht, denn was Gott in seinem Nathschluß beschlossen hat, das geschieht, du magst beten oder nicht. Dem Allem ungeachtet glaubte und betete Stilling immet sort, aber ohne Licht und Trost, selbst seine Gebets-Erhörungen trössteten ihn nicht: denn der Riese sage, es sei bloger Zussall. — Ach Gott! — diese Ansechtung war schrecklich!

Die ganze Wonne ber Religion, ihre Berheißungen bieses und bes zukunftigen Lebens, dieser einzige Trost im Leben, Leiben und Sterben, wird zum täuschenden Dunstbild, sobald man dem Determinismus Gehör gibt. Mieg wurde von ungefähr der Retter Stilling's aus dieser Gesangenschaft: er sprach nämlich von einer gewissen Abhandlung über die Philosophie, die ihm außerordentlich gefallen hatte; dann führte er auch das Postulat des Kantischen Moralprinzips an, nämlich: Handle is hat bie so kaß die Maxime deines Wollens jederzeit allgemeines Geseh sein könne. Dies erregte Stilling's Ausmerklamkeit: die Neuheit diese Sapes machte tiesen Eindruck auf ihn; er beschloß, Kant's Schriften zu lesen, dieher war er davor zurückgeschaubert, weil ihm das Studium einer neuen Philosophie — und zumal dieser — ein unübersteiglicher Berg zu sein schien.

Rant's Kritit ber reinen Vernunft las er natürlicher Weise zuerst, er saste ihren Sinn balb, und nun war auf einmal sein Kampf mit dem Determinismus zu Ende. Kant deweist da durch unwiderlegdare Gründe, daß die menschliche Vernunft außer den Gränzen der Sinnenwelt ganz und gar nichts weiß — daß sie in übersinnlichen Dingen allemal — so oft sie aus ihren eigenen Prinzzipien urtheilt und schließt — auf Widersprüche stößt, das ist: sich selbst widerspricht; dies Buch ist ein Commentar über die Worte Pauli: der natürliche Mensch vernimmt nichts von den Dingen, die des Geistes Gottes sind, sie sind, sie sind, sie sind. I. w.

Jest war Stilling's Seele wie emporgefingelt; es war ihm bisher unerträglich gewesen, daß die menschliche-Bernunft, dies göttliche Geschent, das uns von den Thieren unterscheidet, der Religion, die ihm über Alles

theuer war, schnurgerabe entgegen sein sollte, aber nun fand er Alles passend und Gott geziemend; er fand die Quelle übersinnlicher Wahrheiten in der Offenbarung Gottes an die Menschen in der Bibel, und die Quelle aller der Wahrheiten, die zu diesem Erdenleben gehören, in Natur und Vernunft. Bei einer Gelegenheit, wo Stilling an Kant schrieb, äußerte er diesem großen Philossophen seine Freude und seinen Beisall. Kant antworztete, und in seinem Briese an ihn standen die ihm ewig undergestlichen Worte:

"Auch barin thun Sie wohl, daß Sie Ihre cinzige Beruhigung im Evangelio suchen, benn es ift die unversicgbare Quelle aller Wahrsheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Feld ausgemessen hat, nirgends anders zu finden

finb!"

Rachher las Stilling auch Kant's Kritit ber praktischen Vernunft, und dann seine Religionen innerhalb der Gränzen der Bernunft. Anfänglich glaubte er in beiden Wahrscheinlichkeit zu bemerken, aber bei reiserer Ueberlegung sah er ein, daß Kant die Duelle übersinnlicher Wahrheiten nicht im Evangelium, sondern im Moralprinzip suchte; wie kann aber dieses, nämlich das sittliche Gefühl des Menschen — das dem Merikaner die Menschenopfer, dem Rordamerikaner das Stalpiren des Hirnschels eines unschuldigen Gesangenen, dem Otaheitaner das Stehlen und dem Hindus die Andetung einer Ruch gebeut — Quelle überssinnlicher Wahrheiten sein? — Oder sagte man: nicht das verdorbene, sondern das reine Moralprinzip, welches sein Bostulat richtig ausspricht, sei diese Quelle,

fo antworte ich: bas reine Moralprinzip ift eine bloke Form, eine leere Fahigleit, bas Gute und Bofe zu ertennen; aber nun zeige mir einmal einer irgendwo einen Menschen im Buftand bes reinen Moralpringips! - Alle werben von Jugend auf burch mancherlei Frrfale getäuscht, fo bağ fie Bojes für gut und Gutes für bos balten. -Wenn bas Moralpringip jum richtigen Führer ber menschlichen Sandlungen werben foll, fo muß ihm bas mahre Bute und Schone aus einer reinen, unfehlbaren Quelle - gegeben werben - aber nun zeige man mir eine folche reine, unfehlbare Quelle außer ber Bibel! - Es ift eine ewige und gemiffe Bahr= beit, bag jeber Beifchefat ber gangen Moral eine unmittelbare Offenbarung Gottes ift beweise mir Giner bas Gegentheil - was bie weisesten Beiben Schönes gefagt haben, bas war ihnen burch vielfeitige Reflerionen aus bem Licht ber Offenbarung augefloffen.

Stilling hatte inbessen burch Kant's Kritit ber reinen Bernunft genug gewonnen, und bies Buch ist und bleibt die einzig mögliche Philosophie, dies Wort im ge-

wöhnlichen Berftanbe genommen.

So sehr auch Stilling nun von dieser Seite beruhigt war, so sehr brobte ihm von einer andern eine
noch größere Gesahr; ein weit seinerer und daher auch
gesährlicherer Feind suchte ihn zu berücken: sein häusiger
Umgang mit Raschmann flöste ihm allmählig, ohne
daß er's merkte, eine Menge Ibeen ein, die ihm einzeln
gar nicht bedenklich schienen, aber hernach im Ganzen —
zusammengenommen — eine Anlage bilbeten, aus der
mit der Zeit nichts anders, als: erst Sozinianismus,

bann Deismus, bann Naturalismus, und endlich Atheismus und mit ihm das Widerchristenthum entstehen kann. So weit ließ es nun zwar sein himmslischer Führer nicht mit ihm kommen, daß er auch nur einen Ansang zu diesem Abfall von der himmlischen Wahrsheit gemacht hätte, indessen war das doch schon arg genug, daß ihm der versöhnende Opfertod Jesu ansing, eine orientalische Ausschmückung des sittlichen Verdienstes Christi um die Menschheit zu sein.

Raschmann wußte dies mit so vieler Wärme und Ehrerbietung gegen den Erlöser und mit einer so scheinsbaren Webe gegen ihn vorzutragen, daß Stilling ansfing überzeugt zu werden. Doch kam es nicht weiter mit ihm, denn seine religiösen Begriffe und häufigen Ersahrungen waren gar zu tief in seinem ganzen Wesen, eingewurzelt, als daß der Abfall weiter hätte gehen,

ober auch nur beginnen tonnen.

Dieser Zustand mährte etwa ein Jahr, und eine gewisse erlauchte und begnadigte Dame wird sich noch eines Briefes von Stilling aus bieser Zeit erinnern, der ihm ihre Liebe und Achtung auf eine Zeitlang — nämlich so lange entzog, bis er wieder ins Reine gekommen war.

Sottlob! bahin kam er wieder und nun bemerkte er mit Erstaunen, wie sehr sich allmählig die züchtigende Gnade schon von seinem Herzen entsernt hatte — von weitem zeigten sich schon längst erloschene sündliche sinnzliche Triede in seinem Herzen, und der innere Gottesfriede war in seiner Seele zu einem sernen Schimmer geworden. Der gute hirte holte ihn um und leitete ihn wieder auf den rechten Beg; die Mittel dazu zeigt der Berfolg der Geschichte.

Diese Abweichung hatte ben Nuten, daß Stilling bie Berföhnungslehre noch genauer prüfte, und nun so fest anfaßte, daß sie ihm keine Gewalt mehr entreißen soll.

Des folgenden Jahres, im Winter 1789, schrieb die regierende Gräfin von Stollberg=Wernigerobe an Stilling, er möchte sie doch in den Ofterferien besuchen — er antwortete, daß er um eines bloßen Besuchs willen nicht reisen durse; sobald aber Blinde dort wären, benen er dienen könnte, so wolle er kommen. Dies hatte nun die Birkung, daß der regierende Graf in seinem Lande bekannt machen ließ, es würde ihn ein Augenarzt des suchen, wer also seiner Hülfe benöthigt wäre, der möchte in der Charwoche auf das Wernigeroder Schloß kommen. Diese so wohlmeinende Veranstaltung hatte nun das brollige Gerücht veranlaßt: der Graf von Wernigerode habe allen Blinden in seinem Lande bei zehn Reichsthalern Strase besohlen, in der Charwoche auf dem Schloß zu erscheinen, um sich da operiren zu lassen.

Auf die erhaltene Nachricht, daß sich Blinde einfinden würden, trat also Stilling diese Reise den Dienstag in der Charwoche zu Pferde an; der junge Frühling war in voller Thätigseit, überall grünten schon die Stachelbeer Sträucher, und die Ausgeburt der Natur erfüllte Mies mit Wonne. Bon jeher sympathisite Stilling mit der Natur, daher war es ihm auf dieser Reise innig wohl. Auf dem ganzen Wege war ihm nichts auffallender, als der Unterschied zwischen Ofterrode am Fuße des Harzes, und Klausthal auf der Höhe besselben: dort grünte der Frühling, und hier, nur zwei Stunden weiter,

starrte Alles von Gis, Ralte und Schnee, ber wenigstens

acht Schuh tief lag.

Am Charfreitag Abend kam Stilling auf dem Schloß zu Wernigerobe an: er wurde mit ungemeiner Huld und Liebe von der gräflichen Familie empfangen und aufgenommen. hier fand er elf Staarblinde, alle im Schloß einquartirt, sie wurden aus der Rüche gespeist, und Stilling operirte sie am ersten Oftertag Morgen vor der Kirche, und der gräfliche Leibchirurgus besorgte den Rerband.

Unter biesen Blinden war eine junge Frau von 28 Jahren, welche auf dem heimwege von Andreasberg nach Isenburg an der Seite des Broden eingeschneit worden; der Schnee war so start und so häufig gefallen, daß er ihr endlich über dem Kopf zusammen gegangen war, und sie nun nicht weiter fort konnte; sie hatte 24 Stunden in einer ruhigen Betäubung gelegen, als man sie fand. Der ganze Unfall hatte ihrer Gesundheit weiter nicht geschadet, außer daß sie vollkommen staarsblind geworden war; sie wurde nun wieder sehend.

Dann waren auch ein alter Mann und seine alte Schwester unter biesen Blinden; Beide hatten eine lange Reihe von Jahren den grauen Staar gehabt, und sich also in zwanzig Jahren nicht gesehen. Als sie nun Beide geheilt waren und zuerst wieder zusammen kamen, so war ihre erste Empfindung, daß sie sich Beide anstaunten und

verwunderten, wie fie fo alt aussehen.

Die Tage, die Stilling hier im Borhof bes himmels verlebte, find ihm ewig unvergeflich. Acht Tage nach Oftern reiste er wieber nach Marburg.

Nach einigen Wochen tam bie liebe gräflich = Wer=

nigerobische Familie burch Marburg, um in die Schweiz zu reisen. Stilling und Selma wurden von ihr besucht, und bei dieser Gelegenheit äußerte der Graf den Gedanken, daß er mit seiner Reisegesellschaft kunstigen 12. September wieder bei ihm sein und dann mit ihm seinen Gedurtstag seiern wollte. Der edle Mann hielt Wort; den 12. September, welcher Stilling's 50ster Gedurtstag war, kam die ganze Reisegesellschaft glücklich, gesund und vergnügt wieder in Marburg an.

Ein guter Freund aus ber Suite bes Grafen hatte ein paar Tage vorher Selma einen Wint bavon gegeben, fie hatte also auf ben Abend ein großes Dabl veranstaltet, ju welchem auch Rafchmann mit feinen Grafen, nebft noch anbern lieben Darburgern eingelaben waren; bag bierbei bas Coing'fche Saus nicht vergeffen wurde, branche ich wohl nicht zu erinnern. Roch nie war Stilling's Geburtstag fo boch gefeiert worden. Erleuchtung feines Rathebers und eine Rebe von Raschmann erhöhten biese Feier. Artig war es indeffen, bag man Stilling's Lebens-Jubilaum fo feierlich beging, ohne bag ein Menfch baran gebacht hatte, bag biefer gerabe ber 50ste Geburtstag fei; bas Gange machte fich fo von felbft, nachher fiel es Stilling ein, und nun zeigte es fich auch, baf biefer Abend eine Ginweihung ju einer neuen Lebensperiobe gewesen fei.

Balb nachher (im Herbst 1789) singen bie Ferien an, in welchen Stilling eine Reise ins Darmstädtische und bann nach Reuwied machen mußte, um Blinden zu bienen. Raschmann, seine Grasen und Selma begleiteten ihn bis Frankfurt, er reiste dann nach Rüsselsheim am Main, wo er die Frau Pfarrerin Sartorius operirte und neun vergnügte Tage bei dieser christlichen Familie verlebte; hier war der Ort, wo sich Stilling in Ansehung der Bersöhnungslehre zuerst auf dem sahlen Pferd erwischte: der Pfarrer Sartorius war noch aus der Hallischen oder Frankens Schule, und sprach mit Stilling über die Wahrheiten der Religion in diesem Styl, vorzüglich war von der Versöhnungslehre und von der zugerechneten Gerechtigkeit die Rede. Ohne cs zu wollen, kam er mit dem Pfarrer in einen Disput über diese Materie, und entdeckte nun, wie weit er schon abzgekommen war — hier begann also seine Rücksehr.

In Darmstadt operirte Stilling auch verschiebene Personen; hier traf er einen Mann an, ber noch bis bahin ber einzige Staarpatient ist, ber Gott zu Ehren blind bleiben wollte: benn als ihm Stilling's Ankunst gemelbet und gesagt wurde, er könne nun mit der Hülse Gottes wieder sehend werden, so gab er ganz gelassen zur Antwort: "Der Herr hat mir dies Kreuz aufgelegt, ihm zu Ehren will ich's auch tragen!"— Welch ein Misbeariss!

Bon Darmstadt ging Stilling nach Mainz, wo sich damals der Graf Maximilian von Degensfeld aufhielt. Beibe wollten mit einander nach Reumied reisen. In Gesellschaft dieses eblen Mannes bessuchte er den, wegen seines musikalischen Instrumentes berühmten Herrn von Dünewald; sie besahen seinen niedlichen Garten mit der Kapelle und seinem Grad, und dann sahen und hörten sie auch das eben erwähnte Instrument, auf welchem ihnen der Eigenthumer eine ganze

Symphonie mit allen dazu gehörigen Instrumenten nastürlich und vortrefflich vorspielte. Wo dies herrliche Studim Krieg geblieben ist, und ob es nicht auf immer verstimmt worden, das weiß ich nicht.

Des andern Morgens fuhren fie in einem bebedten Rachen ben Rhein hinab. Es ging jest beffer als im Sabre 1770, als auf ber Reife nach Strafburg bie Sacht umfiel, ober 1771 auf ber Reise nach Saus, ale Stilling auch biefe Bafferfahrt, am Abend in einem breis bortigen Rahnchen machte und fich mit feinem Begleiter auf eine Jacht rettete. Es war ein prachtiger Berbftmorgen, und die purpurne Morgenrothe blies fo ftark in bas Segel bes bebedten Rachens, bag fie bie feche Stunden von Maing bie Bingen in brei machten. Diefe Bafferfahrt ift wegen ber romantischen Ansichten weit und breit berühmt, aber Stillingen wegen oben bemerkter gelittener Unfälle unvergefilich. Rachmittage um vier Uhr tamen fie in Neuwied an, wo fie auch Rafchmann mit feinen Grafen und ben jegigen Bicefangler ber Univerfität, bamale Brofeffor Errleben, antrafen; mit biefem Freund murbe Stilling bei bem Baftor Ming einquartirt, bie übrigen logirten jum Theil im Schloß.

Diese Reise Stilling's nach Neuwied ist darum in seiner Geschichte merkwürdig, weil er hier zum erstenmal in seinem Leben einen Herrnhuter Gemeinort kennen lernte und einer ihrer sonntäglichen Gottesverzehrungen beiwohnte, in welcher Br. Du Bernon eine herrliche Predigt hielt. Alles zusammen machte tiesen Eindruck auf Stilling und brachte ihn der Brüdergemeinde näher, wozu auch Raschmann vieles beitrug, welcher, ob er gleich in Ansehung seiner religissen Ge-

finnungen himmelweit von ihr verschieben mar, boch mit vieler Dochachtung und mit Enthusiasmus von ihr rebete. Stilling war von jeher ben herrnhutern gut gewefen, ob er gleich noch viele Borurtheile gegen fie batte: benn er war bisher mit lauter Erwedten umgegangen, die Bieles an ber Brübergemeine auszuseben hatten, und felbit batte er noch teine Gelegenheit gehabt, fie zu prüfen. Bei Allem bem mar fie ihm wegen ihrer Diffionsanstalten febr ehrmurbig.

Der bamale regierenbe Fürft Johann Friebrich Alexander, berühmt burch feine Beisheit und Dulbungemarimen, ein bejahrter Greis, mar mit feiner Bemablin auf feinem Luftschlof Monrepos, welches zwei Stunden von ber Stadt entfernt ift und bas Thal hinauf oben am Berg liegt, von wo aus man eine unvergleichliche Aussicht bat. An einem fconen Tage ließ er bie beiben Marburger Brofcfforen, Errleben und Stilling, in feiner Equipage holen; fie fpeisten ju Mittag mit biefem Fürstenpaar und tehrten am Abend wieber nach Reuwied gurud. hier entstand eine vertrauliche religible Bekanntichaft zwischen ber alten Fürftin und Stilling, bie burch einen fehr fleißigen Briefwechfel bis zu ihrem Uebergang ins beffere Leben unterhalten wurde; fie war eine geborne Burggrafin von Rirch= berg, eine febr fromme und verständige Dame: Stilling freute fich auf ihren Willtomm in ben feligen Gefilben bes Reiches Gottes.

Nachbem auch hier wieber Stilling einige Tage lang Blinden gebient hatte, fo reiste er in Begleitung feines Freundes und Rollegen Errleben wieber nach Marburg zurück.

In Betlar glaubte Stilling ganz gewiß einen Brief von Selma zu finden, aber er fand keinen. Bei seinem Eintritt ins Pfarrhaus bemerkte er an Freund Machenhauer und seiner Gattin eine gewisse Berslegenheit; schnell fragte er, ob kein Brief von Selma da sei? Nein! antwortete sie, Selma ist nicht wohl, boch ist sie nicht gefährlich krank; dies sollen wir Ihnen nebst ihrem Gruß sagen. Dies war für Stilling genug: im Augenblicke nahm er Extrapost, und kam am Rachsmittag in Marburg an.

Ganz unerwartet begegnete ihm seine Tochter Hannschen im Borhaus; sie war ein halb Jahr bei Selma's Geschwistern in Schwaben zu Remmathen und Balsterstein gewesen. Schwester Sophie Gohbach hatte ihr biele Liebe erwiesen, aber burch eine verdrießliche Krantheit, nämlich bie Kräte, war sie in sehr traurige Umstände gerathen; sie hatte unaussprechlich gelitten und sah sehr übel aus. Stilling's Baterherz wurde zerzrissen, seine Wunden bluteten. Durch Dannchen erfuhr er, daß die Mutter nicht gefährlich trant sei.

So wie er die Treppe hinauf stieg, sah er Selma blaß und entstellt am Ed bes Treppengeländers stehen; mit einem zärtlich wehmuthigen Blid, durch Thränen lächelnd, empfing sie ihren Mann und sagte: Lieber! sei nicht bange, es hat nichts mit mir zu sagen; er beru-

bigte fich und ging mit ihr ine Rimmer.

Selma hatte im Frühjahr ein ungludliches Rindsbett gehabt, sie mußte durch den Geburtshelser entbunden werden. Bei dieser Gelegenheit suhr ein Schwert durch Stilling's Scele, er mußte einen töbtlichen Schmerz durchkampfen, besen Ursache nur Gott bekannt ift, Selma

selbst hatte sie nie erfahren. Ein bilbschöner Knabe tam tobt auf die Welt: Bielleicht hatte auch Selma bei dieser Gelegenheit gelitten, Gott weiß es! Bermuthlich war ein Fall, den sie bei einer Feuersgesahr gethan hatte, Schuld an dieser unglücklichen Entbindung und den spatern Folgen. Jest war sie nun wieder in gesegneten Umständen und Stilling glaubte, daß ihre Unpässlichkeit aus dieser Quelle herrühre; sie wurde auch wirklich wieder besser, aber nun folgte von ihrer Seite eine Erklärung, die Stilling's Seele, die durch so viele, langwierige und schwereleiden ermüdet war, in tiese Schwermuth stürzte. Bald nach seiner Zurückfunft von Neuwied, als er mit Selma auf ihrem Sopha saß, saßte sie seine Hand und sagte:

Lieber Mann! hore mich ganz ruhig an und werbe nicht traurig! ich weiß gewiß, bag ich in biefem Rinbbett fterben werbe - ich schicke mich auch fernerbin nicht mehr in Deinen Lebensgang; wozu mich Gott Dir gegeben bat, bas hab' ich erfüllt, aber in Zutunft werbe ich nicht mehr in Deine Lage paffen. Wenn Du nun willft, bak ich die noch übrige Zeit ruhig leben und bann freudig fterben foll, fo mußt Du mir verfprechen, bag Du meine Freundin Elife Coing beirathen willft, bie fdidt fich von nun an beffer für Dich ale ich, und ich weiß, daß fie eine gute Mutter für meine Rinber und eine treffliche Gattin für Dich fein wirb - nun fete Dich einmal über bas, was man Wohlftand beißt, hinaus und verfprich mir bas. - Gelt, Lieber! Du thuft es? - Der fehnsuchtsvolle Blid. ber aus ibren iconen blauen Augen ftrablte, mar unbefdreiblich.

Meine Lefer mogen felbft urtheilen, wie Stillingen

in biesem Augenblicke zu Muthe war — baß er ihren Bunsch — ihr zu versprechen, baß er Elise nach ihrem Tode heirathen wolle, unmöglich erfüllen konnte, läßt sich leicht benken — boch ermannte er sich und antworstete: Liebes Kind! Du weißt selbst, baß Du in jeder Schwangerschaft Deinen Tod geahnet hast und bist glücklich bavon gekommen, ich hoffe, so wird es auch jeht gehen — und bann besinne Dich einmal recht, ob es möglich sein, Dir zu versprechen, was Du von mir forberst, es stößt ja gegen Alles an, was nur Schicklickeit genannt werden kann. Selma sah verlegen um sich her und erwiderte: es ist doch traurig, daß Du Dich nicht über das Alles wegsehen kannst, um mich zu beruhigen; daß ich sehr serbe, das weiß ich sicher, es ist jeht ganz anders, als sonst.

Obgleich Stilling biefer Tobes Mhnung eben keinen ftarken Glauben beimaß, so wurde boch sein Gemüth burch seine tiefe ahnende Schwermuth gedruckt, und er faßte ben Entschluß, von nun an täglich auf ben Knieen um Selma's Leben zu beten, ben er auch treulich ausstührte.

Den ganzen Winter über rüstete sich Selma zu ihrem Tob, wie zu einer großen Reise — man kann benken, wie ihrem Mann babei zu Muthe war — sie suchte Alles in Ordnung zu bringen und das Alles mit Heiterkeit und Gemütheruhe. Zugleich suchte sie dann immer ihren Mann zur Heirath mit Elise zu bewegen und ihm sein Berssprechen abzulocken. Hierin ging sie unglaublich weit: benn an einem Abend tras sich, daß Stilling, Selma und Elise ganz allein an einem runden Tischen saßen und zusammen aßen; gegen das Ende blicke Selma sehnsuchtsvoll Elise an und sagte: Richt wahr, liebes

Lieschen, Sie heirathen meinen Mann, wenn ich tobt bin? — Die Lage ist schlechterbings unbeschreiblich, in welcher sich Stilling und Elise bei biesem Antrag befanden. — Elise wurde blutroth im Gesicht und antwortete: Sprechen Sie doch so nicht, Gott wolle uns vor diesem Fall bewahren! — und Stilling gab ihr einen liebevollen Berweis über ihr unschliches Benehmen. Als sie nun in diesem Punkte mit ihrem Manne nicht sertig werden konnte, so wandte sie sich an gute Freunde, von denen sie wußte, daß sie über Stilling viel versmochten und bat sie slehentlich, sie möchten doch sorgen, daß nach ihrem Tode ihr Wunsch erfüllt würde.

Im Frühjahr 1790 rudte nun allmählig ber wich= tige Zeitpunkt von Selma's Rieberkunft beran; Stilling's Gebet um ihr Leben murbe bringenber, fie aber blieb immer ruhig. Den 11. Mai tam fie mit einem jungen Gobn gludlich nieber, fie befand fich wohl, und Stilling freute fich boch und bankte Gott; bann machte er seiner lieben Rindbetterin gartliche Bormurfe über ihre Ahnung; allein fie fab ihn bedentlich an und fagte febr nachbrudlich: Lieber Mann! wir find noch nicht fertig! Fünf Tage mar fie recht wohl, fie trantte ibr Rind und war heiter; aber am fechsten zeigte fich ein Friesel, fie wurde fehr trant, und nun ging Stilling bas Baffer an bie Secle. Freundin Glife tam, um ihr aufzuwarten, mobei fie bann auch Sannchen treulich unterftuste; auch Mutter Coing tam täglich und löste zu Zeiten ihre Tochter ab.

Noch immer hatte Stilling hoffnung zu ihrer Genesung; als er aber an einem Nachmittag allein an ihrem Bette faß, so bemerkte er, baß sie unordentlich zu reben anfing und am Bettluch zurechtlegte und pflückte. Jeht lief er unter Gottes himmel hinaus burch das Rentshofer Thor, und bann burch das Birkenwäldchen um den Schloßberg herum; er rief aus seinem Innersten empor, daß es durch aller himmel himmel hätte dringen mögen, nicht um Selm a's Leben, denn er verlangte kein Wunder, sondern um Kraft für seine müde Seele, um diesen harten Schlag ertragen zu können.

Dies Gebet wurde erhört, er trat beruhigt in sein haus, ber Friede Gotles thronte in seiner Brust; er hatte bem herrn bies große Opfer gebracht und Er hatte es gnäbig angenommen. Bon nun an sah er Selma nur noch zweimal wenige Augenblicke: benn seine physsische Ratur litt zu sehr, und man fürchtete, sie möchte es nicht aushalten, er ließ sich also rathen und hielt sich entsernt.

Des folgenden Tages am Nachmittag ging er noch einmal zu ihr, sie hatte schon den Kinnbackenzwang; Elise saß auf dem Sopha und ruhte; jett erhob Selma den halberloschenen Blick, schaute ihren Mann sehnlich an und winkte dann auf Elise — Stilling schlug die Angen nieder und entfernte sich.

Des folgenden Morgens ging er noch einmal an ihr Bett. — Rein! ben Andlick vergißt er nie, Morgenröthe der Ewigkeit glänzte auf ihrem Angesicht. Ift Dir wohl? fragte er sie. — Bernehmlich hauchte sie zwischen den zugeklemmten Zähnen durch: D ja! Stilling wankte fort und sah sie nicht wieder: benn so start auch sein Geist war, so sehr wurde doch seine physische Ratur und sein Herz erschüttert; auch Elise konnte ihrer Freundin Sterben nicht sehen, sondern Mutter Coing drückte ihr die Augen zu. — Sie entschlief die folgende Racht den 23. Mai,

Morgens um ein Uhr; man tam weinend an Stils ling's Bett, es ihm zu sagen: "Herr, bein Wille gesschehe!" war seine Antwort.

Selma! — tobt! — bas Beib, auf welches Stilling stolz war? — tobt? — bas will viel sagen. Za, in seiner Seele thronte hoher Friede, aber dennoch war sein Zustand unbeschreiblich, seine Natur entsehlich erschüttert — ber immersort quälende Magentramps hatte ohnehin schon sein Nervensystem auf einen hohen Grab gespannt, und dieser Schlag hätte es ganz zerrütten können, wenn ihn Gottes Batergüte nicht unterstütt — oder in ber Modesprache zu reden: wenn er nicht eine so starte Natur gehabt hätte. Es war nun todt und stille um ihn her — bei Christinens Abschied war er durch das langwierige Leiden so vordereitet, daß es eine Wohlthat, eine Erleichterung für ihn war, aber jetzt war es ganz anders.

Daß Selma recht hatte, als fie fagte: sie passe in seinen Lebensgang nicht mehr, bas fing er zwar an beutlich einzusehen, und im Berfolg fand er es wahr, aber boch war ihr Heimgang herzeingreisend und schrecklich: sie war ihm sehr viel, für ihn ein großes Wertzeug in der Hand seines himmlischen Führers gewesen, und nun war ste nicht mehr da.

Stilling war, als er Selma heirathete, noch nie unter Leuten von vornehmem Stand gewesen: von seinem Herkommen und Erziehung hing ihm noch Bieles an: in seinem ganzen Leben und Weben, Gehen und Stehen, Essen und Trinken, in der Art sich zu Keiden, besonders aber im Umgang mit vornehmen Leuten, benahm er sich so, daß man im Augenblicke seinen niedern Ursprung

bemerkte, immer that er der Sache entweder zu viel oder zu wenig. Dies Alles polirte Selma, die ein sehr gesbildetes Frauenzimmer war, rein ab. Wenigstens hat man späterhin nie mehr die Bemerkung gemacht, daß es Stilsling an guter Lebensart fehle. Diese Politur war ihm aber auch nöthig: denn nachher fand sich's, daß er bestimmt war, sehr viel mit Versonen vom höchsten Rang

umzugehen.

Borzüglich mar fle ihm aber in feinem Schulbenwefen ein von Gott gefandter Engel ber Bulfe: fie mar eine vortreffliche Saushalterin; mit einem fehr mäßigen Ginkommen in Lautern und Beibelberg hatte fie boch icon über zweitaufenb Bulben Schulben abgetragen, und baburch alle Krebitoren fo beruhigt, bag bie übrigen zufrieben waren und gerne marteten. Die hauptfache aber war, bag fie alfofort, fobalb fie Stilling gebeirathet hatte, seine burch ben elenben, gefühllofen Raufmannsgeift unbarmbergiger Rrebitoren gequalte Seele bergeftalt beruhigte, bag er nicht wußte, wie ihm geschah; fie sette ibn aus einem, jeben Augenblid bem Schiffbruch brobenben Sturm aufe Trodene. - Barte Du Deines Berufe - fagte fie - befümmere Dich um nichte: und überlaß mir bie Gorge - und fie bielt treulich Wort. — Selma mar also in ihrem neunjährigen Cheftand ein unichatbares Wertzeug ber Begludung für Stilling gemefen.

Wenn fie fich erklärte, bag fie kunftig nicht mehr in Stilling's Lebensgang paffen wurde, und wenn bas auch ganz richtig war, so muß ich boch alle meine Lefer bitten, beswegen nichts Arges zu benten ober zu ahnen. Selma hatte einen ausnehmend eblen Charatter, fie war ein herrliches Weib: aber es gibt Lagen und Berhalt= niffe, zu welchen auch ber vortrefflichste Densch nicht paßt.

Stilling's Führung war inmer planmäßig, ober vielmehr: ber Plan, nach welchem er geführt wurde, war immer so offenbar, daß ihn jeber Scharssichtige bemerkte — auch Raschmann durchschaute ihn, oft staunte er Stilling an und sagte: die Vorsehung muß etwas Sonderbares mit Ihnen vorhaben; denn alle Ihre großen und kleinen Schickale zielen auf einen großen Zweck, der noch in der dunkeln Zukunft verborgen liegt. Dies fühlte auch Stilling sehr wohl, und es beugte ihn in den Staub, aber es gab ihm auch Muth und Freudigkeit zum Fortringen auf der Kampsbahn, und wie sehr eine solche Führung das wahre Christenthum und den Glauben an den Weltzversöhner besördere, das läßt sich leicht erachten.

Selma lag ba entfeelt — Hannchen, ein Mabchen bon sechzehn und einem halben Jahr, ergriff nun mit Muth und Entschloffenheit bas Ruber ber Haushaltung, und eine treue brave Magb, bie Selma schon in Lautern zu fich genommen, erzogen, und zu einer guten

Röchin gebilbet hatte, unterftuste fie.

Bon sechs Kindern, die Selma geboren hatte, lebten noch drei: Lisette, Karoline und dann der verwaiste Säugling, dem sie entslohen war. Lisette war vier und ein viertel, und Karoline zwei und ein halb Jahr alt. Selma selhst hatte noch nicht volle dreißig Jahre geslebt, als sie starb, und so viel geleistet — sonderbar ift's, daß sie in ihren Brauttegen zu Stilling sagte: Sie werden mich nicht lange haben, denn ich

werbe nicht breißig Jahre alt; ein merkwürbisger Mann hat mir bas in Dettingen gefagt.

So treu und rechtschaffen auch hannchen war, fo war fie bach ber Erziehung ihrer kleinen Geschwister bamale noch nicht gewachsen; bafür hatte aber bie Ber= klarte auch fcon geforgt, benn fie hatte verordnet, bağ Lifette fo lange zu ihrer Freundin Dieg nach Seibelberg gebracht werben follte, bis ihr Bater wieber geheirathet hatte, und eben fo lang follte auch Raroline bei einer anbern guten Freundin, die einige Meilen weit von Marburg wohnte, verpflegt werben. Das Erfte wurde einige Wochen hernach ausgeführt: Stilling schidte sie mit einer Magd nach Frankfurt ins Kraftifche haus, wo fie Freundin Mieg abholte; Raroline aber nahm Mutter Coing ju fich, benn fie fagte: es ift hart, bem tiefgebeugten Bater zwei Rinder auf einmal zu entziehen und fie fo weit von ihm zu entfernen. Stilling war bamit gufrieben, benn er mar überzeugt, bag Selma Elifen beibe Rinber übertragen batte, wenn es bem Wohlftand nicht zuwiber gewesen ware; - biefer gebot nun bem Coing'ichen Saufe, fich etwas zurudzuziehen; ftatt beffen brangte fich ein anberes aur Bulfe bervor.

Der jetige geheime Rath und Regierungsbirektor Rieß in Marburg war bamals noch Regierungsrath und fürstlicher Commissarius bei ber Universitätsgüters verwaltung, bei welcher auch Stilling als Kameralist gleich von Ansang an war angestellt worden: beide Männer kannten und liebten sich. Raum war also Selma versschieden, so kam Rieß und übernahm die ganze Besorzung, die die Umstände erforderten; Stilling mußte

alsofort mit ihm in sein Haus gehen und da bleiben, bis Allcs vorbei war. Seine gute Gattin nahm zugleich auch den kleinen Säugling weg und verschaffte ihm alsofort eine Amme, und dann sorgte auch Rieß für die Beerdigung der Leiche, so daß sich Stilling schlechterzbings um nichts zu bekümmern brauchte. Das Kind wurde auch im Rießischen Hause getauft, und Rieß und Coing, nehst Raschmann und den Grafen, die sich dazu erboten, waren die Gevattern. Dergleichen Handlungen werden dereinst hoch angerechnet werden; Rieß und Stilling sind Freunde auf die Ewigkeit, und dort läßt sich bester von der Sache sprechen, als hier.

Das erfte, was nun Stilling zu feiner Erleichterung vornahm, mar, bag er feinen alten Bater Bil= helm Stilling holen ließ; ber ehrwurbige, vierundfiebenzigjährige, in ber Schule ber Leiben hochgeprufte Greis fam alfofort; feine Seelenrube und Gelaffenbeit in allen Leiden flögte auch feinem Sohne, ber feinem Bilbe ahnlich ift, Troft ein. Gegen vierzehn Tage blieb er ba; mahrend ber Zeit erholte fich Stilling wieber wozu bann auch Selma's letter Bille Bieles beitrug. Dag er wieber heirathen mußte, verstand fich von felbft, benn er mußte Jemand haben, ber seine Kinder erzog und ber Haushaltung vorstand, weil ja hannchen, wenn fie ihr Glud machen tonnte, es um bes Baters Haushaltung willen nicht verscherzen burfte. Wie wohlthatig war es nun, bag bie rechtmäßige Besitzerin seincs Bergens ihre Nachfolgerin — und amar fo — bestimmte, bag Stilling felbst auch teine andere Babl getroffen haben würbe.

Wer es nicht erfahren hat, ber kann es nicht glaus

ben, wie sehr beruhigend es für einen Wittwer ist, wenn er weiß, daß seine zur Ruhe gegangene Gattin seine Wahl billigt! — und hier war mehr als Billigung.

Rach Ablauf ber Zeit, die der Wohlstand bestimmt und die Gesehe vorschreiben, hielt Stilling um Elise an; die Eltern und sie selbst machten ihn durch ihr liedes volles Jawort wiederum glücklich; Gottes gnädiges Wohlgefallen an dieser Berbindung, der verewigten Selma ersfüllter Wille und der segnende Beisall aller guten Menschen strömten eine Ruhe in seine Seele, die nicht beschrieden werden kann. Von nun an nahm sich Elise Karolinens Erziehung an; auch besuchte sie Hannchen und ging ihr mit Rath an die Hand, und Stilling hatte nun auch wieder eine Freundin, mit der er von Herz zu Herzen reden konnte.

Jest rückte nun auch wieder der zwölfte September heran, der im vorigen Herbst so glänzend war geseiert worden; Stilling hatte seitbem ein schweres Lebenssjahr durchgekämpst. Jest studirte nun der Erbprinz von Hessen in Marburg, welchem Stilling auch wöchentslich viermal Unterricht gab; dieser ließ ihn auf seinen Geburtstag zur Mittagstafel einladen, und Vater Coing wurde ebenfalls gebeten; am Abend wurde er in Coing's Haus geseiert.

Der 19. November, ber Tag ber heiligen Elisabeth, war von jeher in der Duising'schen Familie bemerkt worden, und gewöhnlich führten auch die Frauenzimmer aus ihr diesen Namen; bei Elisen war er besonders auch beswegen merkwürdig, weil sie eigenklich dreimal Elisabeth heißt: sie wurde den 9. Mai 1756 geboren, und hatte drei Tauszeugen, wie sie wohl wenige Menschen

haben, namlich ihre Grogmutter Duifing, beren ihre Mutter, Bultejus, und bann biefer Urgrogmutter, also Elifens Ur-Urgrogmutter, die Frau von Samm; alle brei Matronen, bie Großmutter, Urgroßmutter und Ur-Urgroßmutter waren auch bei ber Taufe gegenwärtig, und bie lettere, bie Frau von Samm, legte bei ber Taufmablzeit ben Gaften vor. Alle brei Frauen biefen auch Elifabeth. Diefer Elifabethen : Tag wurde gu Stilling's und Elifens Ropulation bestimmt. Er las zuerst feine vier Collegien, gab bem Prinzen seine Stunbe, und bann ging er ins Coing'iche Saus zur Ropulation. Diese Berufstreue rechnete ihm ber Churfurst von Beffen boch an, ob Er ihm auch gleich barüber schmerzende Vorwürfe machte, bak er fo balb wieber geheirathet habe.

Die Coing'ichen Eltern . hatten verschiebene Freunde jum Bochzeitsabendmahl eingelaben, und ber reformirte Brediger Schlarbaum, diefer zuverläffige und burch viele Proben bemabrte Stillingsfreund verrichtete bie Trauung; er und seine Familie find in Stilling's Marburger Lebensgeschichte fehr wohlthatige Begleiter

auf feinem Bfabe gemefen.

Zwischen ber Ropulation und ber Mahlzeit spielte Stilling folgendes Lieb, welches er auf biefen Tag verfertigt hatte, auf bem Rlavier, und Sanneben mit ihrer Gilberteble fang es.

Die Melobie ift von Rheined, nach bem Licb: Sieh, mein Muge, nach ben Bergen - in Schell: horns Sammlung geiftlicher Lieber. Memmingen bei Diefel 1780.

Muf, jum Thron bes Weltregenten. Auf, mein Geift, und nahe bich Dem, ber bich mit Baterhanben Führte fichtbarlich.

Großer Bater aller Dinge, Aller Wefen, höre mich, hör' mein Lieb, bas ich bir finge! Denn es fingt nur bich.

Auf bes Frühlings Blumenpfabe, In bem Glanz bes Morgenlichts, Trant ich Fülle beiner Gnabe, Und es fehlte nichts.

Sulfreich wallt' an meiner Seiten Selma, bein Geschent einher, Sie beschwor ben Geift ber Leiben, Und er war nicht mehr.

Blöglich hillten Mitternächte Morgenglang und Frühling ein, Und ein Blitz aus beiner Rechte Drang burch Mart unb Bein.

Selma's hulle rang im Staube, Glänzenb trat ihr Geist hervor, Und er sprach: Sei start und glaube! Schwang sich dann empor.

Und er lispelt' im Berfchwinden: Laß Elife Selma fein! Dann in ihr wirft bu mich finben, Und bann gludlich fein!

Einfam war ich, beil'ge Stille Behte ichauernd um mich ber. Gott, es war bein erfter Bille! Ach, es ward mir ichwer! Deine Gnabe glängte wieber hin auf meinen Pilgerstab. Und fie stieg vom himmel nieber, Die mir Selma gab.

heute tritt fie mir gur Seiten, Bater, lag uns gludlich fein; Schent' ben Becher hoher Freuden Ueberfliegend ein!

Laf bes Bohlthuns holbe Saaten, Die wir bir auf Hoffnung ftreu'n, Befter Bater! wohlgerathen, Und uns beiner freu'n.

Laß, Elise, mir gur Seiten Deines Segens Fille sehn! Und mit mir am Tag ber Leiben Feurig zu bir fleh'n!

Dann erhörft bu boch bie bangen Seufzer, die ein Paar bir bringt, Das mit fehnlichem Berlangen Rach Bereblung ringt.

Bater! und am Ziel ber Reise Führ' uns Beibe Sand an Hand Auf gum höhern Wirfungstreise, heim ins Baterland!

Froh und heiter war bieser Abend! — und nun fing ein neuer Lebensgang an, ber sich nach und nach von allen vorigen unterschied, und Stilling seiner eigentlichen Bestimmung näher brachte. Elise trat auch freudig und im Vertrauen auf Gott ihren neuen Wirskungskreis an, und sie ersuhr balb, was ihr ein Freund schon bemerklich gemacht hatte, nämlich: daßes nichts

Leichtes sei, mit Stilling einen Weg zu gehen.
— Sie hat ihn bis daher treulich und sest mitgepilgert, und oft und vielfältig gezeigt, daß sie versteht, Stilsling's Gattin zu sein.

Einige Wochen vor Stilling's Hochzeit war auch endlich Raschmann mit seinen Grafen von Marburg abgezogen. Er war ein Komet, ber ben Planeten Stilling eine Zeitlang auf seiner Laufbahn begleitete und mit seinem Dunftreis anwehte.

Freilich hatte er, wie oben gemelbet, auf einer Seite nachtheilig auf Stilling gewirkt; allein bas verschwand nun in bem neuen Familientreise gar balb, und er wurde nachher, burch noch andere mitwirkende Ursachen, noch weit gegründeter in der Versöhuungslehre als vorher; auf der andern Seite aber gehörte Raschmann auf eine merkwürdige Beise unter die Bertzeuge zu Stilsling's Ausdildung: durch ihn ersuhr er große, gesheime und wichtige Dinge — Dinge, die ins Große und Ganze gehen — was Barruel und der Triumph der Philosophie erzählen wollen, in der Hauptsache auch richtig erzählen, in Rebensachen aber auch irren, has wurde ihm jeht bekannt.

Man muß aber ja nicht benten, baß Raschmann Stilling vorsätzlich in bem Allem unterrichtet habe, sondern er war sehr rebselig; wenn er nun seine Freunde zu Gast hatte, so tam immer, balb hier, balb da, ein Bruchstüd zum Borschein, und da Stilling ein gutes Gedächtniß hatte, so behielt er Alles genau, und so erfuhr er in brei Jahren, welche Raschmann in Mars

burg verlebte, ben ganzen Zusammenhang bessen, was seitbem so große und surchtbare Erscheinungen am Kirchenund politischen Himmel hervorgebracht hat; wenn er nun bas, was er selbst ersahren und gelesen hatte, mit jenen Bruchstücken verband und eines durch's andere berichtigte, so kam ein richtiges und wahres Ganzes heraus. Wie nöthig und nützlich diese Kenntniß Stilling war, ist und noch sein wird, das kann der beurtheilen, der einen hellen Blick in den Zweck seines Daseins hat.

Die ersten Wochen in Elisens Sheftanb waren angenehm, ihr Weg war mit Blumen bestreut. Auch Stilling hatte außer seinem qualenden Magenweh keine Leiden, aber vierzehn Tage vor Weihnachten fand sich sein beständiger Hausstreund wieder recht ernstlich ein.

Hannchen hatte von Jugend auf an einer Flechte auf dem linken Backen sehr viel und oftmals schrecklich gelitten; Selma wendete alle möglichen Mittel an, um sie davon zu befreien, und Elise sehte die Sorge mit allem Eiser fort. Run kam gerade zu der Zeit ein bezrühmter Arzt nach Marburg, dieser wurde auch zu Rath gezogen, und er verordnete den Sublimat zum äußern Gebrauch; ob nun dieser, oder eine von der seligen Mutter Christine angeerbte Anlage oder Beides zusammen so schreckliche Folgen hervordrachte, das steht dahin — genug, Hannchen bekam um oben bemerkte Zeit die fürchterlichsten Krämpse. Diese, für jeden Zusschauer so herzangreisenden Zufälle waren Elisen noch besonders schreckhaft — und zudem war sie guter Hossenung — dem ungeachtet saste sie helbenmuth und wurde

Sannchene getreue Barterin. Der gute Gott aber

bewahrte fie bor allen nachtheiligen Folgen.

Dies war ber erfte Alt bes Trauerspiels, nun folgte auch ber zweite; bieser war eine heiße, eine Glutprobe für Stilling, Elise und hannchen. Ich will sie jungen Leuten zur Warnung und Belehrung, boch so erzählen, baß eine gewisse, mir sehr werthe Familie bamit zufrieden sein kann.

Sannden batte in einer bonneten Befellichaft auf Berlangen auf bem Rlavter gespielt und bazu gefungen - was tann unschulbiger fein, als biefes? und boch war es bie einzige Beranlaffung zu einem angft= vollen und schweren halbjährigen Leiden : ein junger Mensch, ber Theologie studirte und bem man nie ben Gigenwillen gebrochen, ben Sannchen nie gefehen, von ihm nie etwas gehört hatte, befand fich in biefer Gefellschaft: burch ben Gefang wird er fo hingeriffen, bag er bon nun an alle, und enblich bie besperatesten Mittel anwendete, um ju ihrem Befit ju gelangen. Erft bielt er um fie an, und als man ibm antwortete, wenn er eine anftändige Berforgung batte, fo murbe man, wenn er Sannchens Ginwilligung bekommen konnte, nichts bagegen haben. Dies war ihm aber bei weitem nicht genug - er beftand barauf, bag man ihm jest bie Beirath mit ihr versichern follte. Sannchen erklarte fich laut, daß sie ihn nie lieben, nie heirathen konnte, und daß fie nie die geringste Veranlaffung zu diefer Aufforderung gegeben habe. Allein bas half Alles nichts; nun wendete er fich an bie Eltern und fuchte ihnen zu beweisen, daß es ihre Pflicht fei, ihre Tochter gur Beirath mit ihm gu gwingen - und als man biefen Beweis nicht gultig fand, so suchte er Gewalt zu brauchen; einmal kam er unvermuthet in Stilling's Haus, als Stilling eben auf bem Katheber war, er stürmte ins Zimmer, wo Hann chen war; zum Glück hatte sie eine gute Freundin bei sich, ihr Angstgeschrei hörte ber Vater, er und Bruder Coing liesen horzu und beibe machten dem unsinnigen

Menfchen die bitterften Vorwürfe.

Dann logirte er fich gegenüber in einen Gafthof ein, bamit er jeden Augenblick bas Trauerspiel wiederholen tonnte; allein man brachte Sannchen an einen ent= legenen Ort in Sicherheit, so bag er wieber abzog. Ein anbermal tam er unverfebens; Sannden war abmefend, und betrug fich fo wilb und unbanbig, baf ihn Stilling vor bie hausthure promoviren mußte; nun lief er in Coing's Saus, wo Mutter Coing tobtfrant lag, bort warf ibn Elife, bie eben ba war, ebenfalle mit ftartem Arm vor bie Hausthure; nun gerieth er in Berzweiflung, man holte ibn von ber Labn zurud, er warf fich vor Stilling's Saus auf ben Boben, und endlich murbe er mit Mube wieber an feinen, einige Stunden weit entlegenen Wohnort gebracht; bernach schwärmte er auf bem Lanbe umber und bestürmte Stilling mit brobenden Briefen, fo bag er endlich bie Obrigfeit um Bulfe ansprechen und fich auf biefe Weise Sicherheit verichaffen mußte.

Der arme bebauernswürdige Mensch ging in die Fremde, wo er in der Bluthe seiner Jahre gestorben ist. Es wird Eltern, Jünglingen und Jungfrauen nicht schwer sallen, aus dieser traurigen und für Stilling und die Seinigen so schorigen Ausen und zwed-

manige Belebrung zu gieben.

Dem guten Sannchen wurde inbeffen bie feurige Brufung mit Segen vergolten; fünf Stunden von Marburg, in bem Darmftabtifden Dorf Derbach, mar ein junger Brediger, namens Schmarg, ber mit Stilling in vertrautem Freundschafteverhältnig lebte; und weil er noch unverheirathet war, mit feiner vortrefflichen Mutter und liebenswürdigen Schwester baushielt; dieser rechtschaffene und driftliche Mann hat sich hernach burch mehrere gute Schriften, vorzüglich über bie moralischen Wiffenschaften, burch ben Reli= gionelehrer, Erziehungeschriften u. f. w. berühmt gemacht. hann chen und feine Schwefter Raroline liebten fich herzlich, und biefe war auch die gute Freundin, bie eben bei hannchen mar, als ber Canbibat ins Bimmer fturmte, und biefe brachte fie auch nach Derbach zu ihrem Bruber in Sicherheit. Durch Gottes weise Leitung und auf driftliche und anftanbige Art entftanb mifchen Schmarz und Bannchen eine Gott gefällige Liebe, welche ber Eltern Ginwilligung und Gottes Batergute mit Gnade krönte; im Frühjahr 1792 wurde Somara mit Sannden in Stilling's Baus chelich verbunden. Sie ift eine gute Gattin, eine gute Mutter von feche hoffnungevollen Rindern, eine vortreffliche Bebuffin in ihres Mannes Erziehungsanftalt, und überhaupt ein ebles Weib, die ihrem rechtschaffenen Manne und ihren Eltern Freude macht.

Der Rampf mit bem Canbibaten trug sich in ber ersten Hälfte bes Jahres 1791 zu, er wurde noch burch zwei Trauerfälle erschwert: im Februar starb ber Kleine Franz,

Selma's zurückgelassener Säugling, an ber Kopswassersucht, und nun neigte ce auch mit Mutter Coing zu Ende: sie war schon einige Zeit schwächlich, besonders engbrüftig gewesen. Durch Werke der Liebe, die sie in Nachtwachen verrichtete, hatte sie sich vermuthlich erkältet, jett wurde ihre Krankheit ernstlich und gefährlich. Stilling besuchte sie oft, sie war ruhig und freudig, und ging mit einer unbeschreiblichen Seelenruhe ihrer Auslösung entgegen, und wenn sie ihrer Kinder gedachte, so versicherte ihr Stilling, daß sie die seinigen seien, wenn die Eltern vor ihm sterben sollten.

Alle diese traurigen Vorsälle wirkten auch nachtheilig auf Elisens Gesundheit, auch sie wurde krank, doch eben nicht gefährlich, indessen mußte sie denn doch das Bett hüten, welches ihr um deswillen besonders wehe that, weil sie nun ihre gute Mutter nicht besuchen konnte. Beide Kranken, Mutter und Tochter, schickten sich täglich wechselseitig Boten, und Jede tröstete die andere, daß es

nicht gefährlich fei.

An einem Worgen früh gegen das Ende des Märzes kam eine Trauerbotschaft: Mutter Coing sei im Herrn entschlasen; Stilling mußte Elisen diese Rachricht beibringen — das war ein schweres Stück Arbeit, allein er führte es aus und lief dann ins elterliche Haus. So wie er in die Stube hineintrat, siel ihm die Leiche ins Auge; sie lag auf einem Feldbett, der Thüre gegenüber; — sie war eine sehr schöne Frau gewesen und die vielzährige stille Uebung im Christenthum hatte ihre Züge ungemein veredelt; auf ihrem erblaßten Antlitz glänzte — nicht Hoffnung, sondern Genuß des ewigen Lebens. Vater Coing stand vor der Leiche, er blickte Stilling

burd Ebranen lächelnb an und sagte: Gott Lob, fie ift bei Gott! - er trauerte, aber driftlich.

Es gibt teinen frobern, teinen herzerhebenbern Bebanten, als feine lieben Entschlafenen felig zu wiffen; - Bater Coing, ber um biefe Zeit feinen Geburtstag feierte, hatte fich feine liebe Gattin von Gott gum Geburtstagsgeschent ausgebeten, aber er betam's nicht; Stilling hatte ein halbes Jahr um bas Leben feiner Selma gefleht, aber er murbe nicht erhört.

Liebe, driftliche Seclen! lagt Gud burch folche Beispiele ja nicht vom Beten abschrecken - ber Bater will, bag wir, feine Rinber, ihn um Alles bitten follen, weil uns bice beständig in ber Anhanglichteit und Abhangig= feit von ibm erhalt; fann Er une nun bas, warum wir beten, nicht gewähren, fo gibt Er uns etwas Befferes bafur. Wir konnen gewiß verfichert fein, bag ber Berr jebes gläubige Gebet erhört, wir erlangen immer Etwas baburch, bas wir ohne unfer Gebet nicht erlangt haben würben, und zwar bas, mas für uns bas Befte ift.

Wenn ber Chrift so weit getommen ift, bag er im Wanbel in ber Segenwart Gottes beharren tann, unb feinen eigenen Willen gang und ohne Borbehalt bem allein guten Willen Gottes aufgeopfert hat, so betet er im innern Grund feines Befens unaufhörlich, ber Beift bes herrn vertritt ibn bann mit unaussprechlichem Seufzen, und nun betet er nie vergebens: benn ber beilige Geift weiß, was ber Wille Gottes ift; wenn Er also bas herz aufregt, um Etwas zu bitten, so gibt Er auch zugleich Glauben und Auberficht ber Erborung; man betet und man wirb erhört.

Stilling und Elife hatten von Anfang ihrer Ver-

bindung an ben Schluß gefaßt, nun auch ihren Sohn Jakob aus ber erften Ghe wieber ju fich ju nehmen; er wurde nun fiebzehn Sahre alt, und mußte also seine akademische Laufbahn antreten; er war bis baber bei dem würdigen und gelehrten Prediger Grimm zu Schluchtern in der Nähe von Heilbronn in einer Benfionsanstalt gewesen, ba erzogen und zum Stubiren vorbereitet worden; ba nun Stilling nicht anders als in ben Ferien reifen konnte, fo murben bie nachsten Ofterferien bazu bestimmt, und alfo bem Satob geschrieben, er mochte fich an einem bestimmten Tag bei Freund Dieg in Beibelberg einfinden, benn feine Eltern wurden babin tommen und ihn abholen. Bugleich beschloffen fie bann auch, Lifette wieber mit gurud gu nehmen: benn Elise wollte alle bie vier Rinder beisammen haben, um ihre Mutterpflichten mit aller Treue an ihnen ausüben ju tonnen; und um auch Bater Coing mit feinen Rin= bern in ihrer tiefen Trauer eine Erquidung und wohl= thatige Berftreuung zu verschaffen, beschloffen Beibe, biefe Lieben nach Frankfurt zu Freund Rraft zu bringen, um fie bann auch bei ber Zurudtunft von Beibelbera wieber mit nach Marburg zu nehmen. Diefer ganze Blan wurde genau fo 1791 in ben Ofterferien ausgeführt.

Balb nach ber Ankunft in Heibelberg fand sich auch Jakob ein, er war ein guter und braver Jüngling geworden, ber seinen Eltern Freude machte; auch er freute sich ihrer, und daß er auch endlich einmal wieder bei seinen Eltern leben konnte. Mit Lisetten aber gab es Schwierigkeiten: Freundin Micg, die keine Kinder hatte, wünschte das Mädchen zu behalten, auch erklärte sic, daß ihre Mutter, beren Herz an dem Kinde binge, ihr Leben

barüber einbüßen könnte, wenn es ihr entzogen würde. Stillingen that's in der Seele weh, sein Töchterchen zurück zu lassen, und Elise weinte — sie glaubte, es sei ihre eigene und keines Andern Pflicht, ihrer seligen Freundin Kinder zu erziehen, und sie würden dereinst von ihrer und keiner andern Hand gefordert werden; ind bessen beruhigten sich beide Eltern und ließen das Mädchen in der Pstege ihrer Freundin Mieg. Daß es sehr wohl da ausgehoben gewesen, das wird sich im Verfolg zeigen. Dann kehrten sie mit ihrem Sohn wieder nach Franksturt zurück; Bruder Coing hatte sie auf dieser Keise in die Pfalz begleitet.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt trat nun die ganze Gesellschaft wieder die Rückreise nach Mars burg an, wo also beide Prosessionen zu rechter Zeit ans langten, um ihren Beruf und ihre Collegien ansangen

zu können.

Im Herbst 1791 kam Elise glücklich mit einer jungen Tochter nieber, welche ben in ber Duising'schen Familie gewöhnlichen Ramen Lubeka bekam. Außer bem Magenkrampf war jest eine kleine Leidenspause, aber sie währte nicht lange; benn Hannchen, die nun mit Schwarz versprochen war, bekam wieder die fürchterlichen Krämpfe, von benen sie aber in wenigen Wochen burch ben sehr geschickten Arzt, den Oberhofrath Michaelis, der auch zu Stilling's intimsten Freunden gehört, gänzlich befreit wurde.

Auf Neujahrstag 1792 wurde Stilling von der Universität zum Prorector gewählt; sie hat biese Würde immer in großer Achtung erhalten, aber bagegen ist auch bies Amt auf keiner Universität so sower zu verwalten, als auf biefer. Stilling trat es mit Zuversicht auf ben göttlichen Beistand an, und wahrlich! er bedurfte

ihn auch in biefem Jahre mehr als je.

Als nun die Oftern, folglich Hanndens Berheirathen sich näherte, so besorgte Elisc die Ausstattungsgeschäfte, und Stilling lud den Onkel Kraft mit seiner Gattin und Kindern, dann auch Bater Wilhelm Stilling zur Hochzeit; Alle kamen auch, und Stilling rechnete diese Tage unter die vergnügtesten seines ganzen Lebens, dem Kreuzträger Wilhelm Stilling war diese Beit — wie er sich ausdrückte — ein Borgeschmack des himmels. Schwarz und Hannchen wurden unter dem Segen ihrer Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten in Stilling's Hause mit einander vers bunden; ihre Ehe ist glücklich und es geht ihnen wohl.

Dann fehrten auch bie lieben Besuchenben wieber in

ihre Beimath zurück.

Seit einiger Zeit studirte ein junger Cavalier, ber jetzige Königl. Preußische Landrath von Binke, zu Marsburg; er logirte in Stilling's Haus und speiste auch an seinem Tisch; er gehörte unter die vortrefflichsten Jünglinge, die jemals in Marburg studirt haben. Zetz schrieb nun sein Bater, der Domdechant von Binke zu Minden, daß er diesen Sommer mit seiner Semahlin und Kindern kommen und Stilling und seine Elise besuchen würde. Dies geschah dann auch, und zwar gerade damals, als die beutschen Fürsten den Zug nach Champagne machten und der Herzog von Weimar mit seinem Regiment nach Marburg kam. Mit diesem Regenten wurde jetz Stilling auch bekannt. Der Domsbechant und er brachten einen angenehmen Nachmittag

mit ihm zu. Nachbem bieser liebe Besuch vorbei war, so wurde Elise wieder krank; sie war in gesegneten Umständen, welche durch diesen Zusall vernichtet wurden; indessen, melche durch diesen Zusall vernichtet wurden; indessen ging es noch glücklich ab, so daß sie am neunten Tage, an welchem die Witterung sehr schön war, wieder ausgehen konnte: man beschloß also in den Garten zu gehen; und da Schwarz und Hannchen auch bawarcn, um ihre Mutter zu besuchen, so kam auch Bater Coing zu dieser Gartenpartie, er war diesen Nachmittag besons ders heiter und froh, und da er die Abendluft scheute, die auch Elisen noch nicht zuträglich war, so nahm er sie an den Arm und sührte sie nach Haus, und als er unten an der Gartenmauer vorbei ging, so bestreuten ihn die jungen Leute von oben herab mit Blumen.

Des andern Morgens um 5 Uhr tam Stilling's Ruchenmagd in fein Schlafzimmer und erfuchte ihn, herausautommen; er zog fich etwas an, ging heraus und fand Schwarz und Sannchen blag und mit niedergeschlagenen Augen gegenüber im offenen Zimmer fteben. Lieber Bater! fing Schwarz an, was Sie fo oft geahnt haben, ift eingetroffen, Bater Coing ift entschlafen! - Diefer Donnerschlag fuhr Stilling burch Mark und Bein und nun feine, jest noch fo fdmache, Elife, bie ihren Bater so gartlich liebte! — Doch er faßte Muth, ging au ihr and Bett und fagte: Lieschen! wir haben einen lieben Tobten! - Sic antwortete: ach Gott! Hannchen? - benn die war auch guter Hoffnung. — Nein! erwi= berte er : Bater Coing ift es! - Elife jammerte febr, boch fakte fie fich driftlich - inbessen legte biefer Schrecken ben erften Grund zu einem ichweren Kreug, an bem fie noch immer zu tragen bat. Nun eilte Stilling zu ben

ŕ

٠

itio

lieben Geschwistern, sie standen alle drei auf einem Kleeblatt in der Stube und weinten; Stilling umarmte und kuste sie und saste: Sie sind nun jeht alle drei meine Kinder, sobald als es möglich ist, ziehen Sie bei mir ein! Dies geschah denn auch, sobald die Leiche zu ihrer Ruhe gebracht war. Das Zusammenwohnen mit diesen lieben Geschwistern ist für Stilling in der Folge unbeschreiblich wohlthätig und tröstlich geworden, wie sich hernach zeigen wird. Vater Coing hatte einen Stecksuß bekommen, man hatte den Arzt gerusen, und alle möglichen Mittel angewendet, ihn zu retten; allein vergebens. Er bezeugte ganz ruhig, daß er zum Sterben bereit sei. Er war ein vortrefslicher Mann, und sein Segen ruht auf seinen Kindern.

Hier fängt nun Stilling's wichtigste Lebensperiode an; es gingen Beränderungen in und außer ihm vor, die seinem ganzen Wesen eine sehr bedeutende Richtung gaben und ihn zu seiner wahren Bestimmung vorbereiteten.

Balb nach Vater Coing's Tobe kam bie Zeit, in welcher ber Prorector ber Marburger Universität, nebst bem fürstlichen Commissarius nach Niederhessen reisen, die dortigen Vogteien besuchen, und die Zehenten, welche der Universität gehören, an den Meistbietenden versteigern muß. Die beiden Freunde Rieß und Stilling traten also diese Reise an, und Letterer nahm Elise mit, um ihr Ausheiterung, Erholung und Zerstreuung zu verschafsen: denn ihre Krankheit, und besonders des Vaters plöhlicher Tod, hatte ihr zugeseht. Nach verrichteten Amtsegeschäften ging Stilling mit ihr über Kassel wieder

zurud nach Marburg. In Kassel, und schon etwas früher, sing Elise an, eine unangenehme Empfindung inwendig im Halse zu bemerken; in Rassel wurde diese Empfindung stärker, und in der rechten Seite ihres Halses entstand ein unwillkürliches und abwechselndes Zucken des Kopses nach der rechten Seite, doch war es noch nicht merklich. Sie reisten nun nach Hause und warteten ihres Berufs.

Best nahten nun wieber bie Berbftferien ; ber Dheim Rraft in Frantfurt ichrieb, bag bort eine reiche blinde Subin fei, welche muniche, von Stilling operirt gu werben, fie wolle gerne bie Reisckoften bezahlen, wenn er kommen und ihr helfen wolle. Stilling mar bazu willig; allein er mußte fich erft zu Raffel bie Erlaubnig auswirken, weil ber Marburg er Prorector teine Nacht außer ber Stadt zubringen barf. Diese Erlaubnig erhielt er, folglich übertrug er nun fein Amt bem Exprorector, und tret in Begleitung feiner Glife bie Reife nach Frants furt an. Ale fie gegen Abend zu Bilbel, einem ichonen Dorfe an ber Ribba, zwei Stunden von Frankfurt, ankamen und vor einem Wirthshaus ftill hielten, um ben Pferben Brod zu geben, fo tam bie Wirthin beraus an bie Rutiche, und mit angftlicher Miene fagte fie: Ach, wiffen Sie benn auch, bag Frangofen ins Reich eingefallen find und fcon Speper eingenommen haben? - Diefe Nachricht fuhr wie ein elettrischer Schlag burch Stillin g's ganze Eriftenz, inbeffen hoffte er noch, baf es ein leeres Berücht und nicht fo arg fein möchte; er feste alfo mit feiner Begleitung bie Reise nach Frankfurt fort, und kehrte bort bei Rraft ein; hier erfuhr er nun, bag bie Nachricht leiber!

in ihrem ganzen Umfange mahr, und die ganze Stadt in Furcht und Unruhe sei. Es ist durchaus nothig, daß ich hier über die sonderbaren Wirkungen, welche biese Rachricht in Stilling's Secle hervorbrachte, einige

Betrachtungen anftelle:

König Ludwig ber Vierzehnte von Frankreich, nach ihm ber Herzog Regent von Orleans, und endlich Ludwig der Fünfzehnte, hatten in einer Reihe von hundert Jahren die französischene, hatten in einer Reihe von hundert Jahren die französische Nation zu einem beispiellosen Lurus verleitet; eine Nation, die in der Wollust versunken ist und deren Nerven durch alle Arten der Ueppigkeit gesschwächt sind, nimmt die wisigen Spöttereien eines Boltaire als Philosophie, und die spöttereien eines Boltaire als Philosophie, und die spohistischen Träume eines Rousseau als Religion an; dadurch entsteht dann natürlicher Weise ein Nationalcharakter, der für den sinnslichen Menschen äußerst hinreißend, angenehm und gefällig ist; und da er zugleich das Blendende eines Systems und eine äußere Politur hat, so macht er sich auch dem Denker interessant und erwirdt sich baher den Beisall aller cultivirten Nationen.

Daher kam es benn auch, daß unser beutscher hoher und niederer Abel Frankreich für die hohe Schule der seinen Lebensart, des Wohlstandes und — der Sitt-lichkeit — hielt. Man schämte sich der Kraftsprache der Deutschen und sprach französisch; man wählte französische Abenteurer, Friseurs, und genug, wenn er ein Franzose war, zu Erziehern künftiger Regenten, und gar oft französische Puhmacherinnen zu Gouvernanten unserer Brinzessischen, Comtessen und Fräuleins. Der deutsche Rationalscharakter, und mit ihm die Religion, geriethen ins alte Eisen und in die Rumpelkammer.

Rest wollten nun bie Belehrten, und besonders bie Theologen, rathen und helfen, und bagu mahlten fie ben Weg ber Accommodation, fic wollten zwischen Chrifto und Belial Frieben ftiften, jeber folle etwas nachgeben, Chriftus folle bie Dogmen ber Glaubenstehren aufbeben und Belial bie groben Lafter verbieten, und beibe follten nun weiter nichts zum Religions-Grundgeset anerkennen, als bie Moral; benn barin fei man fich einig, baß fie muffe geglaubt und gelehrt werben; mas bas Thun betrifft, bas überläßt man ber Freiheit eines jeben einzelnen Menfchen, bie beilig gehalten und teineswegs gefrankt werben barf. Diefes Chrifto = Belial'iche Spstem soute bann, par honneur de lettre, christliche Religion elebre beigen, um Chriftum und feine mabren Berehrer nicht gar zu fehr vor ben Ropf zu ftofien. Go entstand unsere heut zu Tage fo boch gepriefene Auftlärung und bie Reologie ber driftlichen Religion.

Ich bitte aber recht sehr, mich nicht mißzuverstehen!

Borsätlich wollte keiner bieser Männer zwischen Christo und Belial — Frieden stiften, zumal, da man die Eristenz des Lettern nicht mehr glaubte; sondern die von Jugend auf unvermerkt ins Wesen des menschslichen Denkens, Urtheilens und Schließens eingeschlichene Grundlage aller menschlichen Vorstellungen, die sich — wenn man nicht sehr wachsam ist, uns ganz unwillkürlich durch den Geist der Zeit ausdringt, alterirte das Moralsprinzip und die Vernunft dergestalt, daß man nun Vieles in der Vibel abergläubisch, lächerlich und abgeschmackt fand, und sich daher über Alles wegsetze, und nun mit solchen verfälschen Prinzipien und alterirten Prüfungsorganen die Revision der Vibel, diese uralten Geiligthums —

bas kühnste Wagstück unter allen — unternahm. So entstand nun der Beginn des großen Abfalls, den Christus und seine Apostel, und vorzüglich Paulus, so bestimmt vorausgesagt und zugleich bemerkt haben, daß bald barauf der Mensch der Sünden, der Mensch gewordene Satan erscheinen und durch plögliche Ankunst des Herrn in den Abgrund geschleubert werden sollte.

Dies große und bebeutenbe Ganze in Stillin g's Borstellungen von der gegenwärtigen Lage des Christensthums und des Reichs Gottes hatte sich während einer großen Reihe von Jahren, theils durch Studium der Geschichte, theils durch Beobachtung der Zeichen der Zeit, theils durch fleißiges Lesen und Betrachten der biblischen Weissaungen, und theils durch Mittheilungen im Bersborgenen großer Männer nach und nach gebildet, und seine Wichtigkeit erfüllte seine Seele; hierzu kam nun eine andere, nicht weniger wichtige Bemerkung, die mit jenem im Einklang stand.

Er hatte das Entstehen eines großen Bündnisses unter Menschen von allen Ständen bemerkt, seinen Wachsthum und Fortgang gesehen, und seine Grundsähe, die nichts Geringeres, als Berwandlung der christlichen in Naturreligion und der monarchischen Staatsverfassung in demokratische Republiken, oder doch wenigstens undermerkte Leitung der Regenten zum Zweck hatten, kennen gelernt, und durch wunderbare Leitung der Borsehung von Rasch mann erfahren, wie weit die Sache schon gedieben sei, und dies gerade zu der Zeit, als die französische Revolution ausbrach. Er wußte, in wie sern die deutschen Männer von diesem Bunde mit den französischen Demagogen im Einverständniß standen, und war also in der

gegenwärtigen Zeitgeschichte und in ihrem Berhaltniß zu ben biblischen Weifsagungen binlänglich orientirt.

Das Resultat von allen biesen Borftellungen in Stilling's Seele mar, bak Deutschland für seine Bublereien mit Frantreich eben burch biefe Macht erschrecklich würde gezüchtiget werden; er fah den großen Kampf vorher, burch ben biefe Buchtigung ausgeführt werben follte : benn womit man fünbigt, bamit wirb mangeftraft! Und ba ber Abfall gleichsam mit beschleunigter Bewegung zunahm, so ahnte er auch schon von Weitem bie allmählige vorbereitenbe Gründung bes Reichs bes Menschen ber Sünben. Dag bies Alles feine Richtigfeit habe, nämlich: bak biefe Borftellungen wirklich in Stilling's Seele lebten und webten, ebe Jemand an die frangofische Revolution und ihre Folgen bachte, bas bezeugen gemiffe Stellen in feinen Schriften und besonders eine öffentliche Rebe, bie er 1786 in ber Rurfürftlichen beutiden Gefellicaft zu Mannheim gehalten hat, bie aber aus leicht zu begreifenden Ursachen nicht gebruckt worben ift. Bei allen biefen Ueberzeugungen und Vorstellungen aber hatte er boch nicht gebacht, bag bas Bewitter fo fonell und fo ploplich über Deutschland ausbrechen würde bas vermuthete er wohl, bag bie frangofische Revolution ben entfernten Grund jum großen letten Rampf amischen Licht und Finfterniß legen murbe, aber bag biefer Rampf so nabe sei, bas abnte er nicht : benn es war ihm gar nicht zweifelhaft, bag bie vereinigte Dacht ber beutschen Fürsten in Frankreich slegen würde — aber jest erfuhr er bas gang anders - es war ihm unbefcreiblich zu Muthe: auf ber einen Seite nunmehr folche Erwartungen in ber Nabe, bie bie bochften Buniche bes

Christen übersteigen, und auf ber andern auch Erwartungen von nie erhörten Trübsalen und Leiden, die der bevorstehende große Kampf unvermeidlich mit sich bringen würde. Ja, wahrlich! eine Gemuthsverfassung, deren Gewalt einen Mann, der in seinem Leben so viel gearbeitet hatte und noch arbeitete, leicht hätte zu Boden drücken können, wenn ihn nicht die Borsehung zu wich=

tigen Zwecken hatte aufbewahren wollen!

Man follte benten, bas fei nun ichon Schmelzfeuer genug gewesen; allein gerade jest in biefer Angstzeit kam noch eine besondere Glut bingu, die ber große Schmelzer, aus ihm allein befannten Urfachen, zu veranftalten nöthig fand; ich habe oben erinnert, baf Elife burch Schreden. in einem burch Krantheit geschwächten Buftanb, ein Buden bes Ropfes nach ber rechten Seite bekommen babe; bis baber war bies lebel nicht fehr bedeutend gewesen, aber jest murbe es für bie gute Seele und ihren Mann fürch= terlich und fcbrecklich: benn bes andern Tages ihrer Un= wefenbeit in Frantfurt entstand ein schredenvoller Marm. die Franzosen seien im Anmarsch — ber Magistrat ver= fammelte fich auf bem Romer, Waffertonnen wurden gefüllt, um bei bem Borbarbement ben Brand loichen gu können u. f. w., mit einem Wort : ber allgemeine Schrecken war unbeschreiblich; für Glife fam aber nun noch ein besonderer Umstand hingu; die Universität Marburg ift ein heffischer Landstand, Stilling war ihr Prorector und ihr Landesberr im Krieg mit Frankreich. war also nichts mahrscheinticher, als daß die Franzosen bei ihrem Ginfall in Frankfurt Stilling als Beißel nach Frantreich ichiden wurben. Dies war für Glife, bie ihren Mann gartlich liebte, qu viel; jest gudte ber

Ropf beständig nach ber rechten Schulter, und ber gange obere Körper wurde baburch verzogen - Elise litt fehr babei und Stilling glaubte in all' bem Jammer vergeben zu muffen; Elife batte einen geraben ichonen Buche, und nun bie brudenbe Leibenegeftalt - es mar taum auszuhalten; bei Allem bem mar es schlechterbings unmöglich, aus ber Stadt ju tommen, biefer und ber folgende Tag mußte noch ausgehalten werben, wo fich's bann auch zeigte, daß die Frangofen erft Mainz einzu= nehmen suchten; jest fand . Stilling Belegenheit zur Abreise, und da die Judin unheilbar blind war, so fuhr er mit Elise wieber nach Marburg. Bier murben nun alle möglichen Mittel versucht, bie gute Seele von ihrem Jammer zu befreien; allein Alles ift bis babin vergebens'gemefen, fie trägt bies Glend nun über elf Rabre! - Es ift zwar etwas beffer als bamals, inbeffen boch noch immer ein fehr bartes Rreug für fie felbst und auch für ibren Mann.

Stilling wirkte in seinem Prorectorat und Lehreamt treulich fort, und Elise trug ihren Jammer, wie es einer Christin gebührt; hiezu gesellte sich nun noch bie Angst, von den Franzosen überfallen zu werden; der Chursürst kam zwar Ansangs Oktober wieder, aber seine Truppen rückten wegen des schlimmen Wetters sehr langsam nach. Hessen, und mit ihm die ganze Gegend war also unbeschützt, folglich hatte der französsische General Custine sreie Hand wäre sein Muth und sein Verstand so groß gewesen, wie sein Schnurr= und Backenbart, so hätte ein größerer Theil von Deutschland seine politische Eristenz verloren: denn die allgemeine Stimmung war damals revolutionär und günstig für Frankreich.

Inbessen wußte man bamals boch nicht, was Custine vorhatte, und man mußte Alles erwarten; seine Truppen hausten in der Wetterau umher, und man hörte zu Zeiten ihren Kanonendonner; Alles rüstete sich zur Flucht, nur die Chefs der Collegien durften nicht von ihren Posten gehen, folglich auch Stilling nicht, er mußte aushalten. Diese Lage drückte seine Seele, die ohnehin von allen Seiten geängstigt war, außerordentlich.

An einem Sonntag Morgen, gegen bas Enbe bes Ottobers, entftanb bas fürchterliche Berücht in ber Stabt, bie Frangofen seien in ber Rabe und famen ben Labn= berg herunter — jest ging Stilling bas Wasser an bie Seele, er fiel auf feiner Studirftube auf die Rnice und flehte mit Thranen zum Berrn um Troft und Starke; jest fiel fein Blid auf ein Spruchbuchlein, welches ba vor ihm unter andern Büchern ftand, er fühlte eine Aureaung in feinem Gemuthe, es aufzuschlagen; er foling auf und betam ben Spruch: 3ch bebe meine Banbe auf zu ben Bergen, bon welchen mir Sulfe tommt, meine Sulfe tommt vom Berrn, u. f. w.; noch einmal schlug er auf, und nun bief es: 3ch will eine feurige Mauer umber fein, u. f. w. Muthig und getroft ftand er auf, und von ber Zeit an hatte er auch feine Angst mehr bor ben Frangofen; ce tamen auch wirklich feine, und balb rudten bie Breufen und Beffen beran; Frankfurt wurde erobert und bann Maing belagert.

hier muß ich zwei Anmerkungen machen, bie mir

teiner meiner Lefer verübeln wirb.

1) Das Aufschlagen biblischer Sprüche, um den Willen Gottes oder gar die Zukunft zu erforschen, ist durchaus

Migbrauch der heiligen Schrift und dem Christen nicht erlaubt. Will man es thun, um aus dem göttlichen Wort Trost zu holen, so geschehe es mit völliger Selassenheit und Ergebung in den Willen Sottes; aber man werde auch nicht niedergeschlagen oder kleinmüthig, wenn man einen Spruch bekommt, der nicht trösklich ist — das Aufschlagen ist kein Mittel, das uns Gott zu irgend einem Zweck angewiesen hat, es ist eine Art des Looses, und dies ist ein Heiligthum, das nicht entweiht werden darf.

2) Stilling's außerorbentliche Aengstlichkeit mag wohl hie und ba die nachtheilige Ibee für ihn erregen, als sei er ein Mann ohne Muth. Darauf dient zur Antwort: Stilling zittert vor jeder kleinen und großen Gefahr, ehe sie zur Wirklichkeit kommt; aber wenn sie da ist, so ist er auch in der größten Noth muthig und getrost. Dies ist aber auch die natürliche Folge lang ers buldeter Leiden: man fürchtet sie, weil man ihre Schmerzen kennt, und man trägt sie getrost, weil man des Tragens gewohnt ist und ihre gesegneten Folgen weiß.

Auf die nächsten Ofterferien wurde Stilling von der würdigen Bint'schen Familie zum Besuch nach Preußischem Minden eingeladen. Er nahm diese Einladung mit Dank an, und sein Hausfreund, der junge Vinke, und noch einige Freunde aus Kassel begleiteten ihn. Auf dieser Reise litt Stilling sehr am Magenkrampf, die Witterung war rauh, und er machte sie zu Pferde. Von Minden begleitete er auch gedachte Familie nach ihrem prächtigen Rittersit Often walde, vier Stunden von Osnabruck, dann reiste er über Detmold wieder nach Haus.

Muf biefer Reife lernte Stilling einige mertwürs bige Personen tennen, mit benen er auch jum Theil in

genaue freundschaftliche Berhaltniffe tam, nämlich bie nunmehr verftorbene Fürftin, Juliane von Budeburg, Rleuder in Donabrud - biefer hatte Stilling aber vorher ichon in Marburg befucht - Möfer und seine Tochter, bie Frau von Boigt; die Fürstin Christine von der Lippe ju Detmold, die drei Theologen: Ewald, Paffavant von Coln und ben fürstl. Lippischen Leibargt Scherf. Alle biefe murbigen Bersonen erzeigten Stilling Ehre und Liebe. Dann lebte auch bamals noch in Detmold eine fehr wurdige Matrone, die Wittme des fel. Generalsuperintenbenten Stofd mit ihren Töchtern, beren bie altefte Gelma's vertraute Freundin gewesen mar. Stilling besuchte fie und murbe mit rührender Bartlichkeit empfangen; bei bem Abschied fiel ihm die ehrwürdige Frau um ben Sale, weinte und fagte: Wenn wir uns bier nicht wiebersehen, so beten Sie doch für mich, daß mich ber Herr vollenden wolle, damit ich Sie ber= einst in feinem Reich wiederum, freudiger wie jest, möge umarmen fonnen.

Als Stilling von dieser Reise wieder nach Marsburg und vor seine Hausthüre kam, so trat Elise heraus, um ihren Mann zu empfangen; aber welch' ein Anblick! — ein Schwert suhr durch seine Seele — Elise stand da krumm und schief, ihr Halsziehen theilte sich auch dem obern Körper stärker mit — es war schrecklich! das Herz blutete vor Mitseid und Wehmuth, aber das half nicht, es mußte ertragen werden. Indessen geschah Alles, um die gute Frau zu kuriren: man versuchte die wirksamsten Mittel: Bier Kegel Moca wurden auf ihren Schultern auf der blogen Haut verbrannt: sie extrus

biese schrecklichen Schmerzen, ohne einen Laut von sich zu geben, allein es half nicht; sie brauchte Bäber und die Spritzauche, die auch sehr heftig wirkt, allein es kam weiter nichts dabei heraus, als daß sie nun die zweite unzeitige Niederkunft aushalten mußte, wobei sie wirklich in Lebenszefahr gerieth, doch aber unter Gottes Beistand durch die angewandten Mittel wieder zurecht gebracht wurde. Nach und nach besserte es sich mit dem Halsziehen in so fern, daß es denn doch erträglicher wurde.

In biesem Frühjahre 1793 trat ber Canbibat Coing sein Predigtamt an, indem er bei der resormirten Gemeinde zu Gmund, einer Stadt im Oberfürsteuthum heffen, fünf Stunden von Marburg, angestellt wurde. Er war etwas über ein halb Jahr in Stilling's haus gewesen; Coing wurde auch dann sein Bruder sein, wenn ihn kein Band der Blutsverwandtschaft an sein

Berg fnüpfte.

Das Merkwürdigste, was in biesem und dem folgenden Jahr in Stilling's Geschichte vorkommt, ist die Herausgabe zweier Werke, die eigentsich die Wertzeuge der Entscheidung seiner Bestimmung geworden sind; nämlich die Scenen aus dem Seisterreich, zwei Bände, und dann das Heim weh in vier Bänden, und dem dazu arbörigen Schlüssel.

Die Scenen aus bem Geisterreich thaten unserwartete Wirkung, sie erwarben Stilling ein großes religibses Publikum — ich kann ohne Prahlerei, mit Wahrheit sagen: in allen vier Welttheisen; baburch wurden nun allenthalben die wahren Berehrer Jesu Christiaus Neue ausmerksam auf den Mann, dessen Lebensgesschichte schon Eindruck auf sie gemacht hatte. Die Scenen

könnte man wohl die Borläufer bes Beim wehs nennen : fie machten aufmerksam auf ben Berfasser; bas Beim= weh aber vollendete Alles, es entschied ganz allein Stil=

ling's Schicffal, wie ber Berfolg zeigen wirb.

Der Ursprung beiber Bücher ift sehr merkwürdig, benn er beweist unwiderlegbar, daß Stilling schlechterbings nichts zu seiner Bestimmung und zur Entscheidung seines Schicksals beigetragen habe; dies ist zwar in seiner ganzen Führung der Fall, wie ich am Schluß dieses Bandes zeigen werde, aber bei diesen Büchern, die lediglich, besonders das Heimweh, die eigentlichen Wertzeuge seiner Bestimmung sind, kommt es darauf an, daß ich ihren Ursprung mit allen Umständen und nach der genauesten Wahrheit erzähle.

Wahrheit erzähl**e.** Die Scenen a

Die Scenen aus bem Beifterreich entftanben folgenber= gestalt : Als noch Rafdymann mit feinen Grafen in Marburg war, so wurde einmal des Abends in einer Gesellschaft bei ihm von Wieland's Uebersepung bes Lucians gesprochen; Rafchmann las einige Stellen baraus vor, die außerst tomisch waren; die ganze Sefellichaft lachte überlaut und Jeber bewunderte bie Uebersetzung als ein unnachahmliches Meifterftud. Bei einer gewissen Belegenheit fiel nun Stilling bies Buch wieber ein; fluge, ohne fich lange zu bebenten, verschrieb er es für sich. Einige Zeit nachber schlug ihm bas Gewissen über diesen übereilten Schritt: Wie! — sprach biese rugenbe Stimme in sciner Seele, bu taufft ein fo theures Wert von sieben Banben, und zu welchem 3med? blog um zu lachen! - und bu haft noch fo viele Schulben und Frau und Kinder zu verforgen! - und wenn bas Alles nicht mare, welche Hulfe hattest bu einem

Nothleibenben baburch verschaffen können? - Du taufft ein Buch. bas bir ju beinem gangen Beruf nicht einmal nutlich, geschweige nothwendig ift. Da ftand Stilling por feinem Richter wie ein armer Gunber, ber fich auf Gnabe und Ungnabe ergibt. Es war ein harter Rampf, ein schweres Ringen um Gnabe — endlich erhielt er fie, und nun suchte er auch von feiner Seite bies Bergeben fo viel möglich wieber gut ju machen. Baben Lucian und Wieland - bachte er - Scenen aus bem Reich erbichteter Gottheiten gefchrieben, theils um bas Ungereimte ber beibnischen Götterlebre in seiner lacherlichen Seite zu zeigen, theils auch, um baburch bie Lefer zu beluftigen, fo will ich nun Scenen aus bem mabren driftlichen Beifterreich, mm ernftlichen Nachbenten und gur Bekehrung und Erbauung ber Lefer fdreiben, und bas bafür zu erhaltende Honorgrium zum Beften armer Blinben verwenben; biefen Gebanten führte er aus, und fo entstand ein Buch, welches oben bemertte, burchaus unerwartete Wirfung that.

Der Ursprung bes Heimwehs war eben so wenig planmäßig: Stilling hatte burch eine besonbere Beranlaffung ben Triftram Shandy von Lorenz Sterne

aufmertfam gelefen.

Balb nachher fügte es sich auch, baß er die Leben seläufe in aufsteigender Linie las. Beibe Bücher sind bekanntlich in einem sententiösen humoristischen Sthl geschrieben. Bei dieser Lektüre hatte Stilling einen weit andern Zweck als den, welchen die Vorsehung dabei bezielte.

Bu biefen zwei Borbereitungen tam nun noch eine britte: Stilling hatte feit Jahr und Tag ben Gebrauch

39

gehabt, täglich einen Spruch aus bem alten Testament aus bem hebräischen, und auch einen aus bem neuen Testament aus bem Griechischen zu übersehen, und dann baraus eine kurzgesaste und reichhaltige Sentenz zu formiren. Diese Sentenzen hatte er in einer großen Menge vorrättig, und dabei keinen anbern Zweck, als Bibelsstudium. Wer konnte sich nun vorstellen, daß diese geringsügigen und im Grunde nichts bedeutenden Sachen den wahren und eigentlichen Grund zur Entwicklung einer so merkwürdigen Führung legen sollten? — Wahrlich! Stilling abnte so etwas nie von ferne.

Bald nach bem Lefen oben bemerkter Bücher, etwa gegen das Ende des Julius 1792, kam an einem Bormittag der Buchhändler Krieger in Marburg zu Stilling und bat ihn, er möchte ihm doch auch einmal etwas Aesthetisches, etwa einen Roman, in Berlag geben, damit er etwas hätte, das ihm Ruhen brächte, mit den trocenen Compendien ginge es so langsam her 2c. Stilling sand in seinem Gemüth etwas, das diesen Antrag billigte; er versprach ihm also ein Werk von der Art und daß er auf der Stelle damit anfangen wolle.

Jest siel Stilling plötlich der Gedanke ein, er habe von Jugend auf den Wunsch in seiner Seele genährt, nach Johann Bunians Beispiel, den Bußz, Bekehrungs: und heiligungsweg des wahren Christen unter dem Bilde einer Reise zu beschreiben; er beschloß also diesen Gedanken auszusühren, und da er erst kurzlich jene humoristischen Bücher gelesen, diesen Styl und biese Art des Vortrags zu wählen, und dann seinen Vortrath von Sentenzen überall auf eine schilliche Weise mit einzumischen. Zu dem Titel: das heimweh, zab ihm

s

Ċ

7

ć

¢

eine Ibee Anlaß, die er kurz vorher Jemand in seine Stammbuch geschrieben hatte, namlich: Selig sind, die das Heim weh haben, benn sie sollen nach Haus kommen! — benn er urtheilte, daß sich dieser Titel gut zu einem Buche schiefte, das die leidensvolle Reise eines Christen nach seiner himmlischen Heimath enthalten sollte.

So vorbereitet, fing nun Stilling an, das Heimsweh zu schreiben. Da er aber nicht recht traute, ob es ihm auch in dieser Methode gelingen würde, so las er die ersten sechs Hefte zweien seiner vertrauten Freunde, Michaelis und Schlarbaum, vor; diesen gefiel der Ansang außerordentlich, und sie munterten ihn auf, so fortzusahren. Um aber doch sicher zu gehen, so wählte er sieden Männer aus dem Kreis seiner Freunde, die siehen Männer aus dem Kreis seiner Freunde, die sich alle vierzehn Tage dei ihm versammelten, und denen er dann das dinnen der Zeit Geschrichene vorlas und ihr Urtheil darüber andörte.

Der Gemüthszustand, in welchen Stilling mährend bem Ausarbeiten bieses, vier große Octavbände starken Buchs versetzt wurde, ist schlechterbings unbeschreiblich; sein Geist war wie in ätherische Kreise emporgehoben; ihn burchwehte ein Geist der Ruhe und des Friedens, und er genoß eine Wonne, die mit Worten nicht beschrieden werden kann. Wenn er ansing zu arbeiten, so strahlten Ideen seiner Seele vorüber, die ihn so belebten, daß er kaum so schnell schreiben konnte, als es der Ideens gang ersorderte; daher kam es auch, daß das ganze Werkeinen ganz andere Gestalt, und die Dichtung eine ganz andere Tendenz bekam, als er sie sich im Ansang gesbacht hatte.

Hierzu kam nun noch eine sonderbare Erscheinung: in dem Zustande zwischen Schlasen und Wachen stellten sich seinem innern Sinn ganz überirdisch schöne, gleichs sam paradiesische Landschaftkaussichten vor — er versuchte sie zu zeichnen, aber das war unmöglich. Mit dieser Vorstellung war dann allemal ein Gefühl verdunden, gegen welches alle sinnlichen Vergnügen für nichts zu achten sind — es war eine selige Zeit! — Dieser Zustand dauerte genau so lange, als Stilling am Heimwehschrieb, nämlich vom August 1793 bis in den Dezember 1794, also volle fünf viertel Rahr.

Hehnliches aumaßen wolle. — Rein, Freunde! Stilling nicht so lieblos zu urtheilen, als ob Stilling sich dadurch etwa eine göttliche Eingebung, ober nur etwas Nehnliches anmaßen wolle. — Rein, Freunde! Stilling maßt sich überhaupt gar nichts an: es war einc erhöhte Empfindung der Nähe des Herrn, der der Geist ist; dies Licht strahlte in seine Scelenträfte, und erleuchtete die Imagination und die Vernunst. In diesem Lichte sollte Stilling das Heimweh schreiben; aber deswegen ist es doch immer ein gedrechliches Menschenwert: wenn man einem Lehrjungen, der dieher beim trüben Dellicht armselige Sachen machte, auf einmal die Fensterläben öffnet, und die Sonne auf die Werkstätte strahlen läßt, so macht er noch immer eine Lehrjungenarbeit, aber sie wird doch besser als vorber.

Daher tam nun auch ber beispiellose Beifall, ben bies Buch hatte: eine Menge Eremplare manberten nach Umerita, wo es häufig gelesen wird. In Afien, wo es hristlich gesinnte Deutsche gibt, wurde das Heimweh bekannt und gelesen. Aus Danemart, Schweben und

Rußland bis nach Aftrachan bekam Stilling Zeugnisse vieses Beifalls. Aus allen Provinzen Deutsch= lands erhielt Stilling aus allen Ständen — vom Thron bis zum Pflug — eine Menge Briefe, die ihm den lautesten Beifall bezeugten; nicht wenige gelehrte Zweisler wurden badurch überzeugt und für das wahre Christenthum gewonnen; mit einem Wort, es gibt wenige Bücher, die eine siche starke und weit um sich greisende Sensation gemacht haben, als Stilling's Heimweh. Man seh dies nicht als Prahlerei an, es

gehört zum Befen biefer Befchichte.

ŗ

ľ

٤

Aber auch auf Stilling felbft wirkte bas Beimweh machtig und leibensvoll - bie Wonne, bie er mabrend bes Schreibens empfunden hatte, hörte nun auf; bie tiefe und bie innere Ueberzeugung, bag auch bie Staatswirth: ichaft fein mabrer Beruf nicht fei, brachte eben die Wirtung in feinem Gemuth hervor, wie ehemals bie Ent= bedung in Elberfeld, bie ausübende Arzneikunde sei feine Bestimmung nicht; ihn brudte eine bis in bas Innerfte ber Seele bringenbe Behmuth, eine unaussprechliche Berichmolzenheit bes Bergens und Beifteszerfnirichung; alles Lob und aller Beifall ber Fürften, ber größten unb berühmteften Manner, machte ihm zwar einen Augen= blid Freude, aber bann empfand er tief, bag ihn ja bas Alles nicht anginge, sondern bag alles Lob nur Dem gebühre, ber ihm folde Talente anvertraut habe; fo ift feine Gemuthsftellung noch, und fo wird fie auch bleiben.

Es ift merkwurdig, daß gerade in biefem Zeitpunkt brei gang von einander unabhangige Stimmen Stillin g's akademisches Lehramt nicht mehr für seinen eigentlichen

Beruf erflarten.

Die erste war eine innere Ueberzeugung, die während ber Zeit, in welcher er am Heimweh schrieb, in ihm entstanden war, und von welcher er keinen Grund anzugeden wußte. Der Grundtrieb, den er von Kind auf so stark empfunden hatte, ein wirksames Werkzeug zum Besten der Religion in der Hand des Herrn zu werden, und der auch immer die wirkende Ursache von seizen religiösen Nebenbeschäftigungen war, kand jest in größerer Klarheit vor seinen Augen als jemals, und erfüllte ihn mit Sehnsucht, von allem Irdischen loszemacht zu werzen, um dem Herrn und seinem Reich ganz allein und aus allen Kräften dienen zu können.

Die zweite Stimme, die das Nämliche fagte, fprach aus allen Briefen, die aus ben entfernteften und nächsten Gegenden einliefen: die größten und kleinsten Manner, die Bornehmsten und die Geringsten forberten ihn auf, sich dem Dienste des Herrn und der Religion ausschließlich und ganz zu widmen, und daß er ja nicht ausschen

mochte, in bicfem Fach zu arbeiten.

Die britte Stimme endlich war, daß um eben biese Zeit ein akademischer Orden und der Revolutionsgeist in Marburg unter den Studirenden herrschend waren, wodurch ihr ganzes Wesen mit solchen Grundsähen und Gesinnungen angefüllt wurde, die den Lehren, welche Stilling vortrug, schnurgerade entgegen waren: daher nahm die Anzahl seiner Zuhörer immer mehr und mehr ab, und der Geist der Zeit, die herrschende Denkungsart und die allgemeine Richtung der deutschen Kameralpolitik ließen ihm keinen Schimmer von Hossung übrig, daß er fernerhin durch seine staatswirthschaftlichen Grundssäte Nuzen stiften würde.

Best bitte ich, nun einmal vuhig zu überlegen, wie einem ehrlichen, gewissenhaften Mann in einer folchen Lage zu Muthe sein muffe! — und ob die ganze Stellung biefes Schicksels Stilling's blindes Ungefähr und Zufall sein könnte?

ţ

Ė

5

So hell und so tlar jest bas Alles mar, so buntel war ber Weg jum Biel: es ließ fich bamals burchaus tein Ausweg benten, um bazu zu gelangen: benn feine Familie war gahlreich; sein Sohn ftubirte; ber Krieg und noch andere Umftande machten Alles fehr theuer; ber Hülfebebürftigen waren viele; seine ftarte Befoldung reichte taum su; es waren noch viele Schulben zu bezahlen; zwar hatte Elife, die redlich und treu in Ansehung ber Haushaltung in Selma's Fußstapfen trat, aller Krantheiten, fdweren Ausgaben und Saunchens Berbeirathung ungeachtet, in ben wenigen Jahren ichon einige hundert Gulben abgetragen, auch murben bie Binfen jährlich richtig bezahlt, aber in den gegenwärtigen Um: ftanben war an eine merkliche Schulbentilgung nicht zu benten, folglich mußte Stilling um ber Befoldung willen fein Lehramt behalten und mit aller Treue verseben. Man bente fich in seine Lage: zu bem Wirkungs= treis, in welchem er mit bem größten Gegen und mit Freudigkeit hatte geschäftig sein konnen und zu bem er von Jugend auf eine unüberwindliche Reigung gehabt hatte, ju bem Beruf ju gelangen, lagen unüberfteigliche Sinderniffe im Wege. Singegen ber Beruf, in welchem er ohne Segen und ohne hoffnung arbeiten mußte, war ihm burchaus unentbehrlich. Hiezu tam bann noch ber traurige Gebante: was fein Lanbesfürst sagen wurde, wenn er erführe, bag Stilling für bie

fcmere Befoldung fo wenig leiftete, ober vielmehr leiften tonnte?

Das Jahr 1794 streute wieber viele Dornen auf Stilling's Lebensweg; benn im Februar ftarb Elisens ältestes Töchterchen, Lubeka, an ben Folgen ber Rötheln, und im Berfolg kamen noch bitterere Leiden hinzu.

Den folgenden Sommer im Julius fchrieb ibm Lavater, baf er auf feiner Rudreife von Roben bagen burch Marburg tommen und ihn besuchen murbe; bies erfüllte ihn mit mahrer Freude: er hatte biefen Freund feines Bergens gerabe por zwanzig Jahren in Elberfelb, und alfo in seinem Leben nur einmal geseben, aber boch zu Zeiten vertrauliche Briefe mit ihm gewechselt. Es war ihm außerst wichtig, sich mit biesem mertwurbigen Reugen ber Bahrheit einmal wieber munblich ju unterhalten, und über Vieles mit ihm auszureden, bas für Briefe zu beschwerlich und zu weitläufig ift. Lavater tam mit feiner frommen, liebenswürdigen Tochter, ber jebigen Frau Bfarrerin Gefiner in Burich, an einem Sonntag Nachmittag in Marburg an. Stilling ging ibm ungefähr eine Stunde weit entgegen. Lavater blieb ba bis bes anbern Morgens frub, wo er bann feine Reife fortfette.

Man wird sich schwerlich aus ber ganzen Geschichte eines Gelehrten erinnern, ber so viel Aufsehen erregte, und so weniges boch erregen wollte, als Lavater: als am Abend in Stilling's Haus gespeist wurde, so war ber Plat vor bem Hause gebrängt voller Menschen, und auswärts an ben Fenstern ein Kopf am andern. Er war aber auch in mancher Rücksicht ein merkwürdiger Mann, ein großer Zeuge ber Wahrheit von Jesu Christe.

Butschen Lavater und Stilling wurde nun bas Bruberband noch enger geknüpft; sie stärkten sich Einer am Anbern, und beschlossen, sich weber durch Tod, noch durch Leben, weber durch Schmach, noch durch Schande, von dem jeht so verachteten und gehaßten Christus

abwendig machen zu laffen.

Balb nachber erfolgte bann bas bittere Leiben, beffen ich oben gebacht habe; es war eine heiße Brufung: Stilling hatte ben Gebrauch, bag er in ben Bfingftferien mit feinen Buborern nach Raffel ging, um ihnen auf Wilhelmebobe bie ausländischen Solzarten gu zeigen. Dies geschah vorzüglich um berer willen, bie die Forstwiffenschaft stubirten; indeffen gingen auch viele andere mit, um auch die übrigen Merkwürdigkeiten in Raffel zu besehen. Der Weg murbe gewöhnlich bin und her zu Fuß gemacht. Nun hatte Stilling auf diefer Reise bas Bergnugen, dag ber Churfurft einen feiner Buniche erfüllte, nämlich eine besondere Forfticule angulegen. Ale er nun mit feinen Begleitern nach Saufe reiste und bie Stubenten unter fich von bem Bergnugen iprachen, bas fie in Raffel genoffen hatten, und bag Alles fo mohl gelungen mare, fo fügte Stilling bin= au und fagte: auch ich bin recht vergnügt gewesen, benn ich habe auch einen Zweck erreicht, ben ich zu erreichen wünschte - weiter erklarte er fich nicht; er hatte aber bas Bersprechen bes Churfürsten im Auge, ein Forst= institut anlegen zu wollen.

Nun war zu ber Zeit ein Brivatlehrer in Mars burg, ein rechtschaffener und gelehrter junger Mann, ben die Studenten fehr lieb hatten; er war der Kantischen Philosophie zugethau, und diese war zu ber Zeit

an ber Tagesorbnung; ba nun ber Churfarft jewer Phi: losophie nicht recht günftig war, auch vielleicht souft noch etwas Nachtheiliges von jenem Privatlehrer gehört hatte, fo schickte er ein Rescript an ben jungen Mann, vermoge welchem er als Brofessor ber Philosophie mit hunbert Thalern Befoldung nach Sanau verfett werden follte. - Diefer mußte Folge leiften, aber bie Stubenten wurden wuthenb, und ihr ganger Berbacht fiel auf Stilling; benn man beutete jenen Ausbruck auf ber Raffeler Reife babin, bag er unter bem Wohlgelingen seines Bunfches bes Privatlehrers Wegberufung im Sinne gehabt und biefe Wegberufung bewirft batte. Die Gabrung flieg endlich aufe Bochfte, und um zum Tumultiren zu tommen, beschloffen fie, bem Privatlehrer, ber nun auch jum Abzug bereit war, eine Musit zu bringen, bei ber Gelegen= beit follte bann Stilling's Baus gefturmt und bie Fenfter eingeworfen werben. Sein guter Sohn Jatob erfuhr bas Alles, er studirte die Rechtsgelehrtheit, war febr ordentlich und fleißig und nahm an bergleichen Un= ordnungen nie den geringsten Antheil. Der brabe Jungling gerieth in bie größte Angst, benn feine Mutter Elife, die er herzlich liebte, mar wieber guter hoffnung, und feine Tante Amalia Coing, Glifens jungfte Schwester, tobtlich frank an ber rothen Rubr - er fab alfo bie Lebensgefahr breier Menfchen vor Augen, benn ber bamalige Geift ber Zeit, ber mit bem Terrorismus in Frankreich zusammenhing, schnaubte Mord und Tob, und die Stubenten lebten im revolutionaren Sinn und Taumel.

Jakob gab also seinen Eltern Nachricht von ber Gefahr, bie ihnen auf ben Abend brobte, und bat, man

modte bod bie Fenfter nach ber Strafe und nach bem Blat bin anobeben, und bie Amalia an einen anbern Ort legen, benn fie lag an ben Genftern nach ber Strafe bin. Die Kenfter murben nun amar nicht ausgehoben. aber die Rranke murbe hinten in einen Alkofen gebettet. Jakob aber ging bei ben Studenten herum und legte fich aufe Bitten; er ftellte ihnen bie Gefahren vor, bie aus bem Schrecken entfteben fonnten, allein bas bieß tauben Obren predigen; endlich, als er nicht nachlassen wollte, fagte man ibm unter ber Bedingung ju, wenn er auch jum Orden überginge und fich aufnehmen laffen wolle. Zwei bange Stunden fampfte ber gute Jungling in ber Bahl amifchen amei Uebeln; endlich glaubte er boch, ber Gintritt in ben Orben fei bas geringere; er lick fich alfo aufnehmen, bas Unglud murbe abgewendet, und es blieb nun babei, bag bie Stubenten im Bug bei Stilling's Banfe blog ausspuckten - bas konnten fie thur, bagu mar Raum genug auf ber Baffe.

Stilling wußte kein Wort bavon, daß sich sein Sohn in einen Studentenorden hatte aufnehmen lassen, er erfuhr es erst ein Jahr hernach, doch so, daß es ihm weber Schrecken noch Kummer verursachte: Jakob hielt sehr ernstlich bei seinen Eltern an, man möchte ihn noch ein halb Jahr nach Göttingen schien. Die wahre Urssache, warum? wußte Niemand; er schützte vor, daß es ihm sehr nützlich sein würde, wenn er auch in Göttingen studen nach, die seine Eltern endlich einwilligten und ihn ein Winterhalbsiahr nach Göttingen schieften; sein geheimer Zweck aber war, bort wieder aus dem Orden zu gehen, und dies dem dortigen Prorector anzuzeigen; in Marburg konnte



er das nun nicht, wenn nicht ber Lärm wieber von vorne angeben follte. Gerabe ju ber Zeit wurden nun auf bem Reichstag zu Regensburg alle atabemischen Orben verboten und bie Univerfitaten begannen bie Untersuchungen; zum Glud hatte nun Jakob schon vorher bei bem Brorector ber Orben abgesagt und fich barüber ein Zeugniß geben laffen, und fo entging er ber Strafe. Den folgenben Sommer, ale er nun wieber ju Darburg war, begann auch bort bie Untersuchung - mit größter Bermunberung, und gang unerwartet, fand man auch ibn auf ber Lifte. Jest trat er auf und zeigte fein Beugnif vor; bie Sache murbe gur Enticheibung an ben Churfürsten berichtet; Stilling schrieb Ihm die mahre Urfache, warum fein Sohn in ben Orben getreten fei, ber Churfürst hatte Wohlgefallen an biefer Handlung, und fprach ihn von allen Strafen und jeder Berantwortung frei.

In biesem Jahre entstand auch ein neues Berhältniß in Stilling's Familie; Elisens beibe Schwestern,
Maria und Amalia, zwei sehr gute und liebenswürdige Seelen, waren für Stilling ein wahres Geschenk Gottes; in ihrem Umgang war ihm, aber auch
Jebermann, ber in biesen häuslichen Zirkel kam, innig
wohl. Die drei Schwestern trugen ben durch Leiben und
Arbeit fast zu Boden gebrückten Mann auf den händen.

Amalia hatte durch ihren vortrefflichen Charatter, burch ihre Schönheit und Madonnagesicht, tiesen Einsbruck auf Jakob gemacht. Der gute junge Mann stand ansangs in den Gedanken, es sei nicht erlaubt, seiner Stiesmutter Schwester zu heirathen, er kampste also eine Zeitlang, und war im Zweisel, ob es nicht besser sei, das elterliche Haus zu verlassen? — Doch vertraute er

sich seinem Schwager Schwarz, ber ihm Muth machte und ihm rieth, sein Verlangen ben Eltern bekannt zu machen. Stilling und Elise fanden nichts dabei zu erinnern, sondern sie gaben beide ihren Segen und ihre Einwilligung zur Heirath, sobald als Jakob eine Verssorgung haben würde; diese blieb aber sieben Jahre aus. Während dieser Zeit war ihr beider Wandel wie ihr Charakter untabelhaft; doch um Lästerungen auszuweichen, übernahm er nicht lange nachher die Führung eines Cavasliers, der in Marburg die Rechte studirte, zu diesem zog er, und wohnte nicht eher wieder im elterlichen Hause, bis er Amalien heirathete.

In biefem herbst berief auch ber Churfurst ben jungen Coing jum Gesanbtschaftsprediger nach Regensburg, wo er einige Jahre mit ausgezeichnetem Beifall bies Amt

vermaltete.

In dieser Berfassung geschah ber Uebergang ins Jahr 1795; ben 4. Januar wurde Elise glücklich von einem jungen Sohn entbunden, der den Ramen Friedrich bekam und noch lebt. Bierzehn Tage nachter bekam Stilling, an einem Sonntag Rachmittag, die traurige Nachricht, daß sein vielzähriger vertrauter Freund und nunmehriger Oheim Kraft plöhlich in die selige Ewigkeit übergegangen sei. Stilling weinte überslaut, es war aber auch ein Berlust, der schwer wieder ersett werden konnte.

Die Tobebart bieses vortrefflichen Mannes und berühmten Bredigers war auffallend schön: er saß mit seiner guten Gattin, einer Tochter und einem ober zweien guten Freunden des Abends am Tisch, alle waren heiter und Kraft besonders munter. Seiner Gewohnheit nach betete er laut am Tisch, das geschah also auch jett; nach gesendigter Mahlzeit stand er auf, richtete seinen Blick empor, sing an zu beten, und in dem Augenblicke nahm der Herr seinen Geist auf, er sank nieder und war auf der Stelle todt.

Rraft mar ein gelehrter Theologe und großer Bibel= forider; ohne besondere Rednergaben ein berühmter bin= reißenber Rangelrebner; in jeber Bredigt lernte man etwas. Er spannte immer bie Aufmerksamkeit und rührte bie Herzen unwiderstehlich. Ich war einmal in der Kirche gu Frankfurt, ein preußischer Offizier tam und fette fich neben mich: ich fah ihm an, bag er blog ba war, um boch auch einmal in bie Rirche zu geben. Der Kirchen= biener tam und legte jebem von uns ein Gefangbuch mit bem aufgeschlagenen Liebe vor; mein Offizier gudte tatt= blutig hinein, und ließ es bann gut fein; mich fah er gar nicht an; bas ftanb aber and in feinem freien Belieben: endlich trat Kraft auf die Kanzel — ber Offizier fab hinauf, fo wie man eben fieht, wenn man nicht weiße, ob man gesehen bat. Rraft betete - ber Offizier fah ein paarmal hinauf, ließ es aber boch babei bewenden. Rraft predigte, aber nun wurde endlich ber Ropf des Offiziers beweglich, feine Augen waren ftarr auf ben Prediger gerichtet, und ber Mund mar weit offen, nm Alles zu verschlingen, mas Kraft aus bem auten Schat feines Bergens vorbrachte; fo wie er Umen fagte, manbte fich ber Offizier zu mir und fagte: Go habe ich in meinem Beben nicht prebigen boren !

Kraft war ein mit Weisheit begabter Mann und in allen feinen Handlungen confequent — er war ein unaussprechlicher warmer Liebhaber bes Erligers, und auch ein eben so treuer Nachfolger bestelben. Er war unbeschreiblich wohlthätig, und barin war bann auch seine fromme Gattin seine treue Gehülfin: wenn es barauf ankam und wohl angewendet war, so konnte er mit Freuden hundert Gulden hingeben, und das auf eine so angesnehme Art, daß es heraus kam, als ob man ihm ben größten Gesallen erzeigte, wenn man's ihm abnähme. In seinen Studentenjahren sprach ihm ein armer Mann um ein Almosen an, er hatte kein Geld bei sich, slugs nahm er seine silbernen Schnallen von den Schuhen und gab sie dem Armen. Ungeachtet er sehr orthodox war, so war er doch der toleranteste Mann von der Welt, höslich und gastsrei im höchsten Grade.

In Geschichaften war Kraft munter, angenehm, scherzhaft und wieig; als er im Jahre 1792 auf Oftern Stilling besuchte, und dieser an einem Abend eine Gesellschaft guter Freunde zum Essen gebeten hatte, so gerieth das Gespräch auf die Rentkammern der deutschen Fürsten, und kuf die verderblichen Grundsäche, welche hin und wieder zum größten Nachtheil der Regenten und ihrer Unterthanen darin herrschend würden; endlich fing Kraft, der bisher geschwiegen hatte, mit seinem gewöhnlichen Pathos an und sagte: Wenn sie auch sagen worden, Christus sei in der Kammer, so sollt ihr ihnen nicht glauben.

Selig bift Du, theurer Gottesmann! bie Erinnerung an Dein frühes Wiebersehn im Reiche Gottes ift Deinem Freund Stilling ein Labetrant auf seinem leibens:

vollen Bilgerwege.

Rraft & Stelle wurde mit bem driftlichen Brebiger Baffavant aus Detmold, Stilling's vertrautem Freund, wieber befest. Er hinterließ, nebft feiner bis in ben Staub gebeugten Gattin, brei Tochter; bie altefte mar icon einige Rabre vorber an feinen Collegen, ben rechtschaffenen Prediger Saustnecht, verheirathet morben: biefer ift ebenfalls ein acht driftlicher, evangelisch gefinnter Mann und Stilling's vertrauter Freund, sein Baus bat ihm bas Rraftische ersett. Die zweite Tochter heirathete einen exemplarisch frommen Brediger, Namens Gifentrager aus Bremen, ber nach Worms berufen wurde, aber balb feinem Schwiegervater nachfolgte; die britte Tochter beirathete nach beiber Eltern Tob einen jungen und driftlich gefinnten Rechtsgelehrten, Namens Burdharbt, welcher jest fürftlich Dranien-Raffauifcher Regierungerath in Dillenburg ift. Dann batte fich auch ber Mutter Coing und ber Frau Pfarrerin Rraft jungfte Schwefter, bie Jungfer Duifing, eine Beitlang im Rraftischen Baufe aufgehalten; biefe beiben Schweftern, bie jungfte Rraftifthe Tochter, und bann eine alte treue und fromme Hausmagb, Catharina. machten jest noch bie Bausgesellichaft aus. Da aber nun bie gute Wittme in Frankfurt feine bleibenbe Stätte mehr fand und fich nach ihrer Baterftabt Marburg und ihren Blutsverwandten febnte, fo miethete ihr Stilling eine Wohnung, die fie aber in einem Jahre wieber verließ und mit Stilling und seiner Familie ins alte Familienhaus jog, wo fie nun in driftlicher Liebe unb Bertraulichkeit alle gufammen lebten.

Stillin g's fcwermilthige Seelenftimmung und viele faft unbezwingliche Befchafte, veranlagten ihn und feine

Elise, eine ländliche Wohnung zu Oderschausen, einem Dorfe eine Viertelstunde von Marburg, zu miethen und da den größten Theil des Sommers zuzubringen, um von der freien und reinen Lust in der schönen Natur mehr Stärkung, Erholung und Ausheiterung zu erhalten; auch Elise hatte dieses Alles nöthig; denn durch ihr Halsziehen wurden auch die Brustmuskeln in ihrer freien Bewegung gehindert, dadurch bekam sie ein bald stärkeres, bald schwächeres Drücken auf die Brust, welches sie noch bis auf den heutigen Tag ängstigt und zu Zeiten außersordentlich schwermüthig macht — auch ihr Weg ist recht stilling szartig, und dies macht ihrem, sie so zärtlich liebenden Manne oft seine Bürde schwerer.

Bon nun an wohnte Stilling mit seiner Familie vier Jahre lang einen großen Theil bes Frühlings, Sommers und Herbstes in Odershausen in einem artigen Hause, an welchem ein schöner Obstgarten nehst einer Laube ist, und aus welchem man eine schöne Aussicht auf ben Lahnberg hat. Seine Collegien aber las er

in der Stadt in feinem Baufe.

An einem Morgen im Frühjahr 1796 kam ein junger schöner Mann in einem grünen seibenplüschenen Kleibe, schönen Stauchen und seidenen Regenschirm nach Oders hausen in Stilling's Haus; dieser herr machte Stillingen ein Compliment, das eine feine und sehr vornehme Erziehung verrieth. Stilling erkundigte sich, wer er sei? — er ersuhr, daß es der merkwürdige.... war; Stilling wunderte sich über den Besuch, und seine Verwunderung stieg durch die Erwartung, was dieser äußerst räthselhafte Mann vorzubringen haben möchte. Nachdem sich Beide geset hatten, sing der Fremde damit

an, baß er Stillingen wegen eines Augenkranken confulirte; inbessen sein Anliegen brückte ihn so, baß er balb zu weinen anfing, Stillingen balb die Hand und bald den Arm küßte und dann sagte: Herr Hofrath! nicht wahr, Sie haben das Heimweh geschrieben? "Ja, mein Herr...!"

Er. So find Sie einer meiner geheimen Obern (er füßte Stilling wieder die Hand und ben Arm und

weinte fast laut).

Still. Rein! lieber Herr....! ich bin weber Ihr noch irgend eines Menschen geheimer Oberer — ich bin

burchaus in feiner Berbinbung.

Der Frembe sah Stilling starr und mit inniger Bewegung an und erwiderte: Liebster Herr Hofrath! hören Sie auf, sich zu verbergen, ich din lang und hart genug geprüft worden, ich bächte boch, Sie kennten mich schon!

Still. Liebster Herr . . . . ! ich bezeuge Ihnen bei bem lebenbigen Gott, baß ich in keiner geheimen Berbinbung stehe, und wahrlich nichts von bem Allem be-

greife, mas Sic von mir erwarten.

Diese Aeußerung war zu stark und zu ernstlich, als baß sie den Fremden hätte in Ungewißheit lassen können; jett war nun die Reihe an ihm, zu staunen und sich zu verwundern, er suhr also fort: Aber so sagen Sie mir doch, woher wissen Sie denn etwas von der großen und ehrwürdigen Verbindung im Orient, die sie im Heimweh so umständlich beschrieben, und sogar ihre Versammlungsshäuser in Egypten, auf dem Verge Sinai, im Kloster Canodin und unter dem Tempel zu Jerusalem genau bestimmt haben?

Still. Von bem Allem weiß ich ganz und gar nichts, sonbern diese Ibeen und Vorstellungen kamen mir sehr lebhaft in die Imagination. Es ist also bloß Fiction, pure Erdichtung.

Er. Berzeihen Sie! — bie Sache verhält sich in ber That und Wahrheit so — es ist unbegreislich — erstaunlich, daß sie das so getroffen haben. Nein! — das

tommt nicht von Ungefähr! -

Jett erzählte nun bieser Herr die mahren Umstände von ber Berbindung im Orient. Stilling staunte und wunderte sich über die Maßen, denn er hörte merkwürdige und außerordentliche Dinge, die aber nicht von der Art sind, daß sie öffentlich bekannt gemacht werden bürsen; nur so viel betheure ich bei der höch sten Wahrsheit, daß dasjenige, was Stilling von diesem Herrn erfuhr, nicht auf die entfernteste Art Beziehung auf politische Berhältnisse hat.

Um bie nämliche Zeit schrieb auch ein gewiffer großer Fürst an ihn und fragte ihn: woher er boch Etwas von ber Verbindung im Orient wisse? benn bie Sache verhalte sich so, wie er sie im Heimweh beschrieben habe. Die Antwort siel natürlich schriftlich so aus, wie er sie obigem Fremden mundlich

gegeben hatte.

Stilling hat mehrere solche Erfahrungen, wo seine Imagination ber wahren Thatsache, ohne vorher bas Gegentheil davon gewußt ober auch nur geahnt zu haben, ganz gemäß war; im Verfolg werben noch zwei Fälle von ber Art vorkommen. Wie bas nun ist und Wases ift, bas weiß Gott! — Stilling macht keine Resserionen barüber, sondern er läßt es auf seinem Werth

beruhen, und fieht es als Direktion ber Borsehung an, bie ihn auf eine ausgezeichnete Art führen will.

Die Eröffnung von bem orientalischen Geheimniß ist aber immer eine höchstwichtige Sache für ihn, weil sie Bezug auf das Reich Gottes hat. Indessen ist doch auch da noch Bieles im Dunkeln: benn Stilling ersuhr hersnach von einem andern sehr wichtigen Manne auch etwas von einer orientalischen Berbindung, die aber von einer ganz andern Art, und ebenfalls nicht von politischer Beziehung ist. Ob nun Beide ganz von einander versichieden sind, oder mit einander mehr oder weniger in

Relation fteben, bas muß fich noch entwideln.

hierzu famen noch andere außerorbentliche mertwür= bige Entbedungen: Stilling erhielt von ben verschiebenen Orten ber nadrichten von ben Erscheinungen aus bem Beifterreich; bom Biebertommen langft und bor Rurgem verftorbener Berfonen hoben und niebern Stanbes; von mertwürdigen Ahnungen u. f. m., lauter Entbedungen, beren Bahrheit apobictifch bewiesen ift. Schabe, bag feine einzige bon ber Urt ift, bag fie befannt gemacht werben barf! - aber bas ift bei folden Cachen gewöhnlich ber Fall - es heißt auch ba: fie haben Dofen und bie Bropheten und wir noch bagu Chriftum und bie Apoftel; wir find nicht auf außerorbentliche Ertennt= nifiquellen angewiesen. Stilling's Begriffe vom Sabes, von ber Geifterwelt, vom Buftanb ber Geele nach bem Tobe, find nachft benen, in ber beiligen Schrift gum Rachbenten bingeworfenen Binten aus biefen Quellen geschöpft, indeffen find bas feine Glaubensartitel, Jeber mag bavon halten, mas er will : nur bag er fie nicht verur= theile; benn baburd murbe er fich augleich felbft verurtheilen.

Das Jahr 1796 mar für gang Nieberbeutschlanb ein Rahr bes Schreckens und bes Jammers, ber Uebergang ber Frangofen auf bas rechte Rheinufer, ibr Bug nach Franken, und bann ihr Rudzug erfüllten bie ganze Gegend mit namenlofem Elend; und ba Beffen Frieben batte, fo flüchtete Alles in die Marburger Gegend; als man einmal von Obrigkeitswegen bie fremden Flücht= linge, bie fich bafelbft aufhielten, gablte, fo fand man ihrer in Marburg und ben umliegenben Ortschaften fünfundvierzigtaufend. Es mar erbarmlich angufeben, wie Menichen aus allen Ständen in unabsebbaren Reihen, in Rutichen, auf Leiterwagen, auf Rarren von Dofen, Pferben, Ruben und Gfeln gezogen, mit reichem ober armlichem Gepace, ju Fuß, ju Bferd, ju Gfeln, barfuf, ober beschuht, ober gestiefelt, Elend und Jammer im Geficht, bie Strafen erfüllten, und mit lautem Dant ben Fürften fegneten, ber Friede gemacht batte.

Stilling's Gemuth wurbe burch bies Alles und bann noch burch ben herrschenden Geist ber Zeit, ber Allem, was heilig ist, Hohn spricht, unbeschreiblich gestrückt, und seine Sehnsucht für ben Herrn zu wirten vermehrt. Dies Alles hatte ihn schon im Jahre 1795 bewogen, eine Zeitschrift unter bem Namen: ber graue Mann, herauszugeben, welche ganz unerwartet großen Beisall sand, beswegen sie noch immer fortgesett wird. Man liest sie nicht nur in allen Provinzen Deutschslands shäusig, sondern so wie das Heinweh in allen Welttheilen. Ich selbst habe amerikanische beutschse Zeitungen gesehen, in welchen der graue Mann stückweise, unter versprochener Fortsetzung, eingeruckt war. Unter den vielen Flüchtlingen wurden Stilling und

feiner Familie zwei fehr verehrungewürdige Perfonen besonders wichtig: ber Bring Friedrich von Anhalt= Bernburg = Schaumburg, ein mabrer Chrift im reinen Sinne bes Worts, miethete fich in Marburg ein Saus; bann wohnte bei ihm feine nachfte Bluts= verwandtin, die Grafin Louise von Wittgenftein-Berlenburg jum Carleberg. Beibe Mütter maren leibliche Schwestern, nämlich Gräfinnen Bentel bon Donnersmart und mabre Chriftinnen gemefen, bie ihre Rinber vortrefflich und gottesfürchtig erzogen hatten. Diefe beiben, in jedem Betracht eble Menichen, murbigten Stilling und Elife ihres vertrauten Umgangs, und fie waren Beibe in ihrer Familie bie Zeit ihres fünf= jährigen Aufenthalts in Marburg in jeber Lage und in jebem Betracht Engel bes Troftes und ber Bulfe. Dieser liebe Bring und bie hulbvolle Grafin wohnten ba vom Sommer 1796 bis in ben Berbst 1801.

Bu gleicher Zeit tam Stilling auch mit zwei abwesenden Fürsten in nahere Berhältnisse: ber allgemein anerkannt vortreffliche und christliche Churfürst von Baben, schried zu Zeiten an ihn, und der Prinz Karl von Heffen, ein wahrer und sehr erleuchteter Christ, trat mit ihm in eine ordentliche Correspondenz, die noch fortdauert.

Run ist es auch einmal Zeit, baß ich wieder an Bater Bilhelm Stilling benke und ben Rest seiner Lebenssgeschichte dieser mit einverleibe: seine zweite Heirath war nicht gesegnet gewesen, alles Ringens, Arbeitens und Sparens ungeachtet war er immer weiter zurückgekommen und in Schulben versunken, und seine vier Kinder zweiter Ehe, drei Töchter und ein Sohn, alle grundbrabe und

ehrliche Leute, wurden alle arm und ungludlich. Der alte Patriarch fab fic alle um fich ber - er fab ihren Jammer, ohne ihnen helfen zu konnen. Stilling lebte indeffen entfernt und wußte von dem Allem wenig; bag es aber feinem Bater fo gar übel ginge, bavon mußte er gang und gar nichts; Wilhelm hatte auch mehr als eine gegründete Urfache, seinem Sohn seine mabre Lage zu verhehlen, benn er hatte fich chemals febr oft gegen ihn geaufert: bafür, baf er fich von einem Rinbe unterftugen liefe, wolle er lieber troden Brob effen; - besonders aber mochte ihm folgender Gebante mobl fcmer auf bem Bergen liegen: er hatte auch feinem Sohn in feinem Elend oft bie bit= terften Bormurfe über feinen Buftanb gemacht und ibm gefagt, er fei ein verlorner Menfc, er tauge zu nichts, man werbe nichts als Schimpf und Schanbe an ibm erleben, er werbe fein Brob noch betteln muffen u. f. w. Bon biefem Gobn fich nun noch unterftuben zu laffen, ober ihm nach ben Fingern seben zu muffen, bas mochte bem guten Alten bei feinem Chrgefühl wohl ichwer fallen. Indeffen erfuhr benn boch Stilling in Marburg nach und nach mehr von ber mahren Lage seines Baters, und ungeachtet er noch felbft eine große Schulbenlaft zu tilgen batte, so glaubte er boch, er konne fich in biefem Fall wohl über bie befannte Regel: fo lange man Schulben habe, burfe man tein Belb zu anbern 3meden verwenden, hinausseten; er beschloß alfo, nach leberlegung mit Elife, wochentlich einen Thaler gur Unter: ftubung bes alten Batere beigutragen , und auch ju Beiten fo viel Raffee und Buder hinguschiden, ale bie beiben Alten (benn die Mutter lebte auch noch) brauchten. Elise schickte auch noch außerbem bann und wann, wie fie fichere Gelegenheit fand, eine Flasche Wein zur Stärkung

nach Leinborf.

Enblich starb benn auch Wilhelm Stilling's zweite Frau plötzlich an einem Stecksuß, er übertrug nun seiner jüngsten Tochter, die einen Fuhrmann geheirathet hatte, die haushaltung und ging dann bei ihr an den Tisch. Indessen wurde es dieser armen Frau sehr sauer; ihr Mann war immer mit dem Pferde auf der Straße und zu arm; um sich für Gelb Unterstützung zu verschaffen, mußte sie vom Morgen die auf den späten Abend im Velde und im Garten arbeiten; folglich sehlte es dem guten Alten gänzlich an der gehörigen Pflege. Eben so wenig konnten auch die andern Kinder etwas thun, denn sie konnten sich selbst nicht retten, geschweige noch Jemand an die Hand gehen; mit einem Wort: das Elend war groß.

Wilhelm Stilling war bamals in feinem acht= zigsten Jahre und recht von herzen gefund; aber seine ohnehin alten und gebrechlichen Füße waren aufgebrochen und voller eiternder und fauler Geschwüre, und bann fingen auch seine Seelenkräfte an zu schwinden, besonders

nahm fein Bebachtniß außerorbentlich ab.

Enblich im August 1796 bekam Stilling einen Brief von einem Berwandten, ber ben frommen Alten besucht und allen seinen Jammer gesehen hatte. Dieser Brief enthielt die Schilderung des Elends und die Aufforderung an Stilling, er möchte seinen Vater zu sich nehmen, ehe er im Leiben verginge. Das hatte Stilling nicht gewußt. — Auf der Stelle schickte er hin und Heß ihn nach Marburg sahren. Als man ihm nun zu

Odershausen ansagte, sein Bater sei in seinem Hause zu Marburg, so-eilte er hin, um ihn zu bewillkommen. Aber, du großer Gott! welch ein Jammer! — so wie er ins Zimmer trat, kam ihm ein Pesthauch entgegen, wie er ihn noch nie in einem anatomischen Theater empfunden hatte. Kaum konnte er sich ihm nahen, um ihn zu küssen und zu umarmen — das Elend war größer, als ich es beschreiben kann. Es war eine Wohlthat für den guten Bater, daß damals seine Verstandeskräfte schon so abgenommen hatten, daß er sein Elend nicht sonderlich empfand. Einige Jahre früher wäre es ihm bei seinem Ehrgefühl und gewohnten Reinlichkeit unerträglich gewesen.

Stillingen blutete bas Herz bei seinem Anblick; aber Elife, die so oft gewünscht hatte, daß ihr boch bas Glud werben mochte, ihre Eltern in ihrem Alter ju pflegen, griff bas Werk mit Freuden an; man hat von jeber so viel Rühmens von den Beiligen der tatholifden Rirche gemacht, und ihnen bas befonbers boch angerechnet, bag fie in ben Sofpitalern und Lagarethen bie stinkenden Geschwüre ber armen Kranken verbunden . hatten - bier geschah mehr - weit mehr - Du willft burchaus nicht, daß ich hier etwas zu Deinem Ruhme fagen foll, edles gutes Weib! — nun, ich schweige aber Bater Wilhelm, ber nicht mehr fo viel bei Berftand war, daß er Deine beispiellose Rindesliebe erkennen und Dich bafür fegnen tonnte, wird Dir bereinst in verflärter Gestalt entgegenkommen, Du holbe Rreugträgerin! Stilling's Leibens= und Lebensgefährtin! und ben bier verfäumten Dant in vollem Mag einbringen. Un feiner Sand fdwebt Dortchen einber, um ihre Tochter Glife zu bewilltommen, Bater Cherhard Stilling lächelt

Dir Frieden zu und Selma wird auch ihre Freundin umarmen und fagen: Heil Dir, daß Du meinen Erwartungen so herrlich entsprochen hast! — Alle diese Berklärten führen Dich dann vor den Thron des Allerbarmers, er neigt den Scepter aller Welten gegen Deine Stirne und sagt: Was Du diesem meinem Knecht gethan hast, das hast Du mir gethan; gehe hin, Du Bürgerin des neuen Jerusalems, und genieße der Seligkeiten Fülle!

Elise setzte bies schwere Liebesgeschäft bis in ben Oktober fort, bann kam sie wieber in die Wochen mit einer Tochter, die noch lebt und Amalia heißt. Jeht unterzog sich Amalia Coing, die künftige Enkelschwiegerstochter Wilhelm Stilling's, dieser Pflege, bafür wird's ihr auch wohlergeben, ihr Leben wird groß sein in Zeit

und Emigteit.

Das Ende des Jahres 1796 war traurig: im Herbst starb ein Bruder der seligen Mutter Coing und der Tante Kraft, ledigen Standes, er war Abvokat in Frankenberg und starb plöhlich an einem Schlagsluß. Sin anderer ebenfalls lediger Bruder, der Amtsaktuarius in Dorheim in der Wetterau war, kam nun, seines Bruders Sachen in Frankenberg in Ordnung zu bringen, und stard zehn Tage vor Weihnachten in Stilling's Haub zehn alle diese Schläge wurde die gute Wittwe Kraft, die auch im verstossen Sommer ihre Tochter Eisenträger als Wittwe wieder bekommen hatte, ganz zu Boden gedrückt; auch sie legte sich und starb am ersten Weihnachtsseiertage sanft und selig, so wie ihre Schwester Coing. Jeht waren nun noch die Jungser Puising, die Wittwe Eisenträger und die ledige Jungser Kraft

mit ihrer braven alten Katharine ba; bie Jungfer Kraft heirathete ben folgenden Sommer den Herrn Burkhardt in Dillenburg, die übrigen drei Nachsgelassen aus dem ehrwürdigen Zirkel des seligen Kraft leben nun jest noch im von Hamm'schen Familienhause in Marburg, welches der Tante Duising eigenthüms

lich zugehört.

Der gute Schwarz hatte mit seinem Hannchen im Jahre 1796 etwas Rechts zu leiben gehabt: er hatte sein einsames Derbach verlassen und eine Pfarrstelle zu Echzell in ber Wetterau angenommen, wo er nun allen Schreden bes Kriegs ausgesetzt war. Hannchen war auch mit unter ben fünfunbvierzigtausend Flüchtenden, und sie hielt ihr brittes Kindbett ruhig bei ihren Eltern zu Marburg und reiste dann wieder auf ihren Bosten.

Das Jahr 1797 war eben nicht merkwürdig in Stilling's Lebensgang, Alles rückte so in der gewohnten
Sphäre fort, außer daß sich Stilling's innerc Leiden
eher vermehrten, als verminderten — ihn drückte beständig
eine innige Wehmuth, eine unbeschreibliche Freudenlosigkeit raubte ihm allen Genuß. Das Einzige, was ihn
aufrecht hielt, war sein häuslicher Zirkel, in welchem
es Jedem wohl wurde, der sich darin befand. Elise
und ihre beiden Schwestern Maria und Amalia waren
die Werkzeuge, die der Herr brauchte, um seinem Kreuzträger das Tragen zu erleichtern, obgleich Elise selbst
unter ihrer Bürde beinahe erlag.

Bon Allem dem empfand Bater Wilhelm gar nichts, er war Kind und wurde es immer mehr, und damit es ihm an keiner Aufwartung fehlen möchte, so ließ Stil-

ling feiner alteften Schwester Tochter, Mariechen. kommen, bie bann ihre Bflicht am Großvater treulich fo lange erfüllte, bis ihre Aufwartung fich nicht mehr für ein junges Mabchen schickte und eine alte Bittme angenommen wurde, die Tag und Nacht feiner wartete. Mariechens Charafter entwidelte fich ju ihrem Bortheil, sie genießt die Achtung und Liebe aller guten Menschen, und fie wird von Stilling und Elise als Rind geliebt. Mit Bater Wilhelm tam es nach und nach fo weit, bag er Niemand und am Ende fogar feinen Sobn nicht mehr tannte; von feiner zweiten Beirath und Rinder wußte er fast gar nichts mehr, aber von seiner Beirath mit Dortchen und von seinen Jugendjahren fprach er zuweilen in einzelnen Ibeen. Sobalb man aber bom Chriftenthum zu reben anfing, fo tam ibm fein Seift wieber, bann fprach er zusammenhängend und vernünftig; und als dies auch aufhörte, fo bing boch seine Borftel= lungefraft noch an ein paar Bibelfpruchen von ber Bergebung ber Gunben burch bas Leiben und Sterben Chrifti, bie er ungählige Male mit vielen Thränen und Sänderingen wiederholte und fich bamit in feinem Leiben troftete. Mus biefem Beifpiel tann man lernen, wie wichtig es fei, wenn man ben Kindern fruhzeitig bas Gebachtnik mit erbau= lichen Spruchen aus der Bibel und Lieberversen anfüllt. Die erften Einbrucke im Gebachtniß bes Rinbes find un= auslöschbar. In ber Jugend helfen ihnen folche Spruche und Berfe wenig: aber wenn fie im hoben Alter Bilhelm Stilling's Bufte burchpilgern muffen, wo fie einfam, von aller Empfindung bes gefellichaftlichen Lebens und ihres eigenen Bewuftfeins entblöft, nur noch einen fleinen Schimmer ber Bernunft jum Führer haben, ba, wo sie ihren ganzen Lebensgang vergessen haben, ba find solche Sprüche und Berse Himmelsbrob, bas zum Uebersgang über den schauerlichen Strom bes Todes ftarkt.

Uebrigens sind fie in Kreuz und Trübsal, in Noth

und Tob herrliche Stärfunge: und Tröftungemittel.

In ben Pfingstferien bee Jahres 1797 erfuhren Stilling und Elife wieber eine merkwürdige Brobe ber göttlichen Borforge: er hatte allerbings einen ansehnlichen Gehalt, aber auch eben so ansehnliche und nothwendige Ausgaben, benn es war zu ber Zeit in Marburg Alles theuer; nun wird fich jeder hausvater folcher Zeitpunkte erinnern, wo gerabe vielerlei Umstände gusammen= trafen, bie vereinigt eine Breffe von Gelbnoth verurfachten, aus ber man sich nicht zu retten wußte und wo man auch nicht in ber Lage mar, Schulben machen zu können ober zu burfen. Ungefähr in biefer Lage befand fich Stilling, ober vielmehr Elife, welche in Gelma's Fuß= ftapfen getreten war und bie Haushaltungsforge nebft ber Verwaltung ber Raffe gang allein übernommen hatte. Run hatte aber eine fehr würdige und ansehnliche Dame in ber Schweiz einige Zeit vorher an Stilling geschrieben und ihn wegen ber Blindheit ihres Mannes zu Rath gezogen. Gerabe jest in ber Breffe, als Stilling mit ben Studenten in Raffel mar und feine gewöhn= liche Bfingstreise mit ihnen machte, betam er einen Brief von biefer Dame mit einem Wechfel von breihundert Gulben, wobei fie fchrieb: Stilling mochte ja nie an eine Bergeltung ober bafür zu leistenben Dienst benten; fie fühle fich gebrungen, biefe Rleinigkeit zu fchiden und bate nun ferner, ber Sache nicht mehr zu gebenken. So wurde ber Druck auf einmal gehoben, aber auch Elifen & Glauben febr geftärtt.



Bu ben wichtigsten Stilling's-Freunden und Freunbinnen gefellte fich in biefem Sahre noch eine fehr verehrungewürdige Berfon: die Grafin Chriftine von Balbed, Bittme bes Grafen Jofias ju Balbed-Bergheim und geborne Gräfin von Ifenburg-Budingen; biefe befchlog, ihre zwei jungeren Gobne nach Marburg au schicken und fie bort studiren zu lassen. Endlich ent= fclog fie fich felbft, mit ihrer liebenswürdigen Tochter, ber Comtesse Karoline, so lange nach Marburg zu ziehen, als ihr Sohn bort studiren murbe. Was biese driftliche Dame Stillingen und Elisen gewesen ift, wie mannigfaltig ihr zur Menschenliebe geschaffenes Berg auf Rath und That bedacht war, das läßt fich nicht befdreiben. Sie folof fich fo gang an ben Bringen Friebrich von Unhalt und die Grafin Louise an; allen Dreien burfte Stilling und Elife alle ihre Leiden klagen und über alle ihre Anliegen vertraulich mit ihnen ausreben.

Das Jahr 1798 ist in Stilling's Geschichte beßwegen merkwürdig, weil er in bemselben die Siegsgeschichte ber christlichen Religion in einer
gemeinnütigen Erklärung der Offenbarung
Johannis schrich, und bann mit seiner Elise die

erfte bebeutenbe Reife machte.

Mit ber Siegsgeschichte hatte es folgende Bewandtniß: bie wichtigen Folgen, welche die französische Revolution hatte, und die Ereignisse, welche hin und wieder zum Borschein kamen, machten allenthalben auf die wahren Berehrer des Herrn, die auf die Zeichen der Zeit merkten, einen tiesen Eindruck. Berschiedene singen nun an, gewisse Stücke aus der Offenbarung Johannis auf biese Zeiten anzuwenden, ohne auf den ganzen Zusams

menhang ber Weissaung und ihren Geist in ber Bibel überhaupt Rücksicht zu nehmen. Sehr verständige Männer hielten schon die französische Kokarde für das Zeichen des Thiers und glaubten also, das Thier aus dem Abgrund sei schon ausgestiegen und der Mensch der Sünden wirklich da. Diese ziemlich allgemeine Sensation unter den wahren Christen kam Stilling bedenklich vor, und er war Wilslens, im grauen Manne davor zu warnen.

Auf ber anbern Seite war es ihm boch auch äußerst wichtig, baß ber bekannte fromme und gelehrte Prälat Bengel schon vor fünfzig Jahren in seiner Erklärung ber Apokalypse bestimmt vorausgesagt hatte, baß in bem letten Jahrzehent bes achtzehnten Jahrhunderts der große Kamps ansangen und der römische Stuhl gestürzt werden sollte. Dieses hatte nun ein Ungenannter in Rarlszuhe in einer nähern und bestimmten Erläuterung des Bengel'schen apokalyptischen Rechnungssystems noch genauer aussindig gemacht und sogar die Jahre aus dem neunziger Jahrzehent sesstgeset, in welchen Rom gestürzt werden sollte, und dies achtzehn Jahre vorher, ehe es wirklich eintras. Dies Alles machte Stilling ausmerksam aus Bengel's Schriften, und besonders auf das so eben berührte Buch des Karlsruher ungenannten Berfasser.

hier tamen nun noch zwei Umftanbe, bie auf Stilling's Gemuth wirkten und es zu einer so wichtigen Arbeit vorbereiteten: Das heimweh hatte auf verschiedene Mitglieder der herrnhuter Brübergemeine tiefen und wohlthätigen Eindrud gemacht; er wurde in dieser Gemeine bekannter, man fing an, seine Lebensgeschichte allgemeiner zu lesen und auch seine übrigen Schriften, besonders ber graue Mann wurde burchgebends als er-

baulich anerkannt. Er wurde von burchreisenben Brubern befucht, auch las er viele ihrer Schriften, mit einem Wort: die Brüdergemeine wurde ihm immer ehr= würdiger, besonders auch baburch, bag er in ihren Schriften überhaupt, und vorzüglich in ihren Gemein- und Diffions = Nachrichten, auch Brediger = Confereng = Prototollen, bie man ihm mittheilte, einen ungemein raschen Fortschritt in der Vervollkommnung der Lehre und des Lebens bemerkte, und daß alle ihre Unstalten von ber Borfchung gang ausgezeichnet geleitet und mit Segen begleitet murben, und was vollende eine nähere Bereinigung bewirkte, bas war ein Briefwechsel mit einem murbigen und lieben Brediger aus der Brüdergemeine, bem Bruder Errleben, ber bamals in Bremen, und hernach zu Norden in Oftfriesland bas Lehramt verwaltete, gegenwärtig aber Chechorhelfer in Berrnbut ift. Die Correspondeng mit diesem lieben Mann bauert noch fort und wird wohl nicht eber aufhören, bie Giner von Beiben gur oberen Gemeine abgerufen wirb.

Stilling entbeckte also in dieser Gemeine eine wichetige Anstalt zur vorbereitenben Gründung des Reiches Gottes; sie schien ihm ein Seminarium desselben zu sein, und diese Ibee gab ihm einen wichtigen Ausschluß über

eine Saupt= Bierogluphe ber Apotalupfe.

Der zweite Umstand, ber Stilling zu einer so wichtigen und kuhnen Arbeit vorbereitete, war die große und ganz unerwartete Entdeckung in England, welche die merkwürdige neue und große Missions-Anstalt zur Folge hatte. Diese Sache war so auffallend und der Zeitpunkt ihres Entstehens so merkwürdig, daß kein wahrer Christus-Berehrer gleichgültig bleiben konnte. In Stilling's Gemüth aber bestärkte sie die Ibee, daß auch diese Anstalt ein Beweis von der schleunigen Unnäherung des Reiches Gottes sei; und allenthalben blickte der wahre Christ nach dem großen goldenen Uhrzeiger an des Tempels Zinnen, und wer blode Augen hatte, der fragte den Schärfersehenden: wie viel Uhr es sei? —

Ungeachtet aber, daß dies Alles in Stilling's Seele vorging, so kam ihm doch kein Gedanke in den Sinn, sich an die heilige Hieroglyphe der Apokalypse zu wagen, sondern vielmehr im grauen Mann jeden vor diesem Wagestück zu warnen, weil so viele darüber zu Schanden geworden waren. Allein so wie das Unerwartete in Stilling's Führung allenthalben Thema und Marime der Vorsehung ist, so ging es auch in diesem Fall:

Un einem Sonntag Morgen, im Marz bes Jahres 1798, beschloß Stilling, nicht in bie Rirche zu gehen, sondern am grauen Mann zu arbeiten, und besonders barinnen etwas Rublides über bie Offenbarung Johannis bem driftlichen Lefer mitzutheilen; um fich nun in biefer wichtigen und schweren Materie in Etwas zu orientiren, so nahm er die vorhin bemerkte Rarls= ruber Erläuterung zur Sand, feste fich bamit an feinen Bult und fing an ju lefen. Ploplich und gang unerwartet burchbrang ibn eine fanfte und innige fehr mohl= thätige Rührung, die in ihm ben Entschluß erzeugte, die gange Apotalypfe aus bem griechischen Grundtert gu überfeben, fie Bere für Bere zu erklaren, und bas Bengel'iche Rechnungespftem beizubehalten, weil es bis babin anwendbar gewesen, und besonders in diesen Zeiten so mertwürdig eingetroffen ware. Er begab fich also auf ber Stelle an biefe Arbeit und hoffte, ber Geift bee Beren

41

würbe ihn bei allen bunkeln Stellen erleuchten und in alle Wahrheit führen. Stilling's Siegsgeschichte ber driftlichen Religion ist also kein vorher durchebachtes ausstudirtes Werk, sondern sie wurde so stüdeweise in den Nebenstunden unter Gebet und Flehen um Licht und Gnade niedergeschrieden, und dann ohne weiteres an Freund Raw nach Nürnberg zur Buchbruckerpresse geschickt. Sodald Stilling nur die Zeit dazu sindet, so wird er in Nachträgen zur Siegsgeschichte noch Manches näher bestimmen, berichtigen und erläutern.

Wer nicht vorsätlich und boshafter Weise Alles übel auslegen und zu Bolzen brehen will, sondern nur ehrlich und billig denkt, der wird Stilling nicht beschuldigen, daß er dei seinen Lesern die Idee erregen wolle, er schreibe aus göttlicher Inspiration; sondern mein Zweck ist, sie zu überzeugen, daß seine Schriften — sie mögen mehr oder weniger mangelhaft sein — doch unter der bes sondern Leitung der Vorsehung stehen — dafür ist ihm seine ganze Führung, und dann auch der ungemeine, unerwartete Segen, der auf seinen Schriften ruht, Bürge. Dies war auch wieder bei der Siegsgeschichte der Fall: denn kaum war ein Jahr verstossen, so wurde sie schon zum zweitenmal ausgelegt.

Diesen ganzen Sommer burch war Stilling's Schwersmuth auf ben höchsten Grab gestiegen — er bachte manchmal über diesen Zustand nach, und brauchte seine ganze mesbicinische Vernunft, um in dieser Sache auf den Grund zu kommen, aber er fand keinen. Hypochondrie war es nicht, wenigstens nicht die gewöhnliche, sondern es war eigentlich Freudenleerheit, auf welche auch der reinste stindiche Genuß keinen Eindruck machte; die ganze Welt

wurde ihm fremb, - fo, als ob fie ihn nichts auginge, Mes, mas anbern, auch guten Menschen, Bergnügen machte, war ihm ganz gleichgültig - Richts! - ganz und gar Richte! - ale fein großer Gefichtspunkt, ber ihm aber theils bunkel, theils gang unerreichbar fcbien, füllte seine ganze Seele ans, auf ben ftarrte er hin, sonst auf nichts. Seine ganze Seele, Herz und Berstand hingen mit ber gangen Fulle ber Liebe an Chrifto, aber nicht anbere ale mit einer wehmuthigen Empfindung. Das Schlimmfte mar, bag er biefe fcwere Lage Riemand klagen konnte, weil ihn Niemand verstand; - ein paarmal entbedte er fich frommen Freunden in ben Nieberlanden; allein biefe nahmen es ihm fogar übel, bag er glaubte, in einem fo erhabenen, mpftischen Buftanb gu fteben: benn er hatte feine Bemutheverfassung ben Stanb bes bunteln Glaubens genannt. D Gott, es ift fcmer, ben Weg bes heiligen Rreuzes zu geben! - aber bernach bringt er auch unaussprechlichen Segen.

Die wahre Ursache, warum ihn sein himmlischer Führer in biese traurige Semüthsstimmung gerathen ließ, war wohl für's Erste, um ihn vor dem Stolz und der allen Sinn für Religion und Christenthum tödtenden Eitelkeit zu bewahren, in welche er ohne diesen Pfahl im Fleisch gewiß gerathen wäre, weil ihm von allen Seiten her, aus der Rähe und Ferne, von Hohen und Niedern, Geslehrten und Ungelehrten, außerordentlich viel Schönes und Derzerhebendes zum Lob gesagt wurde; in diesem Zustand freute es ihn einen Augenblick, so wie Einen ein warmer Sonnenstrahl an einem dunkeln Dezembertage; dann aber war es wieder wie vorher, und ihm gerade so zu Muth, als wenn es ihn gar nicht anginge. Für's Zweite aber

mochte auch wohl ber himmtische Schmelzer biesen Sohn Levi noch aus andern höhern Ursachen auf biesen Treibherd setzen, um gewisse Grundtriebe des Verderbens radical auszubrennen.

Diefer Seelenzustand bauert noch immer fort, außer bag nun eine innige Ruhe und ein tiefer Seelenfriebe

bamit verbunden ift.

Elise, ob sie gleich selbst sehr litt, war boch immer bie einzige Seele unter allen Freunden, der er sich ganz entbecken und mittheilen konnte; sie litt dann noch mehr, ohne ihm helsen zu können; allein ihre Theilnahme und treue Bslege waren ihm denn doch unschähdere Wohltaten, und besonders machte ihm ihr Umgang Alles weit erträglicher. Von der Zeit an schlosen sich Beide immer inniger und sester an einander an und wurden sich wechselseitig immer unentbehrlicher. Ueberhaupt war Stilling's ganzer häuslicher Cirkel unaussprechlich liebevoll und wohlthätig sür ihn; in einer andern Lage hätte er es nicht ausgehalten. Es war auch sehr gut, daß sein Magenstrampf nachzulassen begann: denn mit einem so äußerst geschwächten Körper hätte er es nicht ertragen können.

Stilling's Staaroperationen und Augenturen waren besonders gesegnet, und er hatte sie von Elberfeld an bis daher ununterbrochen sortgesett, aber sie hatten auch eine doppelte Beschwerlichkeit für ihn: seine einmal angenommene Marime, von welcher er auch nicht abgehen kann, von keiner Staars ober andern Augenkur Etwas zu sorbern, sondern Jedermann unentgelklich damit zu dienen, es sei dem, daß ihm Jemand von freien Stücken erkenntlich ist, und ihm — aber ohne sich wehe zu thun—ein Geschenk macht, zog ihm einen erstaunlichen Zulauf

von Augenkranken zu; jeden Augenblick wurde er burch. folde Leibende an feiner Arbeit unterbrochen und feine Gebuld baburch aufs Aeußerste geprüft. Aber bie zweite noch größere Beschwerlichkeit mar die, bag man ihm von allen Seiten arme Blinde mit Zeugniffen ber Armuth zufchickte, ohne daß fie bas nothige Gelb zum Unterhalt während ber Kur mitbrachten — einen folden bedauernd= würdigen Blinden ohne Bulfe, um einiger Guiben willen wieber gurudzuschiden, bas lag in Stilling's Charatter nicht. Zwar hatten bie Direktoren ber beiben protestantifden Baifenbaufer in Darburg bie Gute, folde arme Blinde für eine mäßige Bezahlung mahrend ber Rur aufjunehmen und ju verpflegen, aber für biefe magige Begablung mußte benn boch Stilling forgen; und biefe wohlthätige Einrichtung hatte bann auch die beschwerliche Folge, bag Inlander und Auslander besto tubner ihre armen Blinden ohne Gelb fchickten, - ba gab's bann manche Glaubensprobe, aber ber Herr hat sie auch alle berrlich legitimirt, wie ber Berfolg zeigen wird.

Mitten im Sommer bes Jahres 1798 schrieb Doktor Wienholt in Bremen an Stilling, und ersuchte ihu, borthin zu kommen, weil einige Staarblinde dort waren, vie von ihm operirt zu werden wünschten: benn das Wohlsgelingen seiner Kuren wurde weit und breit bekannt, und besonders von benen, die in Marburg studirten, allensthalben erzählt. Stilling antwortete, daß er in den Herbstfferien kommen wolle. Dieses geschah denn auch, und Elise beschloß, ihn zu begleiten, ungeachtet sie nicht recht wohl war; sie hatte dazu einen doppelten Grund, sie trennte sich nicht gerne lange von ihrem Manne, und er hatte auch ihre Unterstützung und Bsiege nöthig, und

bann wollte sie auch gerne einmal die Stadt sehen, aus welcher ihre Borsahren mütterlicher Seite herstammten: benn ihr Ahnherr war ein Brabanter, Ramens Duising, welcher unter dem Herzog Alba ausgewandert war und sich in Bremen niedergelassen hatte; hier lebten nun noch zwei liebe und in großem Ansehen stehende Bettern, die Gebrüder Meher, beide Doktoren der Rechte, deren der eine einer von den vier regierenden Bürgermeistern, und der Andere Sekretarius bei einem dortigen Collegio war. Diese Berwandten wünschten auch sehr, daß sie die Marburger Freunde einmal besuchen möchten.

Stilling und Elise traten also Sonnabends ben 22. September 1798 bie Reife nach Bremen an; bas Uebelbefinden ber guten Frau aber machte bie Reife fehr ängftlich; er mußte ben Postillonen ein gutes Trintgelb geben, bamit fie nur langfam fahren möchten, weil fic bas fcnelle Fahren burchaus nicht ertragen fonnte. Sie machten die Reife über Sannover, mo fie von Stilling's vertrautem Freunde, bem Bof= und Confistorial= rath Falt, berglich empfangen und fehr freundschaftlich behanbelt wurben. Freitage ben 28. September tamen fie bes Abende fpat, aber gludlich in Bremen an und tehrten bei bem Setretarius Meper ein. Diefer eble Mann und feine treffliche Sattin pagten fo recht gum Stillingspaar, fic murben balb ein Berg und eine Seele und ichlossen ben Bund ber Bruder: und Schwesterschaft miteinander; ber Bürgermeister an feiner Seite aber, ber bie personificirte Freundschaft selbst mar, that sein Beftes, um ben Marburger Bermanbten Freude gu machen. Er ruht nun ichon in feiner Rammer, ber gute, eble Dann : Gelehrfamteit, unbeschränfte Gutmutbiafeit und treufleißige Staatsverwaltung waren bie Grundlagen feines Charafters.

Stilling machte zweiundzwanzig Staar-Operationen in Bremen, und bebiente außerbem noch Biele; bie an ben Augen litten. Unter jenen Staar-Batienten mar einer von honnetem Burgerftanb, ein alter Mann, ber viele Jahre blind gewesen und baber in seinen Bermogensum= ftanben gurudgetommen war. Berichiebene Damen ersuchten Stilling, er mochte ihnen boch erlauben, que aufeben, benn fie munichten Beuge von ber Freube gu sein, die ein folder Mann hatte, der so lange blind gewesen mare. Die Operation ging glücklich von Statten, und Stilling erlaubte ihm nun, fich umzuseben - ber Patient fab fich um, fclug bie Banbe gufammen und fagte: Ad, ba find Damen, und es ficht bier fo unaufgeräumt aus! - Die guten Frauen mußten nicht, was fie fagen und benten follten, und gingen nach einander gur Thure hinaus.

Stilling machte in Bremen auch wieder einige interessante Bekanntschaften, und erneuerte auch ein Paar alte Freundschaftes Bündnisse, nämlich mit dem Doktor und Prosessor Meister, den er schon in Elberfeld kennen gelernt hatte, und mit Ewald, der nun schon Prediger da war. Der berühmte Doktor Olbers wurde Stilling's Freund, und bei ihm sernte er auch den großen Aftronomen, den Oberamtmann Schröder, kennen. Mit Wienholt schloß er auch den Bruderbund: er und seine Gattin gehören in die Klasse der besten Menschen.

Bremen hat sehr viele fromme und christiche Ginwohner, und überhaupt ift ber Boltscharatter feiner und gesitteter, als in andern großen Sandelsstädten. Dies st besonders ben vortrefflichen Predigern zuzuschreiben, velche die Stadt von jeher hatte und auch noch hat.

Nach einem sehr vergnügten Aufenthalt von brei Wochen ind ein Baar Tagen reisten Stilling und Elise Sonnags den 21. Oktober von Bremen wieder ab. Der hat seine Hand gesegnet, und die wohlhabenden Batienten hatten ihn auch so reichlich beschentt, daß nicht illein die kostdare Reise bezahlt war, sondern auch noch Stwas übrig blieb, welches bei der großen und schweren Saushaltung wohl zu Statten kam.

Die Bremer Verwandten begleiteten ihre reisenden freunde bis an den Asseler Damm, wo sie einen hränenvollen Abschieden nahmen, und dann wieder zuruckzingen. Der Weg bis Hoha war schrecklich, doch tamen ie gläcklich, aber des Abends spät in gedachter Stadt in; in Hannover sprachen sie wieder bei Freund Falku, der sie mit wahrer christlicher Bruderliebe empfing, ann sehten sie ihre Reise fort, und kamen zu rechter Zeit sesund und gesegnet in Marburg an, mo sie auch die Ihrigen Alle wohl und vergnügt antrasen.

Die Reise nach Bremen hatte Stillingen wieber nehrere Freunde und Bekanntschaft verschafft, aber auch eine Correspondenz, mithin auch seine Arbeit beträchtlich ermehrt. Consultationen wegen Augenkrankheiten und Briese religiösen Inhalts kamen posttäglich in Menge, so aß er sie mit aller Mühe kaum beantworten konnte; iezu kam bann noch der tägliche Zulauf von Augenatienten aller Art; so daß es saft nicht möglich war, lues zu leisten, was geleistet werden mußte: boch versüumte Stilling in seinem Amte nichts, sondern er

strengte seine äußersten Kräfte an, um allen biesen Pflichten zu entsprechen.

Unter biesen Umständen sing er das Jahr 1799 an. Den 22. Februar kam Elise mit ihrem jüngsten Kind, einem Mädchen, glücklich nieder: die Gräsin Waldeck wünschte es aus der Taufe zu heben, welches natürlicher Beise mit vielem Dank angenommen wurde; von ihr hat das Töchterchen den Namen Christine bekommen; es lebt noch, und macht, so wie seine älteren Seschwister, den Eltern Freude.

Mit Lavater war Stilling feit feinem Befuch in Marburg in ein weit naberes Verhaltnig getommen. Beibe maren aber in gemiffen Buntten verschiebener Deinung: bies veranlakte alfo einen lebhaften Briefmechfel. woburch aber bie berglichfte Bruberliebe nicht getrübt murbe. Beibe lebten und wirkten für ben herrn und fein Reich; ihr großer Zwed war auch ihr Band ber Liebe. Zu biefer Reit war nun auch ber berühmte Argt, ber Dottor Sope, in Frankfurt bei feinem vortrefflichen Schwiegerfohn, bem Dottor be Neufville. Stilling hatte vor einigen Nabren icon Sobe tennen gelernt und mit ihm auf emig ben Bruberbund gefchloffen, und nun war auch Baffavant in Frankfurt; Beibe maren Lavatere und Stilling's brüberliche Freunde und auch unter fich genau vereinigt. Diefen beiben Freunden, Bope und Baffavant, alfo ichicte Lavater feine Briefe an Stilling offen, und biefer fandte bann auch feine Antworten una versiegelt an beibe Manner, wodurch eine febr angenehme und lebrreiche Conversation entstand. Die Gegenstände, welche verhandelt wurden, waren bie wichtigften Glaubens= artifel, 3. B. bie Verfohnungelehre, die Gebeteerborungen,

ber Bunberglaube u. bgl. In biefem Jahre 1799 hatte nun biefer Briefwechsel aufgehört, benn Lavater wurde gefangen genommen und nach Basel beportirt, und Hope war auch nicht mehr in Frankfurt. Dies Alles mache ich um eines sonberbaren Phänomens willen bemerklich, welches Stilling Sonnabends ben 13. Juli begegnete.

Bor feiner Reise nach Bremen hatte ihm ein Freund im Bertrauen entbedt, bag ein gewiffer berühmter und febr würdiger Mann in brudenben Mangel gerathen fei; bies erzählte Stilling in Bremen einigen Freunden; Dottor Bienholt übernahm die Sammlung und schickte ihm im Winter gegen vierthalbhundert Gulben in alten Louisd'ors; als fich nun Stilling näher nach ber Art und Beife ertunbigte, wie man bem verehrungswürdigen Manne bas Gelb ficher in bie Sanbe bringen tonnte, fo erfuhr er, daß ber Mangel jenes Mannes so brudend nicht fei, und bag ihm biefe Art ber Bulfe febr webe thun murbe. Dies bewog Stilling, bas Belb jurudgubehalten und in Bremen anzufragen, ob es gur eng= lifchen Miffion verwendet, ober ben vor Rurgem fo außerft ungludlich gewordenen Unterwaldnern in ber Schweiz zugewendet werben folle? - Dies Lettere wurde bewilligt, und Stilling trat begfalls mit bem berühmten und driftlichen frommen Untifted Beg in Burich in Correspondenz, weil fich biefer liebevolle Mann jener Unglüdlichen - wie fo febr viele Zuricher - ernftlich annabm.

In bieser Angelegenheit schrieb nun Stilling am oben gebachten 13. Juli an heß, wobei ihm etwas Seltsames wiberfuhr: mitten im Schreiben, als er gerade bes Zustandes gebachte, in bem fich jeht bie Schweiz

befand, bekam er auf einmal einen tiefen Einbruck inst Gemüth, mit ber Ueberzeugung: Lavater würde eines blutigen Todes — bes Martertodes sterben. Dies lette Bort: Martertod, war eigentlich ber Ausbruck, ben er empfand — noch etwas war bamit verbunden, das sich jett noch nicht sagen läßt. Daß Stilling sehr darüber erstaunte, ist natürlich. Während diesem Erstaunen wurde er nun auch überzeugt, daß er diesen Ausschluß in diesem Brief an Heßschreiben müßte; er that es also auch und bat ihn zusgleich, er möchte dies Lavatern dei Gelegenheit sagen. Heß antwortete bald, bezeugte seine Berwunderung und versprach, es Lavatern zu entdeden er müßte aber dazu eine gelegene Zeit abwarten. So viel ich mich ersinnere, ist es auch Lavatern wirklich gesagt worden. Mein verehrungswürdiger Freund Heß wird sich

Mein verehrungswürdiger Freund Deß wird sich bieses Alles noch sehr wohl erinnern. Diese Ahnung hatte Stilling am 13. Juli, und zehn Wochen und einige Tage nachher bekam Lavater ben töbtlichen Schuß, bessen Folgen eine fünfzehn Monate währende

Marter und bann ber Tob waren.

Der driftliche, mahrheitliebenbe Leser wird freundlich ersucht, bergleichen Erscheinungen und Ersahrungen nicht höher zu würdigen, als sie es verdienen, und lieber gar tein Urtheil zu fässen. Es wird einst eine Zeit kommen, wo man sich wieder lebhaft an diese Ahnung erinnern wird.

In ben Herbsterien brachte Stilling seine Gattin nach bem Dorfe Münster bei Buzbach in ber Betterau, wohin nun Schwarz von Echzell verset worben war; bann reiste Stilling nach Frankfurt und Sanau, wo wiederum Augenpatienten auf ihn warteten, Elife aber blieb ju Münfter.

Die mertwürdigen Berfonen, mit benen Stilling auf dieser Reise theils in nabere, theils in perfonliche Bekanntichaft tam, waren: Der regierenbe Landgraf gu Somburg; biefen mahrhaften Chriftusverehrer hatte er in Marburg bei bem Bringen Friedrich ichon tennen lernen, jest aber machte er ihm ein paarmal seine Auf= wartung in Frankfurt: bann ben regierenben Fürft Bolfgang Ernft von Isenburg-Birftein und seine vortreffliche Bemahlin, beibe auch mabre Chriften, und bann ben regierenben Grafen von Ifenburg-Bubingen, Ernft Casimir, seine Gemahlin und beren Schwester, bie Grafin Raroline von Bentheim : Steinfurth, alle Drei acht evangelisch gesinnte, sehr werthe Personen; mit ber Gräfin Karoline stand Stilling schon vorher in einem erbaulichen Briefmechfel; ihre Schwester Bolbrene, eine fehr begnabigte Seele, lebte & Siegen, auch mit biefer ftand Stilling lange in einer religiöfen Correfpondenz. Diese mar aber schon vor einiger Zeit zu ihrer Rube eingegangen.

Wenn ich in dieser Geschichte öfters hoher Standespersonen gedenke, die Stillingen ihres Bertrauens gewürdigt haben, so bitte ich, das ja nicht als Prahlerei anzuschen; ich habe dabei keinen andern Zweck, als der Welt zu zeigen, daß in den höhern. Ständen wahre Christusreligion eben so gut ihre treuen Berchrer findet, als in den niedern — ich halte es für Pflicht, dies recht oft und laut zu sagen: denn seit einigen Jahrzehnten her ist es an der Tagesordnung, den Regentenstand und den Abel so sehr heradzuwürdigen, als nur immer möglich

ift. Freilich ift bas heut zu Tage auch eben keine sonberliche Empfehlung, wenn man Jemand für einen wahren Ehristen in altevangelischem Berstand erklärt; aber wenn man boch auch einen Richtchriften ober Unchristen schilbert, so ist bas boch noch weniger empfehlend. Der Geist unserer Zeit ist sehr inconsequent. Dann fand Stilling noch brei schähbare Personen in Bübingen, ben verdienst= vollen Inspektor Keller; ben Regierungsrath Hebe= brand, und den jungen Hosprediger Weister, einen Sohn seines Freundes in Bremen, von dem er eine meister= hafte und ächt christliche Bredigt hörte.

Nach einem breitägigen bochft vergnügten Aufenthalt in Bubingen reiste Stilling mit einem jungen Berrn von Gräfenmeber, ber auf bie Univerfität Göttingen ziehen wollte, bis Bugbach. Der Weg führte burch eine moraftige und wasserreiche Gegend, welche bamals im Ruf ber Unficherheit mar; es murbe Bieles von einem Binngiefer ober Rupferschmied erzählt, welcher ber Unführer einer Ränberbande sein sollte und in bortiger Gegend zu Haufe war. Dies gab bann auch bem Rutscher und bem Bedienten auf bem Bod reichen Stoff gur Unterhaltung. Nächtliche Ginbrüche, Raub-, Mord- und Sinrichtungsgeschichten mancher Art wurden fehr ernsthaft und schauerlich erzählt und bann auch wohl ein wenig mit dichterischem Teuer ausgeschmudt. Dies ging fo fort, bis vor den Florftabter Balb. - Auf einmal fab ber Ruticher ben Bedienten fehr bedeutend an und fagte: Wahrhaftig! da ist er! - Stilling sab zum Schlag hinaus und fah ba einen ftarten, großen und geschten Mann in einem blauen Rod, mit meffingnen Anopfen und biden Waben, ben fpipigen Sut auf einem

Ohr und einen Knotenstod in ber Hand, vorwärts gegen ben Walb hinschreiten; ber Kutscher brehte sich um, surchtsam und bebeutend lispelte er zur Kutsche hinein: Das ist er!

"Wer ?"

Gi, ber Binngieger!

.. Go !"

Freilich war bas nicht angenehm, allein Stilling ift in folchen Fällen nicht furchtsam. Bor bem Walbe stieg er um ber bösen Wege Willen aus und ging voraus zu Fuß: benn biese fürchtete er mehr als aller Welt Zinn= gießer ober Kupferschmiebe. Der Walb war voller Holz= arbeiter, kein Räuber ließ sich hören ober sehen.

In Buzdach fand Stilling bei seiner Ankunft des Abends seinen guten, treuen Schwiegersohn Schwarz; beide blieben die Nacht bei dem Oberförster Bed, dessen Schwiegervater Stilling des andern Morgens vom Staar befreite; dann gingen sie zusammen nach Münster, wo sie die theure Elise und alle Lieben den Umständen

nad wohl antrafen.

Nach einem ruhigen und erquidenden Aufenthalt von sechs Tagen, trat Stilling mit den Seinigen wieder die Heimreise an; Schwarz begleitete sie dis Buzdach; es war Montags den 14. Oktober. Her gab es einen kleinen Ausenthalt, es wurde bei dem Oberförster gefrühstückt, und Schwarz ging, um etwas zu besorgen; auf einmal kam er gelausen, als Stilling eben in die Kutsche steigen wollte und rief: Lieber Bater! Las vater ist geschossen worden und schwer vers wundet! — Wie ein Bith und Donnerschlag fuhr diese Rachricht durch Stilling's ganzes Wesen, er that einen

lauten Schrei und die Thränen schossen ihm die Wangen herab. Bei allem Schmerz und Mitleid spürte er boch innerlich eine tiese Beruhigung und Ergebung in den Billen Sottes, und der merkwürdige Umstand seiner eingetroffenen Ahnung gab ihm eine ungemein starke Zuversicht, daß der Herr hier heilsame Absichten bez zwecke; jest wurde nun die Reise fortgesetz, und sie kamen des Abends glücklich nach Marburg.

Das lette Jahr bes achtzehnten Jahrhunderts, 1800, wälzte sich in Ansehung Stilling's hoch her und schwersfällig in seiner Sphäre herum, ob ihm gleich nichts bessonbers Merkwürdiges in demselben begegnete. In den Ofterserien mußte er wieder eine Reise nach Frankfurt, Offenbach und Hanau machen; Elise konnte ihn diesmal nicht begleiten. Stilling operirte wieder verschiedene Blinde an allen drei Orten. In Hanau hatte er seinen drei bis viertägigen Ausenthalt bei dem Regierungsrath Rieß, einem Bruder des Marburger Freundes: er und seine Gattin gehören unter Stilling's und Elisen's vertrauteste Freunde.

Eine neue Bekanntschaft, bie ihn vorzüglich interessirte, machte er diesmal in der Frankfurter Messe mit dem berühmten Kausmann Wirsching aus Nürnsberg; dieser alte, ehrwürdige Greis war jest noch einsmal gleichsam zum Vergnügen mit seinen Kindern zur Messe gereist, und es war ihm eine große Freude, daß er Stilling da fand, bessen Lebensgeschichte und übrige Schriften er mit Beisall und Nugen gelesen hatte. Wirsching war ein armer Waisenknabe gewesen, dem seine Etern nichts hinterlassen hatten; durch Fleiß, uns

tabelhafte Frömmigkeit, Bertrauen auf Gott, durch sein vorzügliches Handlungsgenie und große Reisen hatte er sich ein großes Bermögen erworben, und er zeigte mit Preis und Dank gegen seinen himmlischen Führer seinem Freunde Stilling die zwei großen Waarenlager, die nun jett sein Eigenthum waren und aus lauter sogenannten Rürnberger Waaren bestanden. Wirsching machte durch seine Demuth, Bescheidenheit und gründliche Kenntniß im Christenthum tiesen Eindruck auf Stilling, und Beide schlossen, sich brüderlich an einander an. Nach vollendeten Geschäften reiste Stilling wieder nach Marburg.

Lavater war burd ben Schuß nicht unmittelbar töbtlich vermundet worden, aber boch auch fo, bag bie Bunde mit ber Zeit tobtlich werben mußte. Gein Leiben feste alle feine Freunde in innige tiefe Rührung; gartliches Mitleiben trieb fie zu gemeinschaftlichem Webet für ihren Freund an und brachte fie fich unter einander naber. Stilling correspondirte feinetwegen und über ibn mit Baffavant in Frantfurt, bem reformirten Brediger Achelis in Göttingen, und bann tam noch eine gewiffe Rulie bingu. Dies fromme, driftliche und burch viele schwere Leiben geübte Frauenzimmer war besonbers burch Lavaters Schriften tief und innig gerührt und erbaut worben. Dies bewog fie, mit Lavatern in einen Brief= wechsel zu treten; ba fie aber gegründete Urfachen hatte, verborgen zu bleiben, fo entbedte fie fich Lavatern nic; - er correspondirte also lange mit einer gewissen Julie im nördlichen Deutschland, ohne nur von Gerne gu ahnen, wer fie fei; er ichidte ihr manches Erinnerungs= zeichen, wie bas fo feine Urt mar; bies Alles gefchab aber burch Baffavant, ber allein um ihr Gebeimnik

wußte und sie kannte. Jest in Lavaters schweren Leiden hörte Stilling zuerst etwas von Julien, er schrieb also an Passavant, er möchte ihm boch wo möglich entdecken, wer die Julie sei? — Nach einiger Zeit erfolgte dann auch diese Entdeckung.

Julie ift die Tochter bes ehemaligen Burgermeiftere Gide, eines redlichen und ehrlichen Mannes gu Bannoverisch = Minben; fie mar mit bem bekannten und rechtschaffenen Theologen Richers verheirathet, welcher querft Universitätsprediger in Gottingen und gulett Superintendent zu Giffborn im Hannöverischen war; er ift burch mehrere gute theologische Schriften berühmt geworben, und er ftarb auch ale ein mabrer Chrift, nach einer langwierigen Krantheit, an ber Auszehrung. Inlie war ebenfalls von jeber febr fcmachlich und franklich; fie litt an ihrem eigenen Körper außerorbentlich viel und mußte auch noch ihren franten Gatten pflegen; hatte fie ihr munterer Geift und ihr ruhiges Bingeben in ben Willen Gottes, überhaupt ihr driftlicher Ginn nicht aufrecht erhalten, so hatte fie Alles, was ihr bie Liebe auferlegte, nicht ertragen konnen. Gie hatte nie Rinber, und lebte ale Wittme in ihrer Baterstadt Minben; jest war nun ihr Bater fehr alt und schwächlich, fie hielt es baber für Pflicht, ihn zu warten und zu pflegen, und wohnte also auch bei ihm im Saufe.

Bon nun an correspondirte Stilling sehr fleißig mit Julie, und die Gegenstände ihrer Briefe waren Lavaters Leiben und bann bas einzige Nothwendige, um welches es jedem Christen vorzüglich zu thun sein muß.

Ach, burfte boch Alles gefagt werben, was ber Herr Stilling's fammit. Schriften I. 2bb. 42

an ben Seinigen thut! — Ja! — auch ber Unglaubige würbe — erstaunen, aber boch nicht glauben.

Lavater correspondirte auf seinem Rrantenlager noch fleißig mit Stilling. Sie verhandelten nicht mehr contraverfirend, fonbern einmuthig brüberlich bie wichtigften Religionswahrheiten. Bierzehn Tage bor feinem Tobe fcrieb er jum lettenmal an feinen Freund nach Marburg, und 1801 am 2. Januar, also auch am ameiten Tag bes neunzehnten Sahrhunderts, ftarb biefer große mertwürdige Mann, er ftarb ale ein großer Zeuge ber Bahrheit von Jefu Chrifto. Rurg hernach verfertigte Stilling bas bekannte Bebicht: Lavaters Berklärung, welches erft besonders gedruckt, dann in bie britte Auflage des ersten Bandes ber Scenen aus bem Geifterreich eingerückt worben ift. Ginige Recenfenten wollten es nicht gelten laffen, baf Stilling Lavater einen Blutzeugen ber Wahrheit genannt hatte, und Anderc behaupteten, feine Schugmunde fei nicht die Beranlaffung ju feinem Tobe gewesen; allein bie Sache fpricht von felbft.

Lavaters geheiligtes Herz vergab seinem Mörber vollkommen; sogar sagte er: er wolle ihn bereinst in allen himmeln und höllen aufsuchen und ihm für die Verwundung banken, die ihm eine so lehrreiche Schule geworden sei: und er versordnete sehr ernstlich, daß man diesem Unglücklichen nicht ferner nachfragen, sondern ihn der göttlichen Erdarmung überlassen sollte; seine hinterlassene besolgten dies auch redlich, mir aber wird zur Bewährung meiner Behauptung doch Folgendes zu sagen erlaubt sein:

Der Solbat, ber Lavatern töbtlich verwundete, war ein Schweizer aus bem französischen Theil bes Kantons

Bern (pays de Vaud); er und noch ein Kamerad polterten an einem Hause neben Lavaters Pfarrwohnung;
Lavater hörte, daß sie zu trinken forderten, er nahm
also eine Flasche Wein und Brod und lief hinaus, um
es den beiden Soldaten zu bringen; der Grenadier, der
ihn hernach schoß, war besonders freundlich gegen ihn,
er dankte ihm für das Genossene und nannte ihn BruderHerz! denn er sprach nebst seiner französischen Muttersprache auch Deutsch; Lavater ging nun wieder in sein Haus, der Grenadier aber sprach mit einigen Zürichern,
welche da in der Nähe standen; bald darauf kam Lavater wieder, um diesen freundlichen Soldaten um
Schutz gegen einen Andern anzusprechen, und nun war
bieser Mensch wüthend gegen ihn und schoß ihn.

Wie ift nun biefe fürchterliche Veranberung in bem Gemuth biefes ungludlichen jungen Mannes anbers er-Klarbar, als folgenbergestatt: er war ein gebilbeter Mann, ber Lavaters Schriften tannte - benn jeber Schweizer, ber nur lefen konnte, las fie — zugleich war er revo-lutionsfüchtig, wie fehr viele Baabtlanber, folglich nicht allein von gang entgegengefester Denkungsart, fonbern auch wegen Lavaters Energie in Beziehung auf Religion und Baterland wüthend gegen ihn aufgebracht: benn nicht gar lange vorher waren seine Briefe an ben frangöfischen Direktor Reubel und an bas Direktorium felbft herausgekommen , gebruckt und häufig gelefen worden. Als ihm nun Lavater Wein und Brob brachte, ba kannte er ihn noch nicht; nach bem hinweggeben aber fprach er mit ben Umftebenben und erfuhr nun, bag biefer fo freundliche, wohlthatige Mann ber Pfarrer Lavater fei; jest gerieth er in Buth, bie noch ein kleiner

Weinrausch vermehrte; gerade jest kam nun unglücklicher Weise ber gute Mann zu ihm und wurde geschossen. So ift Alles leicht zu begreifen und erklärbar. In dieser Ueberzeugung behauptete ich: Lavater sei ein Blutzeuge ber Wahrheit, denn er wurde wegen seiner religiösen und politischen Gestinnung und Zeugnisse töbtlich verwundet.

Lavaters Tob war gleichsam bas Signal zur großen und herrlichen Entwicklung ber Schicksale Stilling's, bie noch immer in ein undurchbringliches Dunkel ber Zukunft verhüllt waren. Um bie ganze Sache recht beutslich und nach ber Wahrheit ins Licht zu stellen, muß ich seine Lage ausführlich schilbern; ber christliche Leser wird finden, daß es ber Mühe werth ist.

Stilling's Hausgenoffen, bie er zu verforgen hatte,

maren folgenbe Berfonen:

1. Bater Wilhelm Stilling, ber aber nun so weit gekommen war, baß ihm ein junges Mäbchen, wie Mariechen, nicht mehr aufwarten konnte, sonbern es wurde

- 2. eine alte Wittwe in Dienst genommen, die ihn pflegte, ihn und sein Bett rein hielt. Zu Zeiten kam auch wohl Stilling's älteste Schwester, Mariechens Mutter, eine rechtschaffene brave Frau, auf eine kurze Zeit zur Hülfe, allein sie hatte selbst eine Haushaltung und mußte balb wieder zu ihrem Manne und Kindern.
  - 3. Stilling felbst, unb

4. feine Glife.

5. Marie Coing, diese war mit ihrem Bruber, ber im verwichenen Serbst Prediger zu Braach bei Rothenburg in Nieberhessen geworben war, ge-

zogen, um ihm seine Haushaltung einzurichten; ba fie aber schwächlich und ber Landwirthschaft nicht gewohnt

war, fo tam fie im folgenben Berbft wieber.

6. Amalia Coing, Jakobs Berlobte, biese beiben Schwestern waren Elisens treue Gehülfinnen in ber Haushaltung. Die Coing'schen Kinder hatten ihr Bermögen ihrem Schwager übertragen, wofür sie bann bei ihm wohnten und an seinen Tisch gingen.

7. Jako b felbst; bieser war bann endlich nach langem Harren Regierungsabvokat und Prokurator in Marburg geworden, ein Beruf, ber aber einem Manne von seinem Charakter wenig eintrug; er wohnte zwar außer des Vaters Hause, aber er ging boch an seinen Tisch.

8. Caroline, bie nun auch heranwuchs und in Allem, was einem gebilbeten Frauenzimmer wohl ansteht,

unterrichtet werben mußte.

9., 10. und 11. die brei Meinen Kinder, Friedrich, Malchen und Tinchen.

12. Mariechen, welche bald als Kinderwärterin, bald als Ruchenmagb und bald als Hausmagb treue

Dienste leiftete und unentbehrlich mar.

13. Eine ältliche Wittwe, Boppin; dieser war ihr Mann frühe gestorben und hatte sie mit drei kleinen Knaben zurückgelassen; sie hatte sich lange mit Tagelohngehen eranährt; dann nahm sie Elise als Magd an; ihre wahre Kindereinfalt, unbestechliche Treue, reine Sitten und unsgeheuchelte Gottesfurcht machten sie so werth, daß man sie bei allen Gelegenheiten, wo Hülse nöthig war, holte; denn ihre drei Söhne hatten nun Handwerke gelernt und waren in der Fremde; sie selbst aber bekam eine Stelle in dem Bürgerstift zu St. Jakob in Marburg, so

baß sie also nun versorgt ist; sie war aber doch bie meiste Zeit in Stilling's Hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Bater Wilshelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so etwas einen übertriebenen Ekel hatte. Endlich kam dann noch

14. eine ordentliche Magd hinzu, welche in einer solchen Haushaltung natürlicher Weise unentbehrlich ist. Jeber vernünftige Leser, der die Einrichtung einer Stadtshaushaltung tennt, wo Alles für baares Gelb gekauft und auch der standesmäßige Boblistand beobachtet werden muß, und dann auch noch Stilling's Berhältnisse in Ansehung der armen Staarblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeiten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt und keine neue Schulden gemacht.

Bei biefer hauslichen Lage bente man fich nun Stil-

ling's Gebrange in feinem Birtungetreis :

1) Einen beständigen schriftlichen und persönlichen Zulauf von Augenpatienten aller Art, aus der Rähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftigen konnte, indessen aber, außer den Reisen, in der häuslichen Praxis so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerusen wurde und zwar in den Ferien.

2) Eine ungemein große religibse Correspondenz, beren Wichtigkeit und Rutftiftung auf mancherlei Art nur der beurtheilen kann, ber die Briefe gesehen hat, und nun die Aufforderung von allen Seiten, religibse Bucher zu schreiben und allein für den herrn und sein Reich zu wirken, wobei dann nun wiederum nicht allein Richts heraus

tam, sondern wo die Honorarien bei Weitem nicht zureichten, um das Postgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige, weit und breit wohlthätig fruchtbare Berufsarten — zu denen, besonders zum religiösen Wirtungstreis, er sich nun auch gänzlich bestimmt und berufen fühlte, aber nun eine so schwere und kostdare Haushaltung und dann zwei Berufe, wo keine Besoldung zu denken und zu erwarten war! — Wie ließ sich das mit einander verbinden? — Und nun über das Alles noch eine Schuldenlast von sechzehn bis siebenzehnhundert Gulben — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stilling's Lehramt, aus oben schon einmal angesührten Ursachen, immer unfruchtbarer und sein Hörssal immer leerer wurde; ba half weber sein bekannter lebhafter Bortrag, noch ehemals so beliebte Deutlickleit, noch sließende Beredsamkeit — kurz — das Kameralstudium sing in Marburg an aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärts gehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu bem Allem tam nun noch bie brudenbe Forberung bes Gewiffens: ber rechtschaffene Mann, geschweige ber wahre Chrift, muffe Amt und Besolbung in bie Hanbe seines Fürsten nieberlegen, sobalb er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn bieses auch seine Schuld nicht ware, so sei er boch dazu verbunsben. Diese Forberung, bie kein Sophist aus Stilling's

baß sie also nun versorgt ist; sie war aber boch bie meiste Zeit in Stilling's Hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Bater Wilshelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so etwas einen übertriebenen Etel hatte. Endlich kam bann noch

14. eine orbentliche Magd hinzu, welche in einer solchen Haushaltung natürlicher Welse unentbehrlich ift. Jeber vernünftige Leser, ber die Einrichtung einer Stadtshaushaltung kennt, wo Alles für baares Gelb gekauft und auch der standesmäßige Wohlstand beobachtet werben muß, und bann auch noch Stilling's Berhältnisse in Ansehung der armen Staarblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeiten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt und keine neue Schulden gemacht.

Bei biefer hauslichen Lage bente man fich nun Stil-

. ling's Gebrange in feinem Birtungetreis :

1) Einen beständigen schriftlichen und persönlichen Zuslauf von Augenpatienten aller Art, aus der Rähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftigen konnte, indessen aber, außer den Reisen, in der haus lichen Praris so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerufen wurde und zwar in den Ferien.

2) Eine ungemein große religiöse Correspondenz, beren Wichtigkeit und Rutfliftung auf mancherlei Art nur der beurtheilen tann, ber die Briefe gesehen hat, und nun die Aufforderung von allen Seiten, religiöse Bucher zu schreiben und allein für den Hern und sein Reich zu wirten, wobei bann nun wiederum nicht allein Richts heraus

kam, sondern wo die Honorarien bei Weitem nicht zureichten, um das Postgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige, weit und breit wohlthätig fruchtbare Berufsarten — zu denen, besonders zum religiösen Wirkungskreis, er sich nun auch gänzlich bestimmt und berusen fühlte, aber nun eine so schwere und kostdare Haushaltung und dann zwei Beruse, wo keine Besoldung zu denken und zu erwarten war! — Wie ließ sich das mit einander verbinden? — Und nun über das Alles noch eine Schulbenlast von sechzehn bis siebenzehnhundert Gulben — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stilling's Lehramt, aus oben schon einmal angeführten Ursachen, immer unfruchtbarer und sein Hörssall immer leerer wurde; da half weber sein bekannter lebhafter Vortrag, noch ehemals so beliebte Deutlickeit, noch fließende Beredsamkeit — kurz — das Rameralsstudium fing in Marburg an aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärts gehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu bem Allem tam nun noch bie brudenbe Forberung bes Gewiffens: ber rechtschaffene Mann, geschweige ber wahre Chrift, muffe Amt und Besolbung in bie Hanbe seines Fürsten nie-berlegen, sobalb er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn bieses auch seine Schulb nicht ware, so sei er boch bazu verbunsben. Diese Forberung, bie kein Sophist aus Stilling's

Gemiffen berausbemonftriren tann, machte ibm augft und bange, und boch tonnte er ihr nicht Folge leiften, er war

wie an Banben und Fugen gebunden.

Best frage ich jeben vernünftigen Lefer: wie war ba an eine mahricheinliche Austunft, ein Rettungemittel gu benten ? - In ber gegenwärtigen Berfaffung feiner Bandhaltung brauchte er über zweitaufend Bulben, ohne ba= mit Schulden abtragen zu tonnen.

Diefe mußte ibm entweder ber Churfürft von Beffen geben und ihn zugleich von seinem Lebramt entlaffen, ober

Gin frember Fürst mußte Stilling mit einer Befolbung von zweitaufend Gulben als Augenarzt und reli= giofen Schriftsteller berufen.

Dies waren bie einzigen an fich bentbaren Wege, um

aus biefer Lage berauszukommen.

Wer nur einigermaken bie durheffische Berfaffung tennt, ber weiß, bag ber erfte Beg moralifch unmöglich war, bazu tam nun noch im Winter 1803 ein Vorfall, ber ihn auch von Stilling's Seite moralisch unmög= lich machte, wie ich weiter unten geborigen Orte erzäh-Ien werbe.

Sich die Möglichkeit ober wenigstens die Ausführ= barkeit bes zweiten Ausweges als ein Biel ber hoffnung aussteden zu wollen, mare schmarmerische Sitelfeit, und wenn bann auch bies Biel mare erreicht worben, fo tounte Stilling nicht von Marburg wegziehen: denn Bater Wilhelm mar in folden Umftanden, daß er fich teine Stunde weit transportiren ließ, und ihn unter ben Banben frember Leute gurudzulaffen, bas lag in Stilling's und Elifen's Rreis ber Dlöglichkeit nicht. Und bann war ja auch Sakob noch nicht verforgt; ihn gurudgu= laffen und aus ber Ferne zu unterstützen, und noch bazu seine Amalie mitzunehmen und von ihm zu trennen, bas war von allen Seiten betrachtet, zu hart; mit einem Wort, es fanden sich auch in biesem Falle unübersteig-

liche Schwierigkeiten.

So war Stilling's Lage beschaffen; bie mannigfaltigen Geschäfte und bas brückenbe Berhältniß machten
ihm bas Leben schwer, und bann kam die gewöhnliche
innerliche tiefe Schwermuth noch bazu, so daß er alle
möglichen Leidenserfahrungen und einen beständigen Wanbet in der Gegenwart Gottes, mit ununterbrochenem Wachen und Beten nöthig hatte, um nicht unter der Bürde
zu erliegen. In diesen Umständen war also das Reisen
wohlthätig für ihn, und dazu kam es nun auch wieder.

Das Heimweh und die Siegsgeschichte hatten ihm eine große Anzahl Freunde und Correspondenten aus allen Ständen, Gelehrte und Ungelehrte, männlichen und weiblichen Geschlechts aus allen Provinzen Deutschlands, besonders aber aus dem Bürttem bergischen und ganz vorzüglich aus der Schweiz verschafft. In St. Gallen, Schafshausen, Winterthur, Zürich, Bern, Basel und auch auf dem Lande hin und wieder besanden sich viele StillingszFreunde und Leser seiner Schriften; dann hatte auch der junge Kirchhofer, ein vortrefslicher Jüngling, der einzige Sohn des würdigen Conrector Kirchhofers in Schafshausen, in der Mitte der neunziger Jahre in Marburg Theologie studirt und war in Stilling's Haus so wie in seinem elterlichen behandelt worden; zeht war er nun Prediger zu Schlatt, in seinem vaterländischen Kanton; durch dies Berhältniß hatte sich ein inniges Freundschaftsband

zwischen ber Kirchhoferischen und ber Stillingsichen Familie gebilbet; die vier christlich gesinnten und sehr gedilbeten Schwestern des jungen Kirchhofers, die eine große Bekanntschaft mit den wahren Berehrern und Verehrerinnen des Herrn durch die ganze Schweiz haben und sleißig Briefe mit ihnen wechseln, traten nun auch mit Stilling in Correspondenz und verschafften ihm eine noch größere und sehr interessants Bekanntschaft. Dies Alles bereitete nun die Reise vor, welche in Stilling's bisherigem Leben bei weitem die wichtigste und bedeutendste war.

Im Mara biefes 1801ften Jahres befam er gang unerwartet einen Brief von feinem Bergensfreund, bem Bfarrer Sulger aus Winterthur, ber ein Bruberefohn bes berühmten Berliner Gelehrten biefes Namens ift, in welchem er gefragt murbe: ob er wohl biefes Frühjahr nach Winterthur kommen und eine fehr chrwurdige Matrone, welche ftagrblind sei, operiren wollte? benn fie muniche von Stilling, ben fie ichate und liebe, unter Gottes Beiftanb bas Geficht zu erhalten ; Reifetoften und Verfäumnig follten ihm erftattet werben. Dies Anerbieten erfüllte Stilling's Seele mit Freude; und bie Rinber, besonbere Satob, abnten Glud von ber Reife; bei Allem bem glaubte boch Stilling, bag bei einer fo großen und tofibaren Reise Borficht nothig fei; er fchrieb alfo Sulgern wieber, bag er gwar gerne tommen wolle, allein Glife muffe ibn begleiten, und weil ber Bostwagen auch bie Nacht burch ginge, so konnten fie wegen Schwächlichkeit fich biefer Gelegenheit nicht bebienen, fondern fie mußten Extrapoft nehmen, und bies wurde etwas toftbar werben. Gulger antwortete nur

turg, bas Alles wurde berichtigt werben, fie follten nur tommen.

Best hielt nun Stilling bei bem Churfurften um Urlaub an, und er und feine Elife rufteten fich ju biefer äußerft intereffanten und ermunichten Reise: und um besto rubiger fein zu tonnen, wurde beschloffen, bag man Jatob, die Amalie, die Karoline und die brei Rleinen nach Braach jum Bruber Coing und ber Schwester Maria bringen, einige Zeit ba bleiben, bann ben Friedrich und die Malchen ba laffen, und bann bei ber Rudtebr mit Amalien, Rarolinen und bem ameijabrigen Chriftinden über Bergheim geben und bie Grafin von Balbed, bie nun wieber von Daerburg abgezogen war, befuchen wolle. Während ber Beit follte bann bas gute Mariechen mit ben übrigen Saus: genoffen ben alten Grofvater pflegen und bie Saushaltung beforgen. Diefer Blan murbe nun auch genau fo ausgeführt.

Stilling und Elise traten ihre erste Schweizerreise Freitags ben 27. März 1801 bes Morgens um
5 Uhr an; in Buzbach sanden sie ihre Kinder und Kindeskinder Schwarz, die ihnen glückliche Reise wünschten, und am Abend wurden sie im liebevollen Hausknecht'schen Hause zu Frankfurt mit Freuden empfangen. Des solgenden Tages kauften sie allerhand Röthiges zur
Reise, vorzüglich schaffte sich Stilling einen leichten
Reisewagen an, der ihm auf einer solchen weiten Reise
nöthig war, und den 29. März, am Palmsonntag, ging's
dann mit Extrapost auf Heibelberg zu.

Ich barf nicht vergeffen, ju bemerten, bag Stilling gleich am erften Tage ber Reife feinen außerft qualenben

Magenkrampf in aller seiner Stärke wieder bekam: bisher war er seit geraumer Zeit fast ganz verschwunden gewesen. Dies versalzte ihm nun freilich alles Vergnügen, aber er fand nachher, wie gut es war, daß ihm der Herr bies Salz mit auf den Weg gegeben hatte; ohne dies wäre er zewiß Gefahr gelaufen, sich durch alle Loboserhebungen und Ehrenbezeigungen zu versteigen und einen

ichrecklichen Fall zu thun.

Unfere Reisenben freuten sich sehr auf Seibelberg, theils um ihre Freunde Mieg's, bann aber auch Lisett den zu sehen, welche nun fünfzehn Jahre alt war, und die sie seit 1791, also in zehn Jahren, nicht gesehen hatten. Dies Mädchen hatte durch ihre ausgezeichnete und ganz besondere Liebenswürdigkeit die Herzen Aller derer gewonnen, die sie kennen lernten; Jeder, der von Heidelberg kam und in Mieg's Hause gewesen war, konnte Lisett den nicht genug rühmen; ihr ganzer Charakter war Religiosität und ein ruhiger, stiller Frohsinn; abzeschieden von allen rauschenden Lustdarkeiten, lebte ihr ganzes Wesen nur in der höheren Sphäre, und ihre bedeutende Seele hing von ganzem Herzen an ihrem Erzbarmer. Diese Tochter nun einmal wieder an's Herz zu drücken, war reine und hohe Esternfreude.

Lisette hatte aber auch mit einer solchen Sehnsucht ihre Eltern erwartet, daß man sie am Abend, als jene etwas spät ankamen, mit Wein laben mußte. Um halb neun Uhr des Abends hielten sie vor Mieg's Thüre; der Wilkomm war unbeschreiblich. Den Montag blieben sie in Heibelberg, und den Dienstag suhren sie die heilbronn; des Mittwochs setzen sie ihre Reise fort und kamen gegen Mittag nach Ludwigsburg; hier

trafen sie im Baisenhause Stuttgarter Freunde an, Die ihnen entgegen gekommen waren : nämlich ben Minister von Sedenborf, mit bem Stilling feit vielen Jahren in einem driftlichen Freundschafts-Berhaltnig fteht; ben Hofmeditus Dottor Reuf, ben Regierungs= ober Sof= rath Balther von Gailborf; einen frangofischen Compagnic : Chirurgus, Ramens Dberlin, einen Gobn bes theuern Gottesmannes Oberlin im Steinthal im Elfaß, und vielleicht noch Andere mehr, beren ich mich nicht mehr erinnere; befonbere aber freute fich Stilling, auch seinen alten Freund, ben Baisen-Schullebrer Birael Bartmann wieber zu feben, von bem Lavater fagte : wenn jest Chrift us als Menfch unter uns manbelte, fo murbe Er ihn jum Apostel mablen. Die gange Gefellichaft fpeiste zusammen im Baifenhaufe, es mar Jebem innig mohl: es ift etwas Großes um eine Gefellichaft lauter auter Menschen - Elife feste fich neben ben ehrwürdigen Greis Sartmann, fie konnte fich nicht fatt an ihm feben und ihm nicht genug guboren, fle fand Aehnlichkeit zwischen ihm und bem feligen Bater Coing. 3mifchen bem Bofmebitus Reuß, feiner Gattin, Stilling und Elifen knupfte fich ein genaues Freundschafts= band auf Zeit und Emigfeit. Den Nachmittag fuhren fie Alle zusammen nach Stuttgart; Stilling und Elife herbergten im Sedenborf'ichen Saufe.

· Stilling machte hier wieber ansehnliche und merkwürdige persönliche Bekanntschaften mit württembergischen frommen und gelehrten Männern, unter welchen sich sein Herz besonders an Storr, Hoscaplan Rieger, Woser, Dann, u. a. m. anschloß, er fand auch unvermuthet seinen Freund Matthisson hier, der fich bei seinem ehemaligen Sausfreund, bem rechtschaffenen Hof-

rath Bartmann, aufhielt.

Des andern Tages, am Gründonnerstag Rachmittag, fuhren sie nach Tübingen, am Charfreitag nach Tuttslingen, und ben Sonntag vor Ostern nach Schaffshausen, wo sie von der Kirchhofer'schen Familie mit

lautem Jubel aufgenommen wurden.

Auf bem Bege von Tuttlingen nach Schaff= haufen - wenn man nämlich über bie Höhe fährt, gibt es einen Ort, von bem man eine Ausficht bat, die für einen Deutschen, ber noch nie in ber Schweiz war und Sinn für so etwas bat, erstaunlich ift. Man fahrt von Tuttlingen aus allmählig bie Höhe hinan, und über biefe hinaus, bis vorn auf die Spite; hier hat man nun folgenben Unblid: linterhand gegen Guboften, etwa eine Stunde weit in geraber Linie, fteht ber Riefenfels, mit feiner nunmehr gerftorten Befte Sobentwiel, und rechterhand gegen Subweften, ungefähr in berfelben Entfernung, tropt einem fein Bruber, ein eben fo bober und ftarter Riefe, mit feiner ebenfalls gerftorten Befte bobenftaufen ber Poftillon fagte: ber bobe Stoffel - ent= gegen. Zwifchen biefen beiben Seiten : Pfosten zeigt fich nun folgende Lanbichaft: lints, langs Sobentwiel bin, etwa brei Meilen weit, glangt einem ber Bobenfee weit und breit wie schmelgend Gilber entgegen: an ber Gub= seite besselben überfieht man bas parabiefische Thurgau. und jenfeits bie Graubunbtner Alpen; mehr rechts ben Ranton Appengell mit feinen Schneebergen, ben Ranton Glarus mit feinen Riefengebirgen, besonbers ben über alle emporragenden Glärnitich, ber hohe Gantis mit ben fieben gadigten Rubfirften liegt mehr öftlich:

so sieht man die ganze Reihe der Schneeberge die in den Kanton Bern hincin, und man überblickt einen großen Theil der Schweiz — für Stilling war das eine herzerhebende Augenweide. Wenn man die ganze Alpenstette längs dem Horizont hinliegen sieht, so kommt sie einem wie eine große Säge vor, mit der man Planeten spalten könnte.

Stilling blieb bis Ofterbienstag in Schaffhausen; er machte etliche glückliche Staaroperationen, unter welchen eine besonders merkwürdig war: ein blindgeborner Jüngsling von 15 Jahren, ein Sohn frommer christlicher Eltern, bes Prosesson Altorfer, wurde am Ostermontag Morgen in Gegenwart vieler Personen operirt; als ihm der erste Lichtstrahl in das nunmehr vom Staar besreite rechte Auge hineinblitzte, so suhr er auf und rief: ich sehe die Majestät Gottes! — Dieser Ausdruck rührte alle Anwesenden die zu Thränen; dann wurde auch das andere Auge operirt; eine leichte Entzündung hinderte hernach die Erlangung eines vollkommenen Gesichts; ins bessen er sieht doch nothbürstig, und Stilling hofst ihm durch eine zweite Operation zum völligen Gebrauch seiner Augen zu verhelsen.

Roch einen artigen Gebanken biefes guten Jünglings muß ich bemerken: Die Eltern hatten einen golbenen Ring verfertigen lassen, in welchen eine schöne Garbe von Haaren, von einem jeden Mitglied ber Familie, schwer von golbenen Früchten eingefaßt ist; diesen Ring bekam Elise nach ber Operation, und ber liebe Patient hatte den Ginfall, daß folgende Devise darauf eingegraben werden sollte: Geschrieben im Glauben, übergeben im Schauen allein ber Raum war zu klein bazu.

Deffelben Tages, bes nachmittags, gingen Stilling und Elife in Begleitung ber Rirch ofer'ichen Familie au Fuß an ben berühmten Rheinfall; ber Magentrampf war aber fo beftig, bag er oft gurudbleiben mußte und auch von bem prachtigen Schauspiel ber Ratur nicht ben erwarteten Genuß hatte. Stilling und Elife gingen auf ber bolgernen Altane fo nabe an ben Bafferfturg, baß fie fich barinnen hatten maschen konnen. Diese er= habene Naturscene ift fcblechterbinge unbeschreiblich; man muß fie feben und boren, um eine richtige Borftellung bavon zu bekommen: ber immermahrenbe Donner, bas Bittern bes Bobens, auf bem man fteht, und bie ungeheure Waffermaffe, bie fich mildweiß ungefähr 80 Schub boch mit unwiderstehlicher Gewalt ben Welfen berabmalat und brullend in ben weiten tochenden Reffel fturat, und bas in einer Breite von ein paar hundert Schritten das Alles zusammen gibt eine Borftellung, in welcher ber ftolge Menfc jum Burmchen im Staube wirb. Ueberhaupt hat das die Schweiz so an fich, baß fie ber ftolzen Schwester Runft ihre Obermacht zeigt und fie unter ihre gewaltige Band bemuthigt.

Am folgenden Tage, nämlich Ofterdienstag Nachmittags, fuhren unsere Reisenden nach Winterthur; auf halbem Wege, in dem romantischen Flecken Andolfingen an der Thur, sanden sie den ehrwürdigen Freund, den Pfarrer Sulzer, nehst ein paar aus der Familie der Matrone, die Stilling hatte kommen lassen: sie waren ihnen entgegen gefahren und empfingen sie aus's Zärtzlichste und Herzlichste; so zusammen setzen sie nun ihre Reise nach Winterthur fort, wo sie des Abends in

ber Dammerung antamen.

Die Patientin, welche Stilling hatte kommen lassen, war die Wittwe Frey in der Harse; sie hat zwei Söhne zu sich ins Haus verheirathet, mit diesen führt sie eine ansehnliche Handlung. Hier wurde auch Stilling mit seiner Elise — darf ich mich so ausbrücken? — wie Engel Gottes aufgenommen und behandelt.

Liebe Lefer! verzeiht mir hier einen gerechten Ber-

zenderguß, ben ich unmöglich zurudhaften fann.

Es ift mir hier nicht möglich, mit Worten auszusbrücken, was Stilling und Elise im Frey'schen Hause, in diesem Borhof des Himmels, genossen haben; allen inniggeliebten Gliedern der Frey'schen Familie werden Beide bereinst öffentlich vor allen himmelsheeren danken und laut verkündigen, was für Wohlthaten sie ihnen erzeigt haben; hier ist Junge und Feder zu schwach dazu — und der Herr wird hier und dort ihr Vergelter sein! Elise schloß mit den Schwiegertöchtern der Frau Frey ein ewiges und enges Schwesterbündniß.

Stilling operirte biesc liebe Frau bes folgenben Tages volltommen gludlich, sie bekam hernach eine Entzunbung an's rechte Auge, aber mit bem linten sieht fie,

Gott Lob! recht aut.

Stilling's Aufenthalt in Winterthur war außerorbentlich gebrängt voll von Geschäften: täglich machte
er mehrere Operationen, und Hunderte von Leidende
tamen, um sich bei ihm Raths zu erholen; bazu kam
nun noch sein unendlich qualender Magenkrampf, wodurch
ihm jeder Genuß jeder Art auf bas Bitterste versalzen
wurde. Indessen kam doch Freitags ben 10. April ein
Besuch, der auf eine kurze Zeit den Magenkrampf überwog:
Lavaters frommer Bruder, der Rathsherr Diethelm

Lavater, ein sehr geschickter Arzt, bann ber liebe christlichsfrohe Gefiner, Lavaters Schwiegersohn und Louise, bie unermüdete Pflegerin und Wärterin ihres verklärten Baters, und bann noch eine erhabene Kreuzträgerin, eine Wittwe Fuefli von Zürich, die nun auch schon unter ben Harfenspielern am Krystallmeer ins Hallelujah mit einstimmt. Diese vier Lieben traten in Stilling's Zimmer. So wird es uns bereinst sein, wenn wir überswunden haben und in den Lichtgefilden des Reiches Gottes anlangen; die Seligen der Borzeit, unsere lieben Boranzgegangenen und alle die großen Heiligen, die wir hiesnieden so sehr wünschten gekannt zu haben, werden zu unserer Umarmung herbeieilen, und dann den Herrn selbst — mit seinen strahlenden Wunden zu sehen —! — die Feder entfällt mir.

Diefe Lieben blieben über Mittwoch ba und reisten

bann wieber nach Burich gurud.

Montags ben 13. April reiste Stilling in Sulsers, bes jungen Kirchhofers von Schafshausen und obengedachter Fran Fueßli Begleitung nach Zürich, um bie dortigen Freunde und dann auch einen Staarblinden zu besehen, der ihn erwartete; dieser war der berühmte Fabrikant und Handelsmann Eglinger, dessen fromme und wohlthätige Gesinnung allgemein bekannt ist, und nun auch schon broben im Reiche des Lichts ihre Bergeltung empfängt. Eßlinger entschloß sich mit solgenden Worten zur Operation: Ich hatte mein Schickfal dem Herrn anheimgestellt und von ihm Hülfe erwartet, nun schickte er sie mir in's Haus, solglich will ich sie auch mit Dank annehmen.

Jest fah Stilling nun auch bie verehrungemur-

bige Gattin seines verklärten Bruderfreundes Lavater
— ein Weib, das eines solchen Mannes werth war —
bas Bild der erhabensten Christentugend. — Wahrlich,
Lavaters Frau und Kinder sind Menschen der ersten Klasse. Am Abend reiste Stilling in Sulzers Be-

gleitung wieber nach Winterthur.

Hier empfing Stilling ein Schreiben vom Magistrat zu Schaffhausen, in welchem er ihm sehr liebreich und verbindlich für die Wohlthaten dankte, die er einigen Unglücklichen dieser Stadt bewiesen hatte. Um Tage seiner Abreise nach Zürich aber widersuhr ihm noch eine bessondere Ehre: des Mittags über Tisch im Frey'schen Hause kam der Doktor Steiner, ein junger vortreffslicher Mann, der ein Mitglied des Magistrats war, und überreichte Stilling mit einer rührenden Rede, die er mit Thränen begleitete, im Namen der Stadt Wintersthur, eine schwere, sehr schöne silberne Medaille in einer netten Kapsel, die ein Winterthurcr Frauenzimmer versfertigt hatte. Auf dem Deckel dieser Kapsel stehen die Worte:

Aus bes finftern Auges Thränenquellen Den ftarren Blid mit neuem Licht erhellen: Statt buntler Racht und öbem Grauen, Der Sonne prächtiges Licht zu schauen. Ber bic, o ebler Stilling fennt, Der bankt bem herrn für bics, bein göttliches Talent.

Auf der einen Seite ber Mebaille steht im Lapidar=

ftpl eingegraben:

Dem driftlichen Menschenfreund Seinrich Stilling, Sofrath und Brofessor zu Mars burg, von ben Vorstehern ber Gemeinbe Wins terthur, zu einem kleinen Denkmal seines segenreichen Aufenthalts in bieser Stadt, im April bes Jahrs 1801, und zum Zeichen ber Ehrerbietung und ber bankbaren Liebe ihrer Bewohner.

Auf ber andern Seite heißt es in eben bem Styl: Unermüblich wirksam, stets zum Trost ber leibenden Menschheit, fäct er treffliche Saat

auf ben großen Tag ber Bergeltung.

Mit welcher Rührung und tiefen Beugung vor Gott er biefes Shrenbenkmal empfing und wie er es beant=

wortete, bas konnen meine Lefer leicht benten.

An diesem feierlichen Tage, Donnerstags ben 16. April, reisten nun Stilling und Elise unter einem thränensvollen Abschied von allen Seiten von Winterthur nach Zürich ab. Hier kehrten sie bei Gegner ein, ber sie nebst seinem herrlichen Weibe, Lavaters Tochter, die mit ihm in Kopenhagen war, mit Armen der Freundsschaft empfing.

Die erste Arbeit, die Stilling in Zürich verrichstete, war Eglingers Operation; sie gelang sehr gut; er erhielt sein Gestächt, aber es währte nicht lange, so bekam er den schwarzen Staar und blieb nun unbeilbar

blind bis an feinen Tob.

Auch biesem Hause kann Stilling erst in ber Ewigkeit nach Würbe banken, hier ist es

nicht möglich.

Hier in Zürich wurde er von außen durch einen unbeschreiblichen Zulauf von Augenkranken, und von innen durch den empfindlichsten Magenkrampf gedrängt und gespeinigt. Zu Zeiten riß ihm dann die Geduld aus, so daß er die Leute hart anfuhr und sich über die Menge

beschwerte; bies nahmen ihm verschiebene Züricher so übel, daß er hernach rathsam fand, dort ein öffentliches Schreiben circuliren zu lassen, in welchem er Alle und Jede, die er beleidigt hatte, um Bergebung dat. Es ist unmöglich, die ganze Menge merkwürdiger und vortresselicher Menschen, beiberlei Geschlechts, die Stilling in der Schweiz überhaupt und besonders in Zürich perssönlich kennen lernte und die ihn ihrer Freundschaft würsdigten, hier namentlich anzustühren. Heß, die beiden Doktoren Hirzel Vater und Sohn, Prosesson Meher, der berühmte Kupferstecher und Zeichner Lips, der auch Stilling zeichnete und in Kupfer gestochen hat, und sonst noch einige namhafte Personen zeichneten sich, nächst Lavaters Familie, Verwandte und Freunde, in Freundschaftsbezeigungen vorzüglich aus.

Dienstags ben 21. April reiste Stilling mit seiner Elise nach einem schr rührenben Abschied von Zürich weg, ber Winterthurer Doktor Steiner, ber ihm bie Medaille überreichte und ber junge Freund Kirchs

hofer, Pfarrer zu Schlatt, reisten mit.

Daß auch ber Burider Magiftrat Stillingen in einem Schreiben bantte, barf nicht bergeffen werben.

Die Reise ging von Zürich über Baben und Lenzburg nach Zofingen, im Kanton Bern, wo Stilling ben Schultheiß Senn — bei bem Wort Schultheiß barf man sich keinen beutschen Dorfschultheiß benken — operiren sollte; eben deswegen reiste Doktor Steiner mit, benn er war ein Verwandter von Senn, und weil sich Stilling nicht aushalten konnte, so wollte Steiner etliche Tage ba bleiben und die Kur vollenden. Senn ist ein ehrwürdiger Mann, und stille, bescheibene,

chriftliche Tugend ift ber Hauptzug in seinem und seiner

Familie Charafter.

Mittwoch Morgens, ben 22. April, operirte Stilling ben Schultheiß Senn und noch eine arme Magd, und reiste bann mit seiner Elise bas schöne Thal, längs ber Nar über Narburg und Olten herab, und bann ben Har über Narburg und Olten herab, und bann ben Han sichen hinan. Dieser Berg würde in Deutschsland schon für einen hohen Berg gelten, hier aber kommt er nicht in Betracht. Oben auf der Höhe ift ber Beg burch einen Felsen gehauen, und wenn man über den Sipfel weg ist, so sieht man nach Deutschland hinsüber; in Nordwesten erscheinen zweiselhaft die Bogessischen Gebirge, und im Norden bemerkt man den obern Ansang des Schwarzwaldes; breht man sich aber um, so erscheint die ganze Alpenkette am südösstlichen Horizont.

Nachdem sie eine Strecke diesseits herabgesahren waren, so kamen sie vor ein einsames Wirthshaus, aus welchem eine wohlgekleidete artige Frau herausgelaufen kam und sehr freundlich fragte: od Stilling in der Kutsche sei? Und als sie das Wort Ja! hörte, so floß ihr ganzes Herz mit ihren Augen von Liebes- und Freundschafts- Ergießungen über: sie brachte ein Frühstück heraus, ihr Mann und Kinder kamen auch herzu, und es folgte eine viertelstündige sehr herzliche und christliche Unterhaltung; dann nahmen die Reisenden Abschied und suhren weiter das Thal hinab. Dieser Ort heißt Leufelfingen und der Gastwirth Flühebacher. Mit der Frau Flühebacherin hat Stilling seitdem einen erbaulichen Brieswechsel geführt.

Um Abend um seches Uhr kamen die Reisenden in Bafel an, wo fie auf die freundschaftlichfte Art von dem Ratheherrn und Raufmann Daniel Schornborf,

seiner Gattin und Kinbern aufgenommen wurden. In bieser lieben christlich gesinnten Familie verlebten sie einige

felige Tage.

hier gab es auch wieber Bieles zu thun; bann machte auch Stilling wieber wichtige Bekanntichaften, besonders mit ben Theologen von ber beutschen Gesellschaft zur Beförberung mahrer Gottseligkeit, und bann auch sonft noch mit frommen Predigern, huber, La Roche u. a. m.

Nach einem Aufenthalt von vier Tagen nahm auch hier Stilling rührenden Abschied und reiste mit seiner Elise Montags den 27. April Morgens früh von Basel ab.

Jest, meine lieben Leser! wer Ohren hat zu hören, ber hore, und wer ein Herz zu empfinden hat, ber ems

pfinbe! -

Stilling hatte eintaufenbsechshundert und ungefähr fünfzig Gulben Schulben — unter ben zweiunbsiebenzig Staarblinden, die er in der Schweiz operirte, war eine Person, die tein Wort von seinen Schulben wußte, wesnigstens nicht von ferne ahnen konnte, wie viel ihrer wären, nur aus innerem Antriebe, Stillingen eine bequemere Lagezu verschaffen — ganz genau eintausenbsechshundert und fünfzig Gulben für die Staaroperation und Kur bezahlte. Als Stilling und Elise des Abends zusammen auf ihr Schlafzimmer kamen, so sanden sie das Geld theils daar, theils in Wechseln auf ihrem Bette — genau die Summe ihrer Schulben, von der das Werkzeug in der hand Gottes kein Wort wußte.

Mein Gott, wie war beiben guten Seelen zu Muth!
— mit welcher Rührung ohnegleichen sanken Beibe vor bem Bette auf die Kniee und brachten Dem feurigen Dank, ber dies unaussprechlich wichtige Zeugniß seiner allersspeciellsten Vorsorge und Führung so ganz augenschein= lich abgelegt hatte.

Elife fagte: bas heißt wohl recht, seinen Freunden gibt Er es schlafenb. — Bon nun an wolle fie nie

wieber miftrauisch fein.

Noch mehr! — bie gute Seele, welche ein paar Jahre vorher die breihundert Gulden schiette, als Stilling in Kassell und Elise in der Presse war, wurde jetzt auch besucht, um ihr den gebührenden Dank zu bezeigen; ihr Mann wurde operirt: und als Stilling gegen alle sernere Bezahlung protestirte, so sagte der edle Mann ganz pathetisch: das ist nun meine Sache! und schidte dann Stillingen sechshundert Gulden in seine Logis; — damit waren nun auch die Reisekosten bezahlt.

Noch mehr! Stilling's himmlischer Führer wußte, baß er in wenigen Jahren noch eine hübsche Summe nöthig haben würde; Stilling wußte aber davon kein Bort. Diese Summe wurde ihm von verschiedenen wohlshabenden Patienten mit vielem Dank ausbezahlt. Außersdem kamen noch so viele Geschenke und Liebesandenken an Kostbarkeiten dazu, daß Stilling und Elise aus der Schweiz wie zwei Bienen von der Blumenreise

gurüdfamen.

Lieber Leser! Gott, ber Allwissende, weiß, daß bies Alles reine und mit keinem Wort ausgeschmückte Wahr= heit ist. Wenn das Alles aber nun reine heilige Wahr= heit ift, was folgt bann baraus? — Am Schluß bieses Büchleins werben wir es finden.

Unsere Reisenben nahmen ihren Weg burch's Breisgau herab auf Karleruhe; von Basel bis an diesen Ort, ober vielmehr bis nach Rastadt, wurde Stilsling von einer entsetlichen Angst gemartert, es war ihm, als ob er bem gewissen Tod entgegen ginge: die Beranlassung dazu war eine Warnung, die ihm insgeheim und ernstlich zu Basel gegeben wurde, ja nicht über Straßburg zu reisen; aus dieser Stadt rührte auch diese Warnung her, ein Freund hatte deßsalls nach Basel geschrieben.

Dazu fam noch ein Umstand: ein gewisser gefährelicher Mann brohte Stillingen in Basel; ber Grund von allem dem liegt in seinen Schriften, welche Bieles enthalten, das einem revolutionssüchtigen Freigeist unserträglich ist. Mir ist mit Gewisheit bekannt, daß es Leute gibt, die vor Jorn die Zähne auf einander beißen, wenn nur Stilling's Name genannt wird; sonders bar! Stilling beißt bei keines Menschen Namen! — Freunde! auf welcher Seite ist nun Wahrheit! — Wahrslich! Wahrlich! nicht da, wo gebissen wird!

Bei allem bem ist es boch etwas Eigenes, baß Stilsling nur zu gewissen Zeiten, und manchmal bei noch geringeren Beranlassungen, eine solche unbeschreibliche Angst bekommt; bei anbern, weit größeren Gefahren ist er oft gar nicht furchtsam. Ich glaube, baß es Einwirkungen eines unsichtbaren bösen Wesens, eines Satansengels sind, die Gott aus weisen Ursachen bann und wann zuläßt; eine körperliche Disposition kann Beranslassung zu einer solchen seruigen Bersuchung geben, allein

bas Gange ber Bersuchung ift weber im Körper, noch in ber Seele gegründet; bies tann aber burch nichts anbers, als burch eigene Erfahrung bewiesen werben. Daß es aber solche Sichtungen bes Satans gibt, das

bezeugt bie beilige Schrift.

Stilling's Angst war am heftigsten zu Freiburg im Breisgau, ju Offenburg und ju Appenwener. Bu Raftabt murbe fie erträglich, aber bier fing nun ber Magentrampf an heftig ju rafen, Mitt= wochs ben 29. April fuhren sie bes Morgens mit einem schlafenden Postillon und zwei muben Pferden nach Karlerube; auf biefem Wege war jener Magentrampf fast unerträglich; Stilling fehnte fich nach Rube; anfangs war er nicht Willens, zum Churfürften zu geben, fonbern sich lieber burch Ruhe zu erquicken; inbessen bachte er boch auch, ba biefer große, weise und fromme Fürst bas Heimweh mit so vielem Beifall gelesen und ihm beffalls ein paarmal geschrieben hatte, so ware es boch wohl Schulbigfeit, wenigstens ben Berfuch zu machen, ob er zur Aufwartung angenommen würde? Er ging also ins Schloß, melbete fich, wurde augenblidlich vorgelaffen und mußte ben Abend um fünf Uhr auf ein Stundchen wieber kommen. Ueber biefen Befuch fage ich kein Wort weiter, als baf er ben entfernten Grund gur enblichen Auflösung bes Stillingsknoten legte, ohne bag es Stilling bamale abnete.

Donnerstags ben 30. April reisten Beibe von Karlsruhe nach heibelberg; Lisette hatte bie ganze Zeit über um eine glückliche Reise für ihre Eltern gebetet. Des andern Morgens, Freitags ben 1. Mai, reisten sie weiter, Mieg und Lisette begleiteten sie bis heppenheim: hier vor der Thure des Gasthauses sahen sie ihre Lisette in diesem Leben zum lettenmal. Mieg ging mit ihr zurück nach Heidelberg, und Stilling und Elise sehten ihren Weg fort nach Frankfurt, wo sie des folgenden Tages, Sonntags den 2. Mai, gesegnet, glücklich und wohlbehalten ankamen.

Bon Frankfurt machten sie nun noch eine Reise ins Schlangenbab, um ben alten ehrwürdigen Burggraf Rullmann und noch einige Arme zu operiren. Dort in der angenehmen Einöbe hatten sie nun Zeit, die ganze Reise zu recapituliren, und nachdem auch hier Alles verzrichtet war, so reisten sie wieder nach Marburg, wo sie den 15. Mai ankamen und Alles gesund und wohl antrasen.

Das Erste, was nun Stilling vornahm, war bie Abtragung seiner Schulben - bas hauptfapital, welches ihm zu Schönenthal gleich nach feiner Zurudtunft von Strafburg unter ber Burgichaft feines Schwieger: vaters war vorgeschoffen worden, bas ftand noch größtentheils, und die Burgichaft war noch nicht aufgehoben; aber jett geschah es auf einmal. Jest blieb er niemanb, so viel er sich erinnern konnte, einen Heller mehr schuldig. Er war ehemals begwegen von Beibelberg weggezogen, um vermittelft bes großen Behalts bie Schulben zu tilgen - bas mar fein und Selma's, aber nicht bes herrn Plan: benn ber Hauptstock wurde nicht burch bie Befolbung, fonbern aus ber Raffe ber Borfebung bezahlt. Die Absicht bes herrn bei bem Bug nach Marburg war teine andere, ale ibn vor bem Unglud und ben Schreden bes Rriegs zu bewahren und in Sicherheit zu bringen, und bann seine breißigjährige unerschütterliche Standhaftigkeit im Bertrauen auf seine Hulfe, auch bann, wann ce am bunkelsten aussah, und in einem Lande, welches durch den Krieg am meisten ausgesogen war, auf eine eclatante, auf eine solche Weise zu krönen, so daß Jedermann bekennen muß: Das hat der Herr gesthan!

Sollte Jemand etwas babei zu erinnern haben, baß ich sage, es sei bes Herrn Plan gewesen, Stillingen vor ben Schrecken des Kriegs zu bewahren, da es ja weit bessere Menschen gäbe, die den Krieg hätten aus-halten müssen, so dient einem solchen zur dienstwilligen Antwort: daß ein guter Hirte die schwächsten Schafe, die am wenigsten aus halten können, am ersten und sorgfältigsten vor Sturm

und Ungewitter verbirgt.

Wenn bie Vorsehung etwas aussühren will, so thut sie es nicht balb, sondern ganz. Stilling war in Straßburg, als er dort studirte, einem Freund zwischen 40 bis 50 Gulben schuldig geblieben, ter Freund trieb nicht auf die Bezahlung, und Stilling hatte auch mit der übrigen Schuldenlast so viel zu thun, daß er frehwar, wenn ihn ein Kreditor in Ruhe ließ. Dies ging so fort bis zur französsischen Revolution, wo es überall, auch in Straßburg, brunter und drüber ging; nun kam auch noch der Krieg dazu, wodurch die Communisation zwischen Deutschland und Frankreich vollends erschwert wurde: und da auch Stilling noch andere und brückendere Schulden hatte, so dachte er an diesen Posten nicht mehr, aber sein himmlischer Führer, der durchaus und vollkommen gerecht ist, dachte allerdings daran, denn

alsofort, nach Stilling's Reise in die Schweiz, kommt ein Freund zum Bruder bes längst verstorbenen Straßburger Kreditors, und bezahlt nicht allein das Kapistälchen, sondern auch die Interessen von dreißig Jahren, so daß also seine Zahlung für Stilling beinahe hundert Gulden betrug. Stilling bekam also von unbekannter Hand die Quittung über die Bezahlung dieses Postens, aber er hat nie den Freund erfahren, der ihm auf eine so edle Art diesen Liebesdienst erzeigt hat. Er wird dich aber dereinst sinden, edler Mann! dort, wo Alles offendar wird, und dann erst wird er dir nach Würden banken können.

Das war eine gesegnete Schulbentilgungereise!

— ein wichtiger Stillingeknoten, eine Schulbenmasse von fünfthalbtausend Gulben machen zu müssen, und sie ganz ohne Bermögen, bloß burch ben Glauben, redlich und ehrlich, mit ben Zinsen bis auf ben letten Heller zu bezahlen, war nun herrlich gelöst. Hallelujah!

Etliche Wochen nach Stilling's Zurückunft aus ber Schweiz begegnete ihm etwas Merkwürdiges; er saß an einem Bormittag an seinem Bult, es klopfte Jesmand an seine Thüre; auf das Wort herein! trat ein junger Mann von 27 bis 30 Jahren ins Zimmer; er sah unstät und flüchtig aus, blickte schüchtern umber, und oft mit scheuem Blick auf Lavaters Portrait: Sie sind in Zürich gewesen? sing er an, ich war auch da!— ich muß sort!— Er ging unruhig umber, schaute nach Lavaters Bild und sagte hastig: ich kann in Deutschland nicht bleiben, es ist überall unsicher sür mich — man könnte mich sangen — ach, herr Hoss

rath! machen Sie, daß ich fortkomme! — Stilling gerieth in Verlegenheit und fragte: Sind Sie ein Schweizer? Ach ja, antwortete er, ich bin ein Schweizer! — aber ich habe keine Ruhe, ich will nach Amerika, maschen Sie, daß ich dahin komme! u. s. w. Unter bestänz digem Hin: und Herlaufen und Bliden nach Lavaters Bild sprach er noch Mehreres, das dei Stilling die Vermuthung erregte, er sei Lavaters Mörder. Er rieth ihm also, nach Ham durg zu gehen, wo er immer Gezlegenheit fände, nach Amerika zu kommen; er möchte aber eilen, damit er der Polizei nicht in die Hände gezriethe; plöhlich lief der arme Mensch zur Thüre hinaus und fort.

Rachbem nun Stilling feine fo lange getragene Schulbenlast chrlich abgewälzt hatte, fo murbe nun eine andere Sache vorgenommen. Als Stilling und Elife aus ber Schweig gurud tamen, übernachteten fie in Münfter bei ihren Kindern Schwarz; nachdem fie ihnen nun erzählt batten, was der Berr an ihnen gethan, und wie er fie gefegnet babe, fo folugen Schwarz und Sannchen vor, ob bie Eltern nun nicht bee Jatobe und ber Amalie fieben Jahre lang geprüfte Liebe fronen und fie trauen laffen wollten, ba ja boch in ber ganzen Lage baburch eigentlich nichts geanbert ober erschwert wurde? - Die Eltern fanden nichts bagegen einzuwenben, und um die beiben Berlobten ju überraschen und ihnen eine besto bobere Freude zu machen, wollten sie alle Zubereitung geheim halten, bann Freund Schlar= baum mit feiner Familie jum Thee bitten, und ber follte bann auf einmal vortreten und Beibe topuliren. Die Ausführung biefes Blanes gerieth aber nur gum

Theil: bie Sache blieb nicht gang geheim, die Erauung geschah ben 12. Julius in diesem 1801ten Jahre. Zest zog nun Jakob wieder zu seinen Estern, er und seine Gattin blieben an ihrem Tisch und in dem nämlichen ökonomischen Berhältniß wie bisher.

Elise hatte im vorigen Sommer 1800 bas Bad zu Hofgeißmar gebraucht, es war mit ihrem Hals aber eher schlimmer als besser geworben: jeht wollte man nun auch bas Schlangenbab versuchen: sie reiste auf

feche Wochen babin, aber auch bas half wenig.

In biesem Sommer fcrieb Stilling ben zweiten Banb ber Scenen aus bem Beifterreich; bei biefer Selegenheit muß ich boch etwas Artiges und Mertmurbiges ergählen, Jeber mag baraus machen, was er will: ich habe oben gesagt, bag Stilling im verwichenen Winter, balb nach Lavaters Tob, ein Gebicht unter bem Ramen: "Lavaters Verklärung" berausgegeben habe; in biefem Gebichte holen bie beiben vor Lavater verftorbenen Freunde, Felir Beg und Pfenniger, in Gestalt ameier Engel ben muben Rampfer nach feinem Tobe ab und führen ihn nach Reu-Jerufalem. Jest, etwa ein halb Jahr nach ber Berausgabe biefes Gebichtes, tam Stilling's frommer und treuer Freund, ber reformirte Brediger Breibenftein in Marburg gu ihm, um ihn zu befuchen; Beibe rebeten über allerhand Sachen, und unter andern auch über jenes Gebicht; es ift artig, fagte Breibenftein, bag Gie bes feligen Felir Deg Berfprechen fo icon benutt haben. fo? - antwortete Stilling, was für ein Berfprechen ? Breibenftein erwiderte: Lavater fand vor etlichen und amangia Jahren an Felix Beffens Sterbebetta

weinte und sagte: nun stehst du aber nicht an meinem Bette, wenn ich sterbe! — Heß antswortete: ich werde dich dann abholen! — Stil-ling versete: Rein, wahrlich! davon habe ich nie ein Wort gehört — das ist doch sonderbar! — wo steht das? ich muß es selbst lesen! — das sollen Sie! sagte Breidenstein, das ist allerdings sonderbar! Des ansbern Tages schickte er Lavaters vermischte Schriften, in welchen eine kurze Lebensbeschreidung von Felix Heß besindlich ist; da steht nun dies Gespräch genau

jo, wie es Breibenftein erzählte.

Daß Stilling jene Geschichte nie gehört und gesehen, wenigstens in vielen Jahren nicht baran gebacht hat, wenn er sie auch ehemals gelesen haben sollte, welches ich doch nicht glaube, das kann ich bei der höchsten Bahrsheit versichern. Wenn nun also diese sonderbare Sache Zusall ist, so ist er einer der selkensten, die jemals geschehen sind: denn erstlich sagt Heß vor nunmehr ungesfähr 30 Jahren, nahe vor seinem Tode zu Lavater: ich werde dich abholen, wenn du stirbst!— jest, so viele Jahre später, stirbt Lavater— Stilsling entschließt sich, ein Gedicht auf seinen Tod zu machen— entschließt sich, die Dichtung so zu entwersen, daß ihn zwei seiner Freunde abholen sollen, und wählt nun auch den Mann dazu, der es ihm vor breißig Jahren versprochen hatte!!! — Noch Sins:

Als Stilling in Zürich war, so sagte man ihm, Lavater habe noch einen Freund gehabt, mit dem er auf einem noch vertrauteren Fuß gestanden habe, als mit Felix Heß, warum er den nicht in seinem Geshicht zu Lavaters Abholung gebraucht habe? Stils

ling fragte: wer benn biefer Freund gewesen sei? Dan antwortete ihm: es fei Beinrich Beg gewefen. Dies veranlagte nun Stilling, biefen Freund in ben Scenen aus bem Beifterreich aufzuführen, und gwar fo: ber vertlarte Beinrich Beg follte Lavatern gur Mutter Maria abholen, weil ihn biefe, als einen treuen Berehrer ihres Sohnes, gerne kennen lernen möchte; bann follte fich Lavater von Maria ben Charafter bes herrn in seinem irbischen Leben erzählen laffen u. f. w. Dies ift nun auch im zweiten Banbe ber Scenen genau fo ausgeführt worben. Lange nachher, als bas Wert ichon gebrudt mar, las Stilling einmal von ungefähr in Lavaters Jefus Meffias bas 26. Rapitel bes erften Bandes, die stille Verborgenheit Jesus bis in sein 30. Jahr, und fand nun bier wieberum mit Bermunberung, bag Lavater fich bamit tröftet: bie Mutter Maria werbe ihm bereinft in ben feligen Gefilben ergah= len, mas ihr Sohn in feinem irbifchen Leben für einen Charatter gehabt habe u. f. w. Daß Stilling bies vorher nie in feinem Leben gelesen hatte, bas tann man mir auf mein Wort glauben.

Diesen Herbst bes 1801sten Jahres kam es auch wieber zu einer Reise. An einem Ort im nördlichen Deutschland befand sich eine sehr würdige, fromme Persson, die den Staar hatte: sie war zu arm, um nach Marburg zu ekommen, ober auch um Stilling kommen zu lassen. Dieser besprach sich mit Elise über diese Sache, und sie beschlossen, weil der Herr ihre Schweizerreise so sehr gesegnet und ihnen so viel Gutes erzeigt hätte, so wollten sie aus Dankbarkeit nun auf

ihre eigene Koften zu ber würdigen Patientin reifen, und ihr unter Gottes Beiftand ju ihrem Geficht berhelfen. Sie rufteten fich also wieber gur Reife, und Stilling fcrieb an die Person, dag er tommen wolle. Diese freute fich, wie man leicht benten tann, außerorbentlich, und machte auch Stilling's Borhaben in bortigen Gegenden befannt. Da nun bie Reife über Braunfom eig ging, fo wurbe er freundlich eingelaben, in bem Stobwafferifchen haufe zu logiren. - Stobmaffer ift ein berühmter Sanbelemann, er bat eine beträchtliche Latierfabrit, und ift ein Mitglieb ber Brübergemeinde. Stilling nahm bies Anerbicten mit Dant an, und ba nun auch ihr Weg über Minben ging, fo befchloffen fie, bei Julien einen Befuch ju machen, um auch biefe gute Seele perfonlich tennen zu lernen: biefe lub fie aber freundlich ein, bei ihr zu logiren, welches bann auch mit Freuben zugefagt murbe.

Stilling und Elise traten diese Reise den 18. September an, sie nahmen Karoline bis Kassel mit, bort sollte sie bleiben, bis die Eltern wieder zurüdkämen, benn da sie durch ihr Betragen und herzliche Liebe zu ihren Eltern diesen Freude machte, so suchten sie ihr das auch bei Gelegenheit zu erwidern. In Kassel logirten sie bei dem Herrn Geheimenrath von Kundel, bessen Sattin eine nahe Blutsverwandtin von Elise ist. Der Seheimerath von Kundel aber war von jeher Stilling's wahrer, bewährter und vertrauter Freund, und wird es auch wohl bleiben, so lange ihr Beider Dasein währt. Kundel hat von der Pite auf gedient und ist durch seine treue Thätigkeit geworden, was er ist.

Des folgenben Tages, am Nachmittag, fuhren fie nach

Minben, bort blieben sie über ben Sonntag. Julie empfing sie mit ber ganzen Fülle ber christlichen Liebe, sie und ber rechtschaffene resormirte Prebiger Klugist, nebst seiner lieben Gattin, erzeigten beiben Reisenben alle mögliche Freunbschaft. Julie und Elise schlossen ben Schwestersbund auf ewig und verbanden sich, ben Weg fortzupilgern, den uns unser anbetungswürdiger Erlöser vorgezeichnet und selbst vorgegangen hat. Julie hat noch zwei vortrefsliche Schwestern, die auch da waren und ben christlich freundschaftlichen Zirkel vermehren halsen.

Bu Göttingen fanden sie ben treuen Achelis gerade im Begriff, abzureisen; er hatte einen Beruf als Prediger in der Nähe von Bremen bekommen; seine Gattin war schon mit ihrer Schwester voraus nach Bovenden, wo sie ihn erwartete. Achelis begleitete nun Stilling und Elise, und von Bovenden suhren sie zusammen bis Nordheim, wo sich dann Alle unter

taufend Segenemunichen trennten.

Hier in Nordheim überfiel Stilling eine undesschreibliche Angst; sie fing eben vor dem Abschied von Achelis an; ob es der gute Mann noch gemerkt hat, das weiß ich nicht. Es war eigentlich eine Angst vor bösen Wegen und vor Umfallen der Kutsche — sie war aber so entsehlich, daß es kaum auszuhalten war; sie währte die ganze Keise durch und wurde bald stärker, bald schwächer.

Dienstag ben 22. September, bes Nachmittags, kamen sie glücklich im Stobwasserischen Hause zu Braunsschweig an; er selbst war mit seiner Gattin in Berlin, wo er auch eine ansehnliche Fabrik hat, seine Leute erzeigten aber ben Reisenden alle mögliche Liebe und Freunds

schaft; es war Stilling und Elise innig wohl unter

biefen guten Menfchen.

Bon hier aus fuhr nun Stilling zu ber Person, welche biese Reise veranlaßt hatte: sie wurde sehend. In Braunschweig selbst operirte er zwölf Personen, und vier Stunden von da, zu Ampleben, einem Rittersit bes Herrn von Böttichers, nebst einem Pfarrdorf, eine Frau von Bode, die nebst ihrem Gatten auch zu den wahren Verehrern unsers Erlösers gehört. Stilsling und Elise suhren dahin, blieben einige Tage da, die Frau von Bode wurde auch sehend, und dann gingen sie wieder zurück nach Braunschweig.

Da man Elisen ernstlich gerathen hatte, wegen ihrem Halbzichen ben berühmten Arzt und großen Geslehrten, den Hofrath Beireiß in helmstädt, zu conssultiren, so wurde die Reise auch dahin unternommen. Der große Mann gab sich alle erdenkliche Mühe, ben Reisenden Bergnügen zu machen, er schrieb auch Elisen eine Kur vor, die sie aber nicht aushalten konnte, weil

fie fie zu ftark angriff.

Bahrend des Aufenthaltes in Braunschweig machte Stilling verschiebene interessante persönliche Bekanntsschaften mit Campe, von Zimmermann, Eschensburg, Potels und noch Andern mehr. Der Herzog bezeigte sich außerordentlich gnädig, er ließ Stilling zweimal zu sich kommen und unterredete sich lange mit ihm über allerhand Sachen, unter andern auch über die Religion, über welche er sich gründlich und erbaulich äußerte. Dann sagte er auch zu Stilling: Alles, was Sie hier gethan haben, das sehe ich so an, als wär' es Wir selbst geschehen — und bes

folgenben Tages schidte er ihm fechzig Louisb'or in fein Quartier. Damit war also nicht nur die Reise begablt, sondern es blieb auch noch übrig. Es war also ber Wille ber Borfebung, bag bas Schweizergelb ju einem weit anbern 3mede aufbehalten werben follte.

Wahrend Stilling's Aufenthalt in Braunsch weig tam bie Bemahlin bes Erbgrafen von Stollberg: Wernigerobe, eine geborene Pringeffin von Schonburg, gludlich mit einer jungen Grafin ine Bochen= bett: bie Eltern batten Stilling jum Taufpathen bes Rinbes gewählt; bies bestärfte nun ben Borfat, ben man fcon in Marburg gefaßt hatte, einen fleinen Umweg über Wernigerobe zu machen, noch mehr. Dem zu Folge reisten fic Freitags ben 9. Oftober von Braun= ich weig ab, und tamen bes Abends an gebachten Ort auf ber hohen Burg ber von alten Zeiten ber driftlich

gefinnten graflichen Familie an.

Bier waren Stilling und Elife wie im Borhof bes himmele. Er besuchte auch feine alten Freunde, Superintenbenten Schmib, Hofrath Fritsche, Rath Bengler, Regierungerath Blum und ben Gefretar Closse, ber sein Lieb im Beimweh: "Es mantte ein Wanberer alt und mube," vortrefflich in Mufit gesetht bat. Den Sonnabend, ben Sonntag und ben Montag blieben fie bei ber gräflichen Familie; ein vornehmer Berr aus Sachfen, ber in Befchaften ba mar und neben Stilling an ber Tafel faß, fagte mit Ruh= rung zu ihm: Bahrlich! man follte von Beit ju Zeit hieher reifen, um fich einmal wieber zu erholen und zu ftarten - und gewiß! er hatte Recht: Religion, Wohlftanb, Feinheit ber Gitte, Frohfinn,

Unftand und völlige Pratenftonelofigkeit, beftimmen ben Charafter eines jeben Mitgliebes biefer eblen Familie.

Bei allem bem wich hier Stilling's Schwermuth

nicht, fie mar taum auszuhalten.

Dienstag ben 13. Oktober nahmen bie Reisenben bon ber Berniger ober Berrichaft rührenben und bantbaren Abschied; ber Graf ließ fie burch feinen Ruticher mit zwei Bferben bis nach Scefen fahren, von ba nahm bann Stilling Boft auf Ganbersheim, wo eine vieliabrige Freundin von ibm, die Grafin Friederite von Ortenburg, Stiftsbame ift; biefe hatte ihn erfucht, fie ju besuchen, weil fich bort an ben Augen Leibende befänden, bie ibn erwarteten.

Die Grafin Friederite freute fich febr über Stilling's Befuch; überhaupt erzeigte man beiben Reisenben bort viele Ehre: fie fpeisten des Abends bei ber Bringeffin bon Coburg, welche in Abmefenheit ber Fürstin Alebtiffin ihre Stelle vertritt. Stilling bebiente bier verschiedene Batienten und operirte eine arme alte Frau. Den Abend vor ber Abreife flieg feine Schwermuth bis jur Bollenangft; gegen Mitternacht aber wenbete er fich mit großem Ernft im Bebet zu Bott, daß es burch: bringen mußte, und nun fclief er ruhig bis an ben Morgen, und feste bann mit feiner Elife feine Beimreife fort; fie tamen bee Abende fpat in Minben an, wo wieberum Julie, Rlugift und feine Battin in Freundschaftsbezeigungen wetteiferten.

Rest bemerkte man beutlich, bag es mit Juliens altem Bater ju Enbe ging; Stilling und Elife baten fie alfo, fie mochte, wenn ihr Bater gu feiner Rube ein= gegangen mare, jum Befuch nach Marburg tommen, benn bas wurde ihr gur Erholung und Aufheiterung bienen. Julie verfprach, fie wolle tommen.

In Kassel bekam Stilling viel zu thun, so daß er vom Morgen bis an ben Abend Recepte schreiben und Rath ertheilen mußte; er operirte auch hier verschiedene Bersonen.

Meine Lefer werben fich erinnern, bag Bruber Coing ju Braach bei Rothenburg an ber Fulba, 11 Stunden von Raffel, Brediger geworben fei, und bag Maria Coin a nebft ben beiben Rinbern Friedrich und Malchen auch jest ba waren. Diefe beiben Rinber, auch bie Schwefter Maria, wenn fie es munichte, bort abzuholen, bann aber auch und vorzüglich ben guten lieben Bruber einmal zu befuchen, war Stilling's und Elifens Borhaben; ba fie jest in ber Rabe maren, um biefes Vorhaben auszuführen, reisten fie Donnerftag ben 22. Oftober von Raffel ab; bei bem Musfahren burch's Leipziger Thor fagte er git feiner Frau: Ach, liebes Rind! was gabe ich brum, wenn ich jest nach Marburg fahren tonnte! - Elife antwortete: Gi, fo lag une bas thun! - inbeffen Stilling wollte nicht, benn er bachte, wenn ibm ein Unglud bevorftande, fo konnte ihm bas allenthalben wiberfahren; fie fuhren alfo fort; ber Bruber tam ihnen zu Bferd entgegen, und am Abend tamen fie gludlich in Braach an.

Der Aufenthalt an biefem, an sich angenehmen Orte war auf acht Tage festgeset; während ber Zeit war Stilling zu Muth wie einem armen Sünder, der in wenigen Tagen hingerichtet werden soll; er operirte ein Franenzimmer in Rothen burg und bediente verschiedene Batienten. Maria, die in Braach schwäcklich geworden

war, sollte nun nebst ben beiben Kinbern wieber mit nach Marburg reisen, und die Abreise wurde auf Donnerstag den 29. Oktober bestimmt. Zu diesem Ende schickte Bruder Coing nach Morschen auf die Post und bestellte die Pferde.

Mittwoch Abends, also ben Tag vor ber Abreife, ftieg Stilling's Schwermuth so hoch, bager zu Elifen sagte: Wenn bie Qual ber Berbammten in ber Bolle auch nicht größer ift, als bie meinige,

fo ift fie groß genug!

Des folgenben Morgens kam ber Postillon zu bestimmter Zeit, er hatte ben Postwagen nach Rothensburg gefahren, folglich brauchte er vier Pferbe, die aber gegen alle Postordnungen sehr munter und lustig waren; er spannte ein und suhr ledig durch die Fulda; Stilsling, Elise, Maria, die Kinder und der Bruder ließen sich eines Schußwegs weiter oben in einem Nachen übersehen, mittlerweile kam der Postillon jenseits die Wiese herauf und hielt am gegenseitigen Ufer.

Sie stiegen ein: Stilling saß hinten rechter Hand, neben ihm Elise mit dem Malchen auf dem Schooß, gegen ihr über Maria, und gegen Stilling über der Friedrich; jeht nahm Bruder Coing Abschied und ging wieder zurück; plöhlich klatschte der Postillon, die vier raschen Pferde gingen los in vollem Trab, der Postillon drehte kurz, die vordern Kutschenräder faßten die Langwied und schleuberten die Kutsche mit einer solchen Sewalt auf den Boden, daß der Kasten rundum in der Mitte entzwei borst; da es nun eine Haldchasse, also vorn unbedeckt war, so slogen Elise, Maria und die beiben Kinder dort über die Wiese hin, Stilling aber,

ber auf ber Fallfeite hinten im Ed fag, blieb im Bagen und wurde jammerlich zugerichtet. Bum Glud fuhr ber Rehrnagel heraus, so bag die Rutsche nicht geschleift wurde, fie blieb alfo ftill liegen und Stilling lag fo fest eingeklemmt, daß er sich nicht regen konnte. Es ift außerorbentlich mertwürdig, bag in bem Augenblice alle Schwermuth meg war; ungeachtet ber heftigen Schmerzen, benn ber gange Korper war wie gerabbrecht, fühlte er eine innere Rube und Beiterteit, eine folche erhabene Freude, wie er fie noch nie empfunden hatte; und un= geachtet er noch gar nicht wußte, welches die Folgen fein würben, fo war er fo innig ergeben in ben göttlichen Willen, bağ ihn auch nicht bie geringste Furcht vor bem Tob anwandelte; fo fehr auch ber Postillon einen berben Ausputer und bann eine namhafte Strafe verbient hatte, fo fagte ibm Stilling boch febr gutig und weiter nichts, ale: Freund! Ihr habt zu turg gebrebt.

Elife, Maria und die Kinder hatten nicht das Geringste gelitten — Bruder Coing tam auch wieder herzugelausen — als sie nun den Mann, an dem ihrer aller Seele hängt, so blutrünstig und entstellt unter der Kutsche liegen sahen, so fingen sie alle jämmerlich an zu lamentiren; die Kutsche wurde ausgehoben und der verswundete, gequessche Mann hinkte an Elisens Arm wieder nach Braach zurück; der Postillon schleppte die eben so verwundete und gequessche Kutsche auch dahin, und er kam so mit genauer Noth davon, daß ihn die Braach er Banern nicht tüchtig zubeckten. Diese waren aber auf andere Weise thätig; der eine warf sich aus Pserd und rennte in vollem Galopp nach Rothen burg, um Nerzte zu holen, und die andern schickten Erstischungen,

fo gut fie fie hatten und fo gut fie es verftanben; Alles wurde aber natürlicher Weife fo angenommen, als ob es bas Roftbarfte und Schidlichfte fei.

Stilling's torperlicher Buftand mar erbarmlich; bie gange rechte Bruft mar bid aufgeschwollen, und wenn man mit ber Sand barüber ber ftrich, fo rauschte es; eine Rippe mar gefnict; binten unter bem rechten Schulter= blatt empfand er beftige Schmerzen; an ber rechten Schläfe batte er eine Bunde, die heftig blutete und nur einen Strobbalm breit von ber Schlafpuleaber entfernt mar, und in der rechten Leifte und Sufte empfand er heftige Schmerzen, fo oft er ben Schenkel bewegte. Rurg, jebe Bewegung mar ichmerghaft.

Die Merate von Rothenburg, ber Leibargt Sofrath Deig und ber Leibchirurgus Freig, zwei febr gefchicte Manner, fanben fich balb ein, und burch ihre treue Bflege und Gottes Segen wurde Stilling in wenigen Tagen fo weit wieder hergestellt, dag er nach Marburg reifen tonnte. Die Rutiche aber tonnten fie mit aller ihrer gelehrten Geschicklichkeit nicht furiren, aber fie forgten benn boch auch fur ihre Beilung; biefe murbe bem Soffattler übertragen, ber fie fo gut wieber berftellte, bak fie fefter murbe ale vorber.

Montage ben 2. November wurde bie Reise wieber nach Marburg angetreten : Stilling ritt langfam, weil er in ben ichredlichen Wegen bem Fahren nicht traute, es war aber auch rathsam, benn die Frauenzimmer und bie Rinber murben noch einmal - boch ohne Schaben. umgeworfen. Coing begleitete feinen Schwager au Pferb bis Mabern, wo Raroline fie erwartete; bes fol= genben Tages fuhren fie bann Alle jusammen nach Marburg, weil von da an der Weg Chaussee ift, Coing xitt aber wieder nach Braach zurud. Mit den Folgen bieses Falles hatte Stilling noch eine Weile zu kämpsen, besonders blieb ihm noch lange ein Schwindel übrig, der

aber endlich auch gang verschwunden ift.

Stilling's Zustand während dieser Braunschweiger Reise bis daher kann ich am besten durch ein Gleichnig begreistich machen: Ein einsamer Reisender zu Juß kommt am Abend in einen Wald, durch diesen muß er noch, ehe er an die Herberge kommt. Es wird Nacht, der Mondscheint im jungen Licht, also nur dämmernd; jest gesellt sich ein sehr verdächtiger, surchtbarer Mann zu ihm, dieser weicht nicht von ihm, und macht immer Miene, ihn anzusallen und zu ermorden; endlich greist er ihn aus einmal an und verwundet ihn — plöhlich sind einige der besten Freunde des Neisenden bei der Hand, der Feind slieht, der Berwundete erkennt seine Freunde, die ihn nun in die Herberge bringen und ihn pstegen, die er wieder wohl ist. Liebe Leser! nehmt dies Gleichniß wie ihr wollt, aber mißbraucht es nicht!

Der Anfang bes Jahres 1802 war traurig für Stilling und Elise. Sonntags ben 3. Januar bekam er einen Brief von Freund Mieg aus Heibelberg, worinnen er ihm melbete, Lisette sei frant, er glaube aber nicht, daß es etwas zu bedeuten hätte, benn die Aerzte gäben noch Hoffnung. Bei dem Lesen dieses Briefes bekam Stilling einen tiefen Eindruck ins Gemuth, sie sei wirklich todt. Es liegt so in seiner Seele, daß er sich allemal freut, wenn er ersährt, daß ein Kind, ober auch sonst ein frommer Mensch gestorben ist: benn er weiß alsbann wieber eine Seele in Sicherheit — bies Gefühl machte ihm auch ben Tob ber Seinigen leichter, als sonst gewöhnlich ist; inbessen, ba er ein gefühlvolles Herz hat, so seht es boch in Ansehung ber physischen Natur immer einen harten Kampf ab: bies war auch jeht ber Fall, er litt einige Stunden sehr, bann opferte er sein Lisettchen dem Herrn, der es ihm gegeben hatte, wieder auf; und ben 6. Januar, als er die Todesnachericht von Mieg besam, war er start und konnte die sehr tief gebeugte Pssegeltern selbst und kräftig trösten; aber Elise litt sehr.

Die Freunde Mieg ließen Lifette fehr ehrenvoll begraben, Mieg gab ein klein Buchelden heraus, bas ihren Lebenslauf, Charakter, Tob und Begrabniß, und einige bei bieser Gelegenheit entstandene Schriften ober Auflätze und Gebichte enthält.

Man tann fich taum bie Wehmuth vorstellen, bie biefe Pflegeltern bei bem Beimgang biefes lieben Mabchens empfanden; fic hatten fie vortrefflich erzogen und gebilbet,

empfanoen; nie hatten fie vortreffitch erzogen und gebilder, und Gott wird es ihnen vergelten, daß fie fie zur Gottesfurcht und zu einem driftlichen Sinn angehalten haben.

Merkwürdig ift es, bag bie alte Mutter Wilhelmi einige Wochen hernach ihrem Liebling folgte, so wie es ihre Tochter Mieg schon längst befürchtet hatte.

Um biese Zeit starb auch ber Bürgermeister Eide zu Münben, Juliens Bater. Stilling und Elise wieberholten also ihre Einladung an Julie, zu kommen, sobald alle ihre Sachen in Ordnung seien: sie folgte biesem Ruf, und kam mitten im Januar nach Marburg, wo es ihr in Stilling's hauslichem Birkel und chrift-

lichem Umgang fo wohl gefiel, bag fle endlich ben Bunich aukerte, in biefer Familie zu leben. Stilling und Elife freuten fich über biefe Meugerung, und bie Sache murbe in Ordnung gebracht: Julie gablt ein hinlangliches Roft= gelb, und beschäftigt fich bann mit ber Bilbung ber tleinen Madden Malden und Christinden; gegen die Begahlung bee Roftgelbes protestirte nun zwar Elife ernstlich. aber Julie beharrte babei, bag fie unter teiner andern Bedingung unter ihnen wohnen tonne; beibe verschwisterte Seelen wurben alfo endlich einig; im Darg reiste Julie nach Erfurt, um eine Freundin zu besuchen, und im folgenden August tam fie wieder. Bon ber Beit an ift fie nun Stilling's hauslichem Birtel einverleibt, in welchem fie burch ihre Gottesfurcht, Beiterfeit, Leibenserfahrungen, und befonbere burch Leitung und Bilbung ber Mabchen, ein mabrer Segen Gottes ift.

In biesem Frühjahr tam es auch wieder zu einer Reise: Stilling wurde nach Fulda verlangt, Elise begleitete ihn. Bei der Rückreise nahmen sie den Weg über Hanau und Frankfurt, und besuchten bann auch den Prinzen Friedrich von Anhalt, und die Gräfin Louise, die den vorigen Herbst von Marburg weg und nach Homburg vor der Höhe gezogen waren. Bei dieser Belegenheit lernten sie auch die Wittwe des Prinzen Victor von Anhalt kennen; diese ist eine würdige Schwester der Fürstin Christine zur Lippe, eine wahre Christin und personisicirte Demuth. Nach einer Abwesenheit von etwa vier Wochen kamen sie wieder in Marburg an. Bald nachher wurde Amalie glücklich von einer jungen Tochter entbunden.

Best nahte fich auch nun ber wichtige Zeitpuntt, in

welchem Caroline zum Abenbmahl confirmirt werben sollte; sie war nun vierzehn und ein halb Jahr alt, und für ihr Alter groß und stark. Zwei Jahre hatte sie bei ben würdigen Stilling's Freunden, den beiden reformirten Predigern Schlarbaum und Breidenstein, einen sehr guten Religions-Unterricht bekommen, und der hatte auch wohlthätig auf sie gewirkt: sie hat einen frommen christlichen Sinn, und es ist für den Bater eine große Freude und sehr beruhigend, daß seine drei Altesten Kinder auf dem Wege sind, wahre Christen zu werden. Julie schrieb aus Erfurt an Caroline, und trug der Tante Duising auf, ihr den Brief an ihrem Confirmationstage zu überreichen, es ist der Mühe werth, daß ich ihn hier einrücke:

"Meine theure, ewiggeliebte Caroline!

"An bem festlichen Tage Deines Lebens, wo alle "Deine Lieben mit neuer Liebe Dich an's herz brücken, "ba wird auch mein Gebet sich mit dem Ihrigen verseinigen; vielleicht in berselben Stunde, in welcher Du "die seierlichen Gelübbe ewiger Treue und Liebe an Den "ablegst, der immer unsere ganze Seele erfüllen sollte, "bete auch ich zu ihm für Dich um Glauben, Treue aund Liebe.

"O meine liebe, beste Caroline! ich bitte Dich "slehentlich, bebenke es boch ja recht, und halte boch ja, "was Du an biesem für Dich in Zeit und Ewigkeit so "wichtigen Tage versprichst! Liebe ben Herrn wie Du "tein anderes liebst! — Du kannst nichts Größeres, "Besseres und Wichtigeres thun — laß Dir weber "durch Freuden noch durch Leiden — nicht durch Schmeis"helei noch burch Spott der Welt — durch nichts laß

"Dir die Krone rauben, die Dein Glaube heut in ber "Hand des Herrn für Dich erblickt, und bleibe Ihm "treu bis in den Tod, u. f. w."

Die Confirmation geschah auf Pfingsten mit Gebet

und vieler Rührung von allen Seiten.

Stilling's Lage murbe inbeffen immer brudenber, auf einer Seite wurde fein religiöfer Wirkungefreis größer, fruchtbarer und bedeutenber : die Direktoren der Erbauungs= buchergesellschaft in London, welche in ein paar Jahren icon für eine Million Gulben erbauliche und nüpliche Schriften unter bie gemeinen Leute in England ausgetheilt batten, ichrieben ihm einen bergerhebenben Brief, und munterten ihn auf, biefe Unftalt auch in Deutsch= tanb zu bewertstelligen. Zugleich nahm auch feine reli= gible Correspondens und nicht weniger die Braris feiner Augenfuren ju; auf ber anbern Seite aber murbe fein eigentlicher atabemischer Beruf immer unfruchtbarer: bie beutsche Entschäbigung hatte bie Provingen, aus benen gewöhnlich die Universität Marburg besucht murbe, an andere Regenten gebracht, bie felbft Universitäten haben, wohin also nun ihre jungen Leute geben und ba ftubiren muffen; bie Bahl ber Stubirenben murbe alfo mertlich fleiner, und wer noch ftubirte, ber wenbete fich zu ben Brobstudien , zu welchen bas Rameralfach nicht gebort; und endlich wird man auch auf allen Universitäten eine Abnahme bes Triebs zum Stubiren bemerten: bie Urfache bavon gebort nicht hieber. Benug, Stilling's Aubitorium wurde immer kleiner, fo bag er oft nur zwei bis brei Zuborer hatte; bies war ihm unerträglich - eine fo große Befolbung und fo wenig bafür, thun zu tonnen, wollte fich mit feinem Bewiffen nicht bertragen, und boch war er wie angenagelt, er konnte nicht anders, er mußte aushalten: benn ohne diese Besoldung konnte er nicht leben; bei Allem dem erfüllte nun sein großer und einziger Grundtrieb, für ben Herrn und sein Reich allein zu wirken und zu leben — sein ganzes Wesen: er sah und hörte alle Tage, wie weit und breit wohlthätig sein religiöser Wirkungskreis war, und den mußte er hintansehen, um eines gar unfruchtbaren Brodzerwerbes willen.

Endlich kam noch ein Hauptumstand zu bem Allem: ber Churfürst von Hessen will zwar von ganzem Herzen die Religion unterstützen, aber Er hat auch einen Grundsath, ber an und für sich selbst ganz richtig ist, nämlich: Jeder Staatsdiener soll sich dem Fach, dem er sich einmal gewidmet hat, ganz widmen — Er sieht gar nicht gern, wenn Einer zu einem andern Beruf übergeht: nun war aber Stilling in dem Fall, daß er gegen die beiden Theile dieses Grundssates handeln mußte; auch dies machte ihm manche traurige Stunde — sein Kamps war schwer — aber gerade setzt sing auch die Vorsehung an, von weitem Anstalten zur Aussührung ihres Planes zu treffen; es ist der Mühe werth, daß ich hier Alles mit der genauesten Pünktlichkeit erzähle.

Den 5. Juli bes Jahres 1802 bekam Stilling von einem ihm ganz unbekannten armen handwerksmann, aus einem von Marburg fehr weit entfernten Orte, ber auch kein Wort von Stilling's Lage wußte und wissen konnte, indem er sie Riemandentbekke, auch nicht konnte und durfte, einen Brief, in welchem dieser Mann ihm erzählte, er habe einen merkwürdigen Traum gehabt,

in welchem er ihn auf einem großen Felbe, auf welchem viele Schäte auf Säufchen umber zerstreut gelegen hatten, bin und ber gebend und beschäftigt gesehen; und er habe nun ben Auftrag bekommen, ihm zu schreiben und ihm zu sagen: er folle nun alle biese Schäte beis sammen auf einen Haufen tragen, bann sich babei zur Ruhe seben und bieses einzigen Schates warten.

ř

t

ø

ß

į.

16

1

ď

1

7

ήt

· .

ji

THE CO

11

16

H.

Stilling bat in feinem gangen Leben fo viele Wirtungen bes entwickelten Uhnungevermögens gefeben, gehört und empfunden, auch so viele - ohne die Theorie vom Ahnungevermögen - unbegreifliche Bahrfagereien hpfterischer und hppochonbrischer Menschen erlebt, bag er wohl weiß, wohin folche Dinge gemeiniglich gehören und unter welche Rubrit fie ju bringen find. Der Inhalt biefes Briefes aber fant fo im Ginklang mit bem, mas in feinem Innern vorging, bag er es unmöglich als eine Sache von ungefähr ansehen tonnte; er ichrieb alfo bem Mann, bag er mar mohl einfabe, bag bie Bereinigung bes Mannigfaltigen ine Ginfache gut für ihn mare, aber er muffe von feiner Professur leben, er möchte fich alfo ferner erklären, wie er bas meine? Die Antwort war: er folle bas ber Fügung bes Berrn überlaffen, ber murbe es wohl einzurichten wiffen. Diefer Borfall brachte in Stilling's Bemuth bie erfte Ahnung einer naben Beranberung und Entwicklung feiner enblichen Bestimmung bervor, und gab ihm nunmehr bie gehörige Richtung und ben Blid auf bas für jeht noch taum merkbare Ziel, bamit er kein Tempo verfaumen möchte.

Ungefahr um bie nämliche Beit, ober noch etwas später, betam er auch einen Brief vom Pfarrer Ronig

zu Burgborf im Emmenthal im Kanton Bern, daß er tommen möchte, benn für die Sicherheit der Reisekosten sei gesorgt. Dieser Pfarrer König war staarblind und hatte schon vorher mit Stilling deßsalls correspondirt; dieser hatte ihm auch versprochen zu kommen, sobald er nur wisse, daß ihm die Reisekosten erstattet würden. Jest singen also Stilling und Elise an,

fich zur zweiten Schweizerreife zu ruften.

Während aller bieser Vorfälle nahm Vater Wilhelms Gesundheitszustand, der bisher so ganz sest und bauerhaft gewesen war, eine ganz andere Richtung: in Ansehung seiner Seelenkräfte war er nun so ganz Kind geworden, daß er gar keinen Verstand und Urtheilskraft mehr hatte; sein Körper aber sing an, die zum Leben nöthigen Verrichtungen zu vernachlässigen; zudem lag er sich wund, so daß nun sein Zustand höchst bedauernswürdig war; täglich mußte der Wundarzt mit ein paar Gehülsen kommen, um ihm seinen wunden Rücken und übrige Theile zu verdinden, wobei der arme Mann so entsehlich lamentirte, daß die ganze Nachbarschaft um seine Auslösung betete.

Stilling konnte ben Jammer nicht ertragen, er ging gewöhnlich fort, wenn die Berbindungszeit kam: aber auch zwischen ber Zeit winselte er öfters erbärmlich. Endlich kam bann auch ber Tag seiner Erlösung; am sechsten September, Abends um halb zehn Uhr, ging er zu ben seligen Wohnungen seiner Borsahren über. Stilling lich ihn mit ben Keierlichkeiten begraben, die in Mar-

burg bei Honoratioren üblich find.

Wilhelm Stilling ift also nun nicht mehr hienieben; sein stiller, von den Großen biefer Erbe unbemerkbarer Wandel war benn boch Saat auf eine fruchtbare Zukunft. Richt ber ist immer ein großer Mann, ber weit und breit berühmt ist; — auch ber ist nicht immer groß, der viel thut, sondern der ist's im eigentlichen Sinne, der hier saet und dort tausenhfältig erntet. Wilhelm Stilling war ein Thränensäer — er ging hin und weinte und trug edlen Samen, jest wird er nun auch wohl mit Freuden ernten. Seine Kinder, Heinrich und Elise, freuen sich dereinst auf sein Willsommen — sie freuen sich, daß er mit ihnen zufrieden sein wird.

Acht Tage nach Vater Wilhelm Stilling's Tob traten Stilling und Elife ihre zweite Schweizerreife an: Montage, ben 13. September 1802, fuhren fie von Marburg ab; in Frankfurt fand Stilling Augen= patienten, die ihn ein paar Tage aufhielten. Donnerstag ben 16. tamen fie bee Rachmittago frühzeitig nach Beibelberg; ber Willtommen bei Freundin Mieg war erfcutternb von beiben Seiten. Mieg war in Gefchaften auf bem Lanbe und tam erft gegen Abend wieber: er hatte bes Mittags in Gefellichaft eines angeschenen Mannes gespeist, ber ben Gebanken geaußert hatte: Ein großer herr muffe Stilling bloß bafur befolben, baß er feinen wohlthätigen Beruf an Augentranten ungehindert ausüben tonnte. Dies machte Stilling wieber aufmerkfam auf Alles, mas vorhergegangen mar. Der Traum jenes handmerksmannes, Bater Wilhelms Tob, und nun biefe Menkerung bie weiter von feiner Bebeutung ichien, aber gerabe jest Eindruck machte — und endlich wieder eine Schweizerreise — das Alles zusammen brachte eine hochahnende Stimmung in Stilling's Gemuth hervor. Des folgenden Tages, Freitags ben 17. September, sesten beibe Reisende ihren Weg nach Karleruhe fort.

hier muß ich in meiner Ergablung etwas guruckgeben, um Alles unter einen gehörigen Gesichtspunkt zu bringen.

Jakob war — wie ich oben bemerkte — im versstoffenen Frühjahr Bater geworden; ungeachtet seiner Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit, und ungeachtet aller guten Zeugnisse der Marburg er Regierung, war doch in Kassel für ihn nicht das Geringste auszurichten. Run konnte er bei seiner Denkungsart von der Rechtspraris unmöglich leben, sein Bater mußte ihn also besträchtlich unterstützen, und über das Alles sah er nun den Anwachs einer Familie vor sich; dies Alles zusammen drückte den guten jungen Mann sehr, er hatte also dringend bei seinem Bater angehalten, er möchte ihn bei seiner Durchreise in Karlsruhe dem Chursürsten empsehlen; benn er sei zu ursprünglich ein Pfälzer und könne also auch dort Anspruch auf Bersorgung machen.

Es ist Stilling's ganzem Charakter zuwiber, einen Fürsten, bei bem er in besondern Gnaden steht, um irgend etwas von der Art zu bitten ober Jemand zu einem Amt zu empsehlen. So dringend nöthig nun auch seines Sohnes Bersorgung war, so schwer und fast unmöglich däuchte es ihm, für ihn bei dem Chursürsten anzuhalten. Noch muß ich erinnern, daß die Gräfin von Wal-

Noch muß ich erinnern, daß die Gräfin von Balsbed, um dem Jakob bei seiner Hochzeit eine Freude zu machen, bei dem regierenden Grasen von Berniges robe angehalten hatte, Er möchte ihm den Justigrathstitel geben; dies geschah, und der Chursurst von Hessen erlaubte auch, daß er sich dieses Titels bedienen möchte. Jest wende ich mich nun wieder zur Fortsehung der Geschichte.

Stilling und Elife tamen also Freitags ben 17. September bes Abends in Karlsruhe an. Sonnabends Morgens ben 18. sah Stilling in das bekannte Losungsbüchlein der Brüdergemeinde, welches auf jeden Tag im Jahr zwei Sprüche aus der Bibel nebst zwei Liederversen enthält: der erste Spruch wird die Losung genannt und der zweite heißt der Lehrtert. Stilling nimmt es auf allen Reisen mit, um täglich einen relizgissen Gegenstand zur Beschäftigung für Kopf und Herz zu haben. Mit Erstaumen fand er auf den heutigen Tag die Worte: 2. Sam. 7, B. 25. Bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast und thue, wie du geredet hast. Der Liedervers heißt:

O last uns feine Treue ehren, Seib gang zu feiner Absicht ba! Er führt fie aus, Salleluja!

ġ,

Nun suchte er auch ben Lehrtert auf ben heutigen Tag und fand die schönen Worte: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben!

Dieser merkwürdige Umstand vollendete nun die frohsahnende Zuversicht, es werde heute zu einer Art von Entwicklung kommen. Bald barauf trat ein Bedienter vom hof ins Zimmer, dieser brachte einen gnädigen Gruß vom Churfürsten, mit dem Ersuchen, um neun Uhr zu Ihm zu kommen und den Mittag zur Tafel zu bleiben.

Diesem Befehl zufolge und so vorbereitet, ging also Stilling um neun Uhr ins Schloß: er wurbe augenblidlich vorgelassen und sehr gnäbig empfangen. Nach

einigen Bortwechselungen fühlte Stilling bie Freimuthigfeit in fich, feinen Sohn zu empfehlen; er machte vorher die Borbereitung, daß er fagte: es fei nichts ichwerer für ihn, ale Fürften, bie Gnabe für ihn hatten, Antrage von ber Art zu machen, allein feine Umftanbe und seine Lage brangten ibn fo, bag er jest einmal eine Musnahme von ber Regel machen mußte. hierauf fchilberte er nun feinen Gohn nach ber Bahrheit und erbot fich ju ben gultigften schriftlichften Beweifen, nämlich ben Beugniffen ber Marburger Regierung; enblich bat er bann, Se. Durchlaucht möchten ihn nur bon ber Bite auf bienen laffen und ihn bann fo beforbern, wie er es verbiene: wenn er nur jo viel befame, bag er bei gehöriger Sparfamteit leben tonne, fo murbe er bas als eine große Gnabe anschen; bann schloß er mit ben Worten : Em. Durchlaucht nehmen mir biefe erfte und lette Empfehlung nicht ungnäbig. Der Churfürst außerte fich gnabig und fagte: Er wolle bei ber Organisation ber Bfalg feben, ob er ihn unterbringen tonne: reben Sie boch auch, feste ber vortreffliche Fürst hinzu, mit ben Ministern und geheimen Rathen, bamit fie von ber Sache wissen, wenn sie zur Sprache kommt! - Dag bas Stilling versprach und auch bas Bersprechen hielt, bas verfteht fich.

Diese Borbereitung hatte nun Beranlassung gegeben, von Stilling's eigener Lage zu reben: ber Chursurst stöfte Stilling ein solches Zutrauen ein, daß er sich gerabe aus so erklärte, wie es in seinem Innern lag; hierauf sagte ber große und eble Fürst: "Ich hoffe, Gott wird mir Gelegenheit verschaffen, Sie aus bieser brückenden Lage herauszubringen

und so zu setzen, daß Sie bloß Ihrer relisgiösen Schriftstellerei und Ihrer Augenkuren warten können; Sie müssen von allen irbischen Geschäften und Berhältnissen ganz frei gemacht werden."

Wie Stillingen in bem Augenblicke — in welchem ihm die große Entwicklung seines Lebensplans so herrlich aus der Ferne entgegenstrahlte — zu Muthe war, das ist unbeschreiblich. Eilen Sie mit der Aussührung dieser Sache? fuhr der Chursürst fort. Stilling antwortete: Nein! gnäbigster Herr; auch bitte ich unterthänigst, ja zu warten, die die Vorsehung irgendwo eine Thüre öffnet, damit Niemand darunter leidet oder auf irgend eine Art zurückgesett wird. Der Fürst erwiderte: Also ein halb Jahr oder ein Jahr könnten Sie noch wohl warten? Stilling antwortete: ich warte, so lange es Gott gesfällt, die Ew. Durchlaucht ben Weg gefunden haben, den die Borsehung vorzeichnet.

Das Uebrige, bieses in Stilling's Geschichte merkwürdigen Tages übergehe ich; nur bas bemerke ich noch, daß er auch ber Frau Markgrafin auswartete, die sich noch immer über den Tob ihres Gemahls nicht trösten konnte.

Wer ben Churfürsten von Baben kennt, ber weiß, baß dieser Herr nie sein fürstlich Wort wieder zuruckenimmt und allemal mehr hält und thut, als er verssprochen hat. Jedes christliche Herz, das Gefühl hat, kann Stilling nachempfinden, wie ihm jetz zu Muthe war. Gelobt sei ber Herr! seine Wege sind heilig, wohl dem, der sich Ihm ohne Vorbehalt ergibt! — Wer sich auf Ihn verläßt. wird nicht zu Schanden!

Sonntag Morgens operirte Stilling noch einen alten armen Bauersmann, ben ber Churfurft felbit hatte tommen laffen; bann feste er mit feiner Elife bie Reife nach ber Schweiz fort. Je naber fie biefem ihrem Ziel tamen, befto furchtbarer murbe bas Gerücht, bag bie gange Schweiz unter ben Waffen und im Aufftand fei; angenehm war bas nun freilich nicht, allein Stilling mußte, bag er in feinem wohlthätigen Beruf reiste, und fafte alfo mit Elife ein feftes Bertrauen auf bie gottliche Bemahrung, und bies Bertrauen mar auch nicht vergeblich.

In Freiburg im Breisgau erfuhren fie bic harte Brufung, welche bie Stadt Burich ben 13. September hatte aushalten muffen, aber auch, bag fie ben Schut Gottes machtig erfahren hatte. Dienstage ben 21. Geptember tamen fie bee Abende ju Bafel im lieben Schorn borfischen Hause gesund und gludlich an; ba es aber in ber Gegend von Burgborf noch immer unruhig mar, fo ichrieb Stilling an ben Pfarrer Ronig, er fei in Bafel, und erwartete von ibm Nachricht, wann er ficher tommen tonne? Bis biefe Nachricht tam, waren fie Beibe ruhig und vergnügt in Bafel; er biente einigen Augenfranken und operirte auch zwei Blinbe.

Um folgenden Tage, Mittwochs ben 22. September, hatte Stilling eine große Freude: in Bafel lebt ein fehr geschickter Maler, Darquarb Bocher, ein Mann vom ebelften Bergen und driftlichen Gefinnungen; biefer hatte Stillingen auf ber erften Schweizerreife zu einem bortigen angefebenen Manne, Berrn Reber geführt, ber eine febr prachtige Gemalbefammlung bat: bier jog ein occe homo Gemalbe Stilling's gange Aufmerkfamteit

auf fich. Bei ber längeren Betrachtung bieses leibenben Christusbilbes kamen ihm die Thränen in die Augen; Wocher bemerkte dies und fragte: Gefällt Ihnen dies Stud? — Stilling antwortete: Ausnehmend! Ach, wenn ich nur eine treue Kopie davon hätte; aber ich kann sie nicht bezahlen. — Die sollen Sie haben, erwisberte Wocher, ich mache Ihnen ein Präsent damit.

Best heute brachte Wocher bies prachtige Stud

jum Willtomm, alle Renner bewundern es.

hier ift nun auch ber Ort, wo ich einer außerorsbentlichen Bohlthat Gottes gebenken muß — wer kann fie alle erzählen? — aber eine und andere, die mit biefer Geschichte in Berbindung fteht, kann boch nicht

übergangen werben.

Meine Leser werden sich des Meisters Jsaak zu Walbstätt erinnern, wie er Stilling so liebevoll in der höchsten Tiefe seines Elends aufnahm und von Haupt bis zu Fuß kleidete; nun hatte ihm zwar Stilling, als er bei Spanier war, die baaren Auslagen wieder ersseht, aber es drückte ihn doch oft, daß er der braven Familie dieses edlen Mannes jene Liede auf keine Weise vergelten könne. Jeht kam es zu dieser Wergeltung, und zwar auf eine herrliche, Gott geziemende Weise.

Der älteste Sohn bes Meisters Isaat hatte auch bas Schneiberhandwerk gelernt, war bann auf seiner Wandersschaft nach Basel gekommen, hatte sich einige Jahre bort aufgehalten, und ba er auch bas wahre Christensthum liebt, so war er bort auch mit wahren Christussverehrern bekannt geworden; hernach hatte er sich dann in Waldstätt — Rade vorm Wald, im Herzogthum Berg — seiner Vaterstadt, als Schneibermeister nieders

gelaffen, feine Gefchwifter gu fich genommen und mit ibnen bausgebalten: ba er aber bas Siten nicht ver= tragen tonnte, fo fing er eine tleine Banbelichaft an : ein braver Raufmann gab ihm Kredit, und fo nabrte er fich und feine Geschwifter ehrlich und redlich. Best in diesem Sommer den 24. August tommt Feuer aus, bie ganze Stadt liegt in wenigen Stunden ganz in der Afche, und ben guten Rinbern bes frommen 3fagte mar nicht allein bas, mas ihnen felbst zugehörte, fondern auch der gange Borrath erborgter Bagren verbrannt. Freund Beder — so schreibt fich eigentlich die Familie — schrieb bies Unglud nicht felbst an Stilling, bazu bentt er zu belicat; aber ein anderer Freund schrieb ihm und er= innerte ibn, was er biefer Familie foulbig fei. - Stilling gerieth in Berlegenheit; bas, mas er ber Familie ichenten tonnte, wenn er fich auch aufe Stärtfte angriff, war immer nur eine Rleinigkeit für fie, und boch für ihn in feiner Lage brudend; er fchicte alfo Etwas, und ba er gerabe jest turg por ber Reise bas 12. Stud bes grauen Mannes fchrieb, fo fügte er hinten eine Rach= richt von biefem Unglud an und bat um mitleidevolle Bulfe. Jest in Basel mußte nun Stilling, auf Er= fuchen ber Mitglieber von ber beutschen Gesellschaft, eine Erbauungerede halten, wo etliche hundert Menfchen verfammelt waren; am Schluß ber Rebe erinnerte Stilling an ihren ebemaligen Freund, und erzählte sein Unglud: dies wirkte fo viel, daß biefen Abend beinabe bunbert Gulben gesammelt murben, bie man Stilling brachte. Dies mar ber hubsche Anfang einer ansehnlichen Bulfe: benn bie Erinnerung im 12. Stud bes grauen Mannes hat ben Beder'ichen Rinbern ungefähr taufend, und ber Stadt Rade vorm Walb gegen fünfshundert Gulben eingetragen, welches Gelb alles an Stilling eingefendet wurde.

Ich erzähle dieses bloß beswegen, um zu beweisen, daß ber Herr für diejenigen, die sich ganz und unbedingt von Ihm führen lassen, so vollkommen sorgt, daß sie durchaus alle Schulden, auch sogar die Liedeserzeigungen, wieder erstatten können.

į

In einigen Tagen kam bann auch die Nachricht von Burgborf, bag bort Alles ruhig fei, baber machten fich Stilling und Elise Mittwochs ben 29. September auf ben Weg; in Lieftall operirte er Jemand, ju Leufelfingen fpeisten fie bei Freundin Flubebacherin. au Olten fanden fie Freunde und Freundinnen von Aarau, mit benen sie Thee tranten, und zu Aarburg bolte fie ber murbige Schultheiß Senn bon Bofingen ab, bei bem fie übernachten follten. 216 fie nun fo in ben Abenbstunden bas berrliche Marthal hinauf fuhren und die zum Untergang sich neigende Sonne die ganze Lanbschaft überftrahlte, so sah Stilling auf einmal im Südwesten über dem Horizont eine purpurfarbige Luft= erscheinung, prachtig anzuseben; balb entbedte er, bag es ein Schneegebirge, mabricheinlich bie Jungfrau ober bas Jungfernborn mar. Wer fo etwas nie gefeben hat, ber tann fich auch teine Borftellung bavon machen, es ist eben, ale febe man in eine überirbische Landschaft, ine Reich bes Lichte; allein bei biefem Seben bleibt's auch, benn borthin ju flettern und ba im ewigen Schnee und Gie ju haufen, bas mochte wohl eben nicht angenehm fein. Freund Senn, ber in feinem Cabriolet voraus fuhr, brehte fich um und jagte : welch eine Dajeftat

Gottes — ich habe nun die Schneeberge so viel huns bertmal beleuchtet gesehen und doch rührt mich der Ans blick noch immer.

Rach einer sehr liebreichen Bewirthung im Sennischen Hause zu Zofingen, suhren sie des andern
Morgens nach Burgdorf, wo sie des Abends um sechs
Uhr ankamen und sich ins Pfarrhaus einlogirten. Die
Stadt Burgdorf liegt auf einem Higel, der einem
Sattel ähnlich ist, auf der Spitze gegen Abend steht die Kirche mit dem Pfarrhaus, und auf der Spitze gegen
Morgen liegt das Schloß, zwischen beiden Spitzen auf
dem Sattel selbst befindet sich die Stadt, die dann wie
eine bunte Satteldecke an beiden Seiten hinabhängt; an
der Nordseite rast die Emme, ein reißender Waldstrom,
vorbei, von beiden Spitzen hat man eine vortrefsliche Aussicht: gegen Nordwesten den Jura, dort das blaue
Gebirge genannt, und im Süden erscheint dann wieder
bie prächtige Alpenreihe vom Mutterhorn und Schreckhorn an, die weit über die Jungfrau hinaus.

Hier operirte Stilling verschiebene Blinde; ber würdige Pfarrer König wurde auch mit einem Auge vollfommen schend, außerdem aber bediente er viele Augenpatienten. Einer Operation muß ich noch besonders gedenken, weil babei etwas vorsiel, das den Charakter der Schweizerbauern ins Licht stellt: zwei schöne starke Männer, bäurisch, aber gut und reinlich gekleibet — Reinlichkeit ist ein Hauptcharakterzug der Schweizer — kamen mit einem alten ehrwürdigen Graukopf ins Pfarrshaus und fragten nach dem fremden Doktor; Stilling kam, und nun sagte der eine: Da bringe wer unsern Bater — er ischt blend — chonterm helfe?

— Stilling besah seine Augen und antwortete: Ja, lieben Freunde! Mit Gottes Hülse soll Euer Bater sehend wieder nach Haus gehen. Die Männer schwiegen, aber bie hellen Thränen perlten die Wangen herab, dem blinden Greis bebten die Lippen, und die starren Augen wurden naß.

Bei ber Operation stellte fich ber eine Sohn auf bie eine Seite bes Baters, und ber anbere auf die anbere Seite; in bicfer Stellung faben fle zu. Als nun Alles vorbei mar und ber Bater wieder fab, fo floffen wieder bie Thränen, aber teiner fagte ein Wort, außer bag ber alteste fragte: Berr Dochtor, mas find mer schulbig? — Stilling antwortete: ich bin kein Arzt für Gelb, ba ich aber auf ber Reife bin und viele Roften habe, so will ich etwas annehmen, wenn 3hr mir etwas geben konnt, es barf Guch aber im Geringsten nicht bruden; - pathetisch erwiberte ber alteste Gobn: Un & brücht nichts, wenn's unfern Bater betrifft! - und ber jungere feste bingu: Unfere linke Sanb nimmt nicht wieber gurud, mas bie Rechte ge geben hat! - Das follte fo viel heißen - bas, mas wir geben, bas geben wir gern. - Stilling brudte ihnen mit Thranen bie Sanbe und fagte: Bortrefflich! - Ihr feib eble Manner. Gott wird Euch fegnen!

Stilling und Elise bekamen viele Freunde und Freundinnen in Burgborf; man überhäufte fie mit Bohlwollen und Liebeserzeigungen, und die vortreffliche Frau Pfarrerin König beschämte fie durch ihre überfließende treue Berpflegung und Bewirthung. hier lernten fie nun auch ben berühmten Pestalogzi und sein Erziehungs-institut kennen, bas jest allenthalben so viel Aussehns

macht. Beftaloggi's Sauptcharalterzug ift Menschen= und befonders Rinderliebe; baber bat er fich auch feit langer Zeit mit bem Erzichungsgeschäfte abgegeben; er ift alfo ein achtungewerther, edler Mann. Eigentlich ift feine Erziehungsmethobe nicht ber Gegenstand, ber fo viel Auffehens macht, sondern die Lehrmethode, ber Un= terricht ber Rinber — biefer ift erstaunlich, niemanb glaubt es, bis er es gesehen und gehört hat — aber eigentlich werben baburch nur bie Anschauungebegriffe entwidelt, die fich auf Raum und Zeit beziehen; barin bringen es biefe Böglinge in furger Zeit zu einem boben Grad ber Bolltommenheit. Wie es aber nun mit ber Entwicklung abstrafter Begriffe, bann ber sittlichen und religiösen Rrafte geben, und was überhaupt bie Befta= Loggifche Methobe für Ginfluß auf bas praktifche Leben in die Aufunft haben wird, das muß man von ber Beit erwarten. Defregen follte man bebutfam fein, und erst einmal sehen, was aus ben Knaben wirb, bie auf biefe Art gebilbet worben find. - Es ift boch mahr= lich bedenklich, in Erziehungsfachen fo ichnell zuzufahren, ehe man bes guten Erfolgs gewiß ift.

Montags ben 4. Oftober bes Nachmittags reisten Stilling und Elise vier Stunden weiter nach Bern, wo sie bei dem Berwalter Niehans, einem frommen und treuen Freund Gottes und ber Menschen, einkehrten. Der viertägige Aufenthalt in dieser ausnehmend schönen Stadt war gedrängt voller Geschäfte: Staaroperationen, Bedienung vieler Augenkranken, Besuche geben und anenehmen, lösten sich immer mit großer Eile ab. Dann gewannen auch hier wieder beide Reisende einen großen Schat von Freunden und Freundinnen, besonders kam

Stilling mit ben brei gottesfürchtigen Predigern Wittenbach, Müeßlin und Lorsa in nähere Bekanntsichaft. Auch die schätbaren Brüber Studer bürfen nicht vergessen werden; ber eine beschenkte ihn mit einem herrslich illuminirten Kupferstich, ber die Aussicht von Bern auf die Schneegebirge vorstellt und von ihm selbst versfertigt ist.

Sonntag Morgens den 10. Oktober reisten Stilling und Elise wieder von Bern ab; unterwegs besahen sie zu Hindelbank das berühmte Grabmal der Frau Pfarrerin Langhaus, welches der hessische große

Runftler Rahl verfertigt hat.

Bu Burgborf operirte Stilling noch einige Blinde, und bann reisten Beibe wieder über Zofingen nach Bürich, Winterthur und St. Gallen, wo sie bei bem frommen und gelehrten Antistes Stähelin logirten, und wiederum mit vielen eblen Menschen das Band ber Freundschaft knüpften. hier operirte er nur eine Person, biente aber mehreren Augenkranken.

Mittwochs ben 27. Ottober fuhren sie durch das paradiesische Thurg au längs dem Bodensee nach Schaffshausen: unterwegs zu Arbon wurde noch ein Mann vom Staar befreit. In Schaffhausen kehrten sie wieder im lieben Kirchhofer'schen Hause ein. Auch hier gab's viel zu thun, aber auch Gemüthsunruhe und Traurigskeit, benn Sonntags den 31. Oktober des Nachmittags rückten schon die Franzosen da ein.

Montage ben 1. November verließen sie bie liebe Schweiz, und ba ein blinder Kaufmann von Chingen einen Erpressen nach Schaffhausen geschickt hatte, so mußten sie einen beträchtlichen Umweg über Mößkirch

und die schwädische Alp nehmen; von Ebingen wurden sie nach Balingen abgeholt, wo es auch viel zu thun gab, und von da suhren sie dann nach Stuttgart, wo sie im Secendors sischen Hause einen gesegneten Aufentshalt hatten, und wo Stilling auch wieder vielen Leidenben bienen konnte.

hier fanb er zu feiner großen Freude ben Berrn= huter Unitätsälteften Golbmann, mit bem er in ein

inniges Bruberverhaltnif fam.

Bon Stuttgart mußten sie wieber einen großen und beschwerlichen Umweg über ben Schwarzwald nach Calw nehmen, wo Stilling den frommen Pfarrer. Härlin von Neubulach mit seiner lieben trefslichen Gattin und Tochter sand, die ihm alle drei schon durch Brieswechsel bekannt waren. Auch hier versammelte sich im Hause des christlichen Buchhalters Schill ein Kreis edler Menschen um die Reisenden her. Von hier suhren sie nun Dienstags den 9. November nach Karlsruhe. Auf Verlangen der Frau Markgräsin hatte Stilling diesen Umweg wieder gemacht, weil sich dort noch Blinde sanden, die operirt werden mußten. Der Chursürst wiedersholte sein Versprechen, und Freitags den 12. November traten sie ihre Nachhausereise über Mannheim und Frankfurt an; hier und in Vilbel wurden noch drei Blinde operirt, und Dienstags den 16. November kamen ste gesund und glücklich wieder in Marburg an.

Die erste Schweizerreise löste ben ersten Stilling 8= Inoten, nämlich bie Bezahlung ber Schulben, und bie zweite löste ben zweiten, nämlich Stilling's

enbliche Bestimmung.

Bas ber erhabene Weltregent anfängt, bas vollenbet er auch im Aleinen wie im Großen, in der Bauernshütte, wie am Hof. Er vergißt so wenig der Ameise, wie des größten Monarchen. Ihm mißlingt nichts und nichts bleibt Ihm steden. Die Vorsehung ging ihren

hohen Gang fort.

Bruber Coing beirathete im Frühjahr 1802 ein . treffliches Frauenzimmer, bas feiner werth ift. Stilling, Elife, Schwefter Maria und Natob reisten auf bie Bochzeit, welche zu homburg in Nieberheffen, im Saufe ber murbigen Frau Metropolitanin Bistemann, ber Braut Mutter, gefeiert werben follte. Run lebt in Raffel ein ebler, driftlich gefinnter und vermögenber Mann, ber Rath Engrim, biefer mar Bittmer unb feine beiben liebenswürbigen Rinber verheirathet; er lebte also mit einem Bebienten und einer Röchin allein, und bedurfte nun wieber eine fromme und rechtschaffene Gattin, die an seiner Hand ben Lebensweg mit ihm fortpilgerte. Gin Bruber biefes würdigen Mannes ift Prebiger in homburg und ebenfalls ein fehr lieber Mann, diefer fah und beobachtete Schwester Maria und fanb, baß fie feinen Bruber in Raffel gludlich machen murbe. Nach Beobachtung ber gehörigen Borfichts: und Wohlftanberegeln, tam biefe Berbinbung zu Stanbe, und Maria — bie eble, fanfte, gute und chriftliche Seele hat einen Mann bekommen, fo wie er gerade für fle paßt; fie ift fo gludlich, wie man hienieben fein tann.

So ruht ber Eltern Coing Segen auf ihren vier Kindern; fie find alle glücklich und gesegnet verheirathet: ber Bruder Coing hat eine Gattin bekommen, wie fie ber herr einem Manne gibt, ben Er liebt: auch Ama=

lia lebt glücklich mit Stilling's rechtschaffenem Sohn; Elise geht ben sauersten und schwersten Gang an Stilling's Seite, allein nebst Bater Coings Segen wird ihr Bater Wilhelm noch eine besondere Gnade vom Herrn erbitten.

Das Jahr 1802 wurde mit einem angenehmen Besuch beschlossen; Stilling's nächster Blutsverwandter und vertrauter Jugendfreund von der Wiege an, der Oberbergmeister von Dillenburg, besuchte ihn auf einige Tage; er ist Johann Stilling's zweiter Sohn und ein rechtschaffener geschickter Mann, Beide erneuerten ihren Bruderbund und schieden dann wieder von einander.

Im Anfange bes Jahres 1803 trug sich etwas zu, bas auf Stilling's enbliche Bestimmung einen wichtigen Einsluß hatte: es kam nämlich ein Rescript von Kassel an die Marburger Universität, des Inshalts: Daß kein Schriftsteller in Marburg seine Geistesprodukte dem Druck übergeben sollte, die sie vom Prorector und dem Dekan der Fakultät, in beren Fach die Abhandlung gehöre, geprüft worden sei.

Diese Einschränkung ber Preffreiheit, die nicht etwa bas ganze Land oder alle gelehrten Schulen und Gelehrten in heffen, sondern bloß und allein Marburg betraf, that allen dortigen Professoren, die sich im Geringsten nichts Böses bewußt waren, ungemein wehe: denn wie sehr daburch ein ehrlicher Mann allen nur möglichen Neckereien ausgesetzt wird, wenn zwei seiner Collegen das Recht haben, seine Arbeiten zu prüfen, das können nur Geslehrte, eigentlich nur Professoren beurtheilen, die das ohneshin so schwere Collegialverhältniß auf Universitäten kennen.

Stilling bachte bin und ber - und bas that wohl jeber Marburger Professor - mas boch wohl bie Beranlaffung zu biesem so sehr harten Reseript ge= wefen fein möchte? - Jest war, außer ben gewöhnlichen akabemischen Schriften, Programmen, Differtationen u. bal. nichte von einem Darburger Berfaffer herausgekommen, ale ber graue Mann von Stilling, und bann bie theologischen Annalen von Bachler; Giner von Beiben mußte alfo mahricheinlicher Weise verbachtig gemacht worben fein. Stilling burchbachte bie letten hefte bes grauen Mannes, und fand nicht bas geringste Anftößige; er tonnte also unmöglich benten, bag eine so orthodore Schrift, welche Religiofitat, die allgemeine Rube und Sicherheit und bie Erhaltung bes Beborfams und ber Liebe ber Unterthanen gegen ihre Regenten jum 3med bat, Urfache zu biefem, für bie Universität fo traurigen Gefete gegeben habe; um aber bech gur Bewißheit in biefer Sache ju tommen, fcbrieb er einen febr höflichen und herglichen Brief an einen gewiffen Berrn in Raffel, bem er in feinem Leben tein haar getrantt hatte, und erkundigte fich mit Befdeibenheit nach ber Urfache bes harten Cenfurrescripts - allein wie erfchrack er, als er in einer ziemlich ftachligten, nicht liebevollen Antwort, bie Nachricht betam: ber graue Mann habe bas Cenfurrescript veranlagt - nach und nach wurde bies auch allgemein bekannt, und nun kann fich Jeber leicht vorstellen, wie Stilling gu Muthe fein mußte, wenn er bebachte, bag er bie Beranlaffung gu einer für bie Universität fo fcmeren Burbe gegeben habe; jest war er nun auf einmal mit Marburg unb Beffen fertig; - Beit und Beile murben ihm zu lang, bie ber

Herr sein Schicksal vollends entschieb. Daß ber Churfürst von Hessen an diesem Rescript burchaus unschuldig war, bas brauche ich wohl nicht zu erinnern. — Wie kann ein großer Herr alle Schriften lesen und prüfen?
— bicse und noch viele andere Sachen muß er sachkunbigen Männern zur Entscheidung überlassen. Ich beruse
mich auf alle Leser bes grauen Mannes, und wenn mir
einer eine einzige Stelle zeigen kann, die ben Reichscensurgesetzen entgegen ist, so will ich verloren haben.

Hatte man nun nicht Stilling en einen Wint geben sollen, er möchte boch ben grauen Mann nicht schreiben? — ihn aber ber ganzen Universität, allen seinen Collegen zum Stein bes Anstoßes zu machen, bas war sehr hart für einen Mann, ber bem Fürsten und bem Staat sechzehn Jahre lang mit aller Treue gebient hat.

Ja, wahrlich! jest war in Hessen Stilling's Bleiben nicht mehr, und wie gut war es, daß er nun gerade kurz vorher in Karleruhe eine frohe Aussicht erhalten hatte. Er erklärte öffentlich und auch in seinem Botum, welches auf sein Berlangen der Borstellung der Universität an den Churfürsten beigelegt wurde, Seine Durchlaucht möchte doch der Universität das Censurrescript wieder abnehmen, er allein wolle sich ihm unterwersen; allein das half nicht, es blieb bei dem einmal gegebenen Gest.

Der Churfürst hatte übrigens von jeher viele Gnade für Stilling, er wird Ihm noch in der Ewigkeit dafür danken, und seine ehrsurchtsvolle Liebe gegen diesen in so mancher Absicht großen Fürsten wird nie erlöschen.

In biesen Ofterferien tam es wieber zu einer wichstigen und mertwurbigen Reise: In herrnhut in ber

Oberlausit und ben bortigen Gegenden waren viele Blinde und Augenkranke, die Stilling's Hülfe verlangten, sein treuer und lieber Correspondent Errleben schried ihm also: er möchte kommen, für die Erstattung der Reisekoften sei gesorgt. Stilling und Elise rüsteten sich also wiederum zu dieser großen Reise: benn Herrnhut ist von Marburg neunundsünfzig deutsche Meilen entfernt.

Freitage ben 25. Marg reisten fie von Darburg ab.; wegen ber bofen Wege in Thuringen befchloffen -fie, über Gifenach zu geben. hier fab Stilling feinen vieliährigen Freund, ben Rammerbirektor von Bod: haufen, zum erftenmal; biefer eble Mann mar trant, indeffen es befferte fich bald wieder mit ihm. Unterwegs bielten fie fich nirgends auf : fie fuhren über Gotha, Erfurt, Beimar, Naumburg, Beifenfels, Leibzig, Burgen - mo fie mit ihrem driftlichen Freund, bem Gerichtsbirettor Richter, welcher nebft feiner Tochter Auguste mit Stilling in einem erbaulichen Briefwechsel fteht, ein paar Stunden febr angenehm zubrachten - und Meiffen nach Dresben; bier übernachteten fie im golbenen Engel und fanben auch bier ihren Freund von Cuningham franklich; Stilling machte noch biefen Abend einen Befuch bei bem vereb: rungewürdigen Minifter, von Burgeborf und murbe wie ein driftlicher Freund empfangen.

Freitags ben 1. April reisten fie nun in bie Laufit, sie kamen am Nachmittag schon zu Kleinwelke, einem schönen Herrnhutergemeinort, an; fie fanden ihren Freund, ben Prediger Nictschle, in tiefer Trauer, er hatte seine treffliche Gattin vierzehn Tage vorher für dieses Leben perloren. Stilling weinte mit ihm, benn das ist der

beste Troft, ben man einem Manne geben tann, bem, fo wie Nietichte, alle Eroftquellen geöffnet find, bie Ratur forbert ibr Recht, ber außere Menich trauert, indem ber innere Gott ergeben ift.

Dier wohnten fie bes Abende ber Singftunde ober bem Anfang ber Frier ber Charmoche bei; auch machten fie angenehme Bekanntichaften. Stilling befah auch einige Blinde, bic er bei ber Rudreise operiren wollte.

Sonnabend ben 2. April fuhren sie bes Morgens von Rleinwelte über Bubiffin und Lobau nach Berrn= but. Diefer Ort liegt auf einer flachen Unbobe gwischen zwei Sugeln, beren ber eine nörblich, ber andere füblich ift; jener heißt ber hutberg und biefer ber Beinrich 8: berg; auf jedem ftebt ein Bavillon, von bem bie Ausficht außererbentlich icon ift; gegen Often, etwa funf Stunden weit, fieht man bas majestätische ich lefische Riefengebirge, und gegen Mittag nach Bohmen bin.

Wie beralich und liebevoll Stilling und Elise an biefem außerst lieben und angenehmen Ort empfangen wurden, und mas fie Gutes ba genoffen haben, bas laut fich unmöglich beschreiben. Gben fo wenig tann ich bie Geschichte bes gebntägigen Aufenthalts ergablen, benn es wurde dies Buch allzusehr vergrößern, und bann wurde auch Stilling von ben Borftebern ernstlich erfucht, ja nicht viel zum Lob ber Brubergemeinde gufagen und ju fcreiben, benn fie gebeihten beffer unter Drud, Berachtung und Bergef= fenheit, als wenn man fie rühme.

Errleben und Goldmann freuten fich vorzüglich ibrer Ankunft, ber erfte ale Correspondent, und ber zweite ale perfonlicher Befannter von Stuttgart ber.

Daß ich übrigens keines Freundes und keiner Freundin weiter hier namentlich gedenke, wird mir Niemand verübeln — wie könnte ich sie alle nennen? — und geschehe das nicht, so könnte es dem wehe thun, der

ausgelaffen murbe.

1

Bürbe ich auch nur die vielen Standespersonen und Abeligen, mit denen Stilling und Elise hier in ein brüderliches Berhältniß kamen, bemerken wollen, so müßte das der Menge der vortrefflichen Seelen aus der Bürgersschaft wieder leid thun und das mit Recht: benn in dem Berhältniß, worinnen man in Herrn hut steht, ist man Allen im Herrn Jesu Christo verschwistert, da gilt kein Stand mehr etwas, sondern die neue Kreatur, die aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Wer übrigens Herrn hut in seiner religiösen und politischen Verfassung gerne kennen möchte, der lese nur Pastor Frohbergers Briefe über Herrnbut, da findet er Alles genau beschrieben.

Die Feier ber Charwoche ist in allen Brübergemeinben, vorzüglich aber in herrnhut, herzerhebend und himmlisch; Stilling und Elise wohnten allen Stunden, bie ihr gewidmet sind, steißig und andächtig bei; auch erlaubten ihnen die ehrwürdigen Bische und Borsteher, am Gründonnerstag Abends mit der Gemeinde zu communiciren; diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll: eine seierliche Bereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Bliedern unter allen Religionsparteien. Was ein christlich gesinntes Herz in dieser Stunde empfindet und wie einem da zu Muthe ist, das kann nicht beschrieben, sondern es muß ersahren werden. Es war Stilling zu dieser Zeit zu Muth, als wenn er zu seiner neuen künftigen Bestimmung eingeweiht würde; und zu solch einer Einweihung war benn freilich kein Ort geschickter, als ber, wo Jesus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und lautersten in ber ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, als ber Ort, wo nach bem Berhältniß ber Menschenzahl überhaupt, gewiß die meisten wahren Christen wohnen.

Zweier Personen in Herrnhut muß ich boch noch besonders gebenken, nämlich der bortigen Ortsherrschaft, welche aus dem Baron von Wattewille und seiner Gemahlin, einer gebornen Gräfin von Zinzendorf, besteht; diese würdige Dame ist ihrem seligen Bater sehr ähnlich und fliest auch eben so von Gottes- und Menscheu-liebe über; auch ihr Gemahl ist ein edler und Gott liebender Mann; Beide erzeigten Stilling und Elise viele Freundschaft.

Stilling operirte in Herrnhut verschiebene Bersonen und ging einigen Hunderten mit Rath und That an die Hand. Das Gebränge ber Hülfsbedurftigen war

außerorbentlich groß.

Dienstags ben 12. April, also am britten Oftertag, reisten sie unter bem Segen vieler ebler Menschen von Herrnhut nach Kleinwelke. Hier wurden noch Einige operirt, und am folgenden Tage fuhren sie nach Dresden, wo sie die den Sonnabend blieben, und dann ihren Rückweg über Waldheim, Coldiz, Grimma und Kurzzen nach Leipzig nahmen. Die Ursachen dieses Umwegs waren einige Blinde im Armenhause zu Waldheim, benen der liebevolle Vater der Armen, der Minister von Burgsdorf, gerne zu ihrem Gesichte helsen wollte, und dann eine freundliche Einladung seiner Kinder von Hopfs garten in Coldiz; hier operirte Stilling die letzten

Staarblinden auf dieser Reise. Es thut mir wehe, daß ich nicht allen den lieben vortrefflichen Menschen, die Stilling und Elise so unaussprechlich viele Liebe erzeigt und mit denen sie sich auf Zeit und Ewigkeit vereinigt haben, hier laut und öffentlich danken kann und darf; allein Jeder sieht ein, daß das aus vielen wichtigen Gründen nicht angest. Wir wollen das auf die Ewigkeit versparen.

Donnerstags ben 21. Nachmittags reisten sie von Leipzig ab und blieben über Nacht in Weißenfels; ben folgenden Tag suhren sie bis Weimar; und da sie Bestellungen nach dem Herrnhuter Gemeinort Neusbietenborf hatten, so machten sie von Erfurt aus einen kleinen Umweg bahin, blieben den Sonntag da, und reisten dann des Montags über Gotha nach Eisenach. In Gotha wartete Stilling dem Herzog auf, mit dem er eine kurze interessante Unterredung hatte.

In Eisenach fanden sie ihren lieben Freund von Göchbausen wieder besser; mit ihm, seinem Bruder und Schwester und mit dem würdigen Dottor Müller brachten sie einen vergnügten Abend zu, und suhren dann Dienstags, den 26. April, nach Kassel. Hier ruhten sie nun aus die Montags den 2. Mai. Bruder Coing kam mit seiner Gattin auch dahin, alle Geschwister waren diese Tage über sehr vergnügt zusammen. Dann reiste Bruder Coing mit seiner Julie wieder nach Hause, und Stilling und Elise an so eben bemerktem Tage wieder nach Marburg.

Es ift bekannt, bağ ber Landgraf von Seffen: Raffel in biefem Fruhjahr bie Churwurde annahm, ju

welchem Ende große Feierlichkeiten veranstaltet murben. Während biefer Zeit, Freitage ben 20. Mai, betam Stilling bes Morgens fruh einen Brief burch eine Staffette von Raffel, in welchem er erfucht wurde, augenblicklich Poft zu nehmen und borthin zu tommen, benn ber Bring Rarl von Beffen aus Danemart fei ba, er habe seinen Bruber unerwartet überrascht und wunsche nun auch Stilling ju fprechen. Diefer machte fich also fogleich auf, bestellte Boft, Elife ruftete fich auch, uub um halb feche fagen Beibe fcon in ihrer Rutiche: Abende um neun Uhr tamen fie bei ben Beschwistern En prim in Raffel an. Die beiben folgenben Tage verlebte Stilling außerst vergnügte Stunden mit bem Pringen : Sachen von ber außersten Bichtigkeit, bas Reich Gottes betreffend, murben verhandelt. Bring Rarl ift ein mabrer Chrift; er bangt mit bem bochften Grab ber Liebe und ber Berehrung am Erlöfer, er lebt und ftirbt für ihn, babei hat er feltene und außerorbentliche Renntniffe und Erfahrungen, bie aber bei weitem nicht für Jebermann find und von benen bier auf teinen Fall bie Rebe fein tann. Nach einem driftlichen und liebe= vollen Abichieb von biefem großen und erleuchteten Fürften, reisten also Stilling und Elise Montags ben 23. Mai wieber von Raffel ab und tamen bes Abends in Marburg an.

Diesen Sommer waren Stilling's Collegien sehrschlecht besetzt. Hätte er im vorigen Herbst nicht die neue Aussicht in Karlbruhe bekommen, so würde er sich nicht haben trösten können. Jest nahten nun die Pfingsteseiertage heran. Stilling und Elise hatten sich schon

lange vorgenommen, in biesen Ferien ihre Freunde zu Wittgenstein zu besuchen, und weil Stilling's Geburtsbörschen nur fünf Stunden von dort entsernt ist, so wollten sie zusammen nach Tiefendach und Florensburg wallsahrten und alle die Derter besuchen, die Stilling's Jugend und Jünglingsjahre — wesnigstens ihnen Beiden — merkwürdig gemacht hatten. Stilling freute sich sehr, diese Derter, die er in sieden bis achtunddreißig Jahren nicht gesehen hatte, am Arm seiner theuern Elise einmal wieder zu besuchen. Ihn überlief ein Schauer, wenn diese Vorstellungen an seiner Scele vorübergingen.

Diesen Vorsatz auszuführen, reisten Beibe in Begleitung ihres achtjährigen Sohnes Friedrich, bem sie des Baters Heimath zeigen wollten, den Tag vor Pfingsten, Sonnabends den 28. Mai, nach Wittgenstein, welches steben Stunden von Marburg entfernt ist. Der dortige gräsliche Kanzleidirektor Hombergk zu Bach ist gebürtig von Marburg, und nicht allein Elisens naher Blutsverwandter, sondern er und seine Sattin sind auch Stilling's und Elisens vertraute Freunde, und vortrefsliche Menschen. Der Aufenthalt bei diesen guten Seelen war sehr wohlthätig, und alle dortigen Freunde thaten ihr Bestes, um beide Besuchende auf alle Weise zu crquicken und zu erfreuen.

Der Dienstag nach Pfingsten war nun ber Tag, an welchem die Reise nach Stilling's Geburtsort vorgenommen werben sollte; Hombergt und seine Gattin
wollten sie begleiten — allein Stilling wurde von
einer unerklärbaren Angst überfallen, die fich vermehrte,
so wie sich der Tag näherte, und die ihm die Ausführung

seines Vorhabens unmöglich machte; so sehr er sich vorher auf die Besuchung des Schauplates seiner Jugendscenen gefreut hatte, so sehr schauplates seiner Jugendscenen gefreut hatte, so sehr schauberte er jett davor zurück—es war ihm gerade so zu Muth, als ob dort große Gessahren auf ihn warteten. Gott weiß allein den Grund und die Ursache dieser so sonderbaren Erscheinung—es war nicht eine solche Angst, wie die, welche er auf der Braunschweiger Reise empfand, sondern es war vielleicht das Warnen seines Schutzengels, welches mit der Sehnssucht, seinen Gedurtsort zu sehen, kämpste, und dieser Kampf machte Leiden. Jener war ein Hi ob &s, dieser aber ein Jakobskampf. — Aus dieser Reise wurde also nichts, seine Lieden respektirten seine Angst und gaben also nach.

Bu Bittgenstein kam nun endlich der merkvurbige Zeitpunkt, in welchem Stilling, im breiunbsechzigsten Jahre seines Alters, die Entscheidung seines Schicksalber geines Alters, die Entscheidung seines Schicksalburg, in welchem ihm dieser die frohe Nachricht
schrieb, daß ihn der Chursurst von Baben als wirklichen
Justizrath mit einem ordentlichen Sehalt an Gelb und
Naturalien nach Mannheim ans Chursurstliche Hosgericht
berusen habe — das war eine Bokation, die ihrer Beider
Erwartung übertraf — bann war auch eine besondere
Anfrage an Stilling beigelegt, nämlich: ob er wohl
vor der Hand, bis man seine Besoldung verbesser tönnte, für zwölfhundert Gulben
jährlich kommen wollte?

Die Freude über bes langgeprüften Jakobs Berforgung und die nahe und gewisse Aussicht, aus ber nunmehro unerträglich gewordenen Lage herauszukommen, erfüllten Stilling und Elise mit Wonne und tiefer Beruhigung, mit Thränen opferten sie Gott Dank und eilten nach Haus, weil Jakob auch zugleich Besehl beskommen hatte, sobalb als möglich zu kommen und sein Amt anzutreten. Sie fuhren also Freitags den 3. Juni von Wittgenstein ab, und kamen des Nachmittags zu Marburg an.

Jest wurden nun alle Hände in Wirksamkeit gesetzt, um Jakobs und Amaliens Zug nach Mannheim zu beschleunigen. In Stilling's Seele aber entstand nun ein heftiger Kampf zwischen Vernunft und Glauben.

Wenn man jest Stilling's Lage blog nach vernunftigen ötonomischen Grunden beurtheilt, fo mar es allerbinge bebentlich, eine Stelle mit amolfhunbert Thalern im zwanzig Gulbenfuß gegen zwölfhunbert Gulben Reichscourant zu verwechseln, besonders ba bei jener ftarten Befolbung nichts übrig blieb - es liegen fich fogar Grunbe benten, bie Stillingen seine Schwierigteiten benehmen , ihn bestimmen tonnten , in Marburg ju bleiben und feine Stelle ju behalten, benn er tonnte ja ruhig so fortfahren, wie bisher — in ben Ferien reisen und zwischen benfelben fein Amt treulich verwalten : tamen wenige ober gar teine Zuhörer, so war bas ja scine Schulb nicht — und was seinen Grundtrieb, für bie Religion gu wirken, betraf, so tonnte bas ja nebenber, wie bisher, gefcheben, und wenn er bann nicht Alles zwingen tonnte, fo forbert ja Gott nichts über Bermogen. man läßt ben Stein liegen, ben man nicht heben tann u. f. w.

Stilling's Gewissen aber, bas burch viele Glaubens- und Leibenserfahrungen berichtigt und burch bie langwierige vieljährige Zucht ber Gnabe von allen So-

phistereien gereinigt ist, urtheilt ganz anders; nach seiner innigsten Ueberzeugung mußte er burchaus fein Amt nieberlegen, feine Befolbung in bie Banbe feines Fürften wieber gurudgeben, fobalb er fie nicht mehr gur Befriedigung beffelben und feines eigenen Bewiffens verbienen konnte. - Diefer Sat leibet burchaus feine Ginfdrantung, und wer anders benkt, ber benkt unrichtig. Stilling konnte auch bas getroft thun und wagen, ba ihm jest ein Weg gezeigt wurde, auf welchem er jum Biel gelangte, fobalb er ihn einschlug; er hatte in wenigen Jahren erfahren, baf ber herr Mittel genug habe, ohne bic Marburger Befoldung aus ber Noth zu helfen : nicht nur mit biefer, fonbern mit Schweizergelb wurben bie Schulben getilgt, mit biefem und nicht mit jener wird ber Bug und bie neue Ginrichtung bestritten. ift ferner bes mabren Chriften unbebingte Pflicht, sobald ihm unter verschiedenen Berufsarten bie Bahl gelaffen wird, bicjenige ju mablen, bie ber Menfcheit ben meiften Rupen bringt, am wohlthätigsten wirtt, und babei tommt es nun gar nicht auf einen fleineren, ober überhaupt auf einen Gehalt an : benn fobalb man biefen Grundfat befolgt, fobalb tritt man in ben unmittelbaren Dienft bes Baters und Regenten aller Menfeben, bag Der nun feine Diener befolbet, ihnen gibt, mas fie bedürfen, bas verftebt fich. - Stilling fand fich alfo boch verpflichtet, bem Ruf zu folgen: benn bag er burch feine Augenturen, und vorzüglich burch feine Schriftftellerei, unendlich mehr Rupen ftiftet, als burch fein akabemisches Lehramt, bas ift gar keinem Zweifel unterworfen, und eben jene Sacher machten feinen gangen Beruf aus, wenn er bie Baben'iche Bokation annahm; es war also burchaus Bflicht, ben Ruf

anzunehmen, vorzüglich ba noch mit der Zeit Befolbungsvermehrung und zwar von einem Herrn versprochen wurde,

ber gewiß halt, was er verspricht.

Ru biefem Allem kam nun noch Stilling's gange Führung von ber Wiege an; ber mußte fehr blind fein, ber nicht einsehen konnte, bag biefe planmäßig ben Weg ju ber Thure gezeigt bat, bie ber Churfurft von Baben jest öffnete. Batte Stilling eine anbere Gelegenheit erwarten wollen, wo ihm mehr Befolbung jugefagt murbe, fo mare bas in feiner Lage, bei feinen Glaubenserfahrungen, ein bochft strafbares Miktrauen, und ba die Borfebung biefen Ruf unzweifelbar vorbereitet und zubereitet batte, auch eine fcmere Gunbe bes Ungehorfams gewefen, wenn er sie nicht angenommen batte; und bann mar biefe Bokation fo felten, fo einzig in ihrer Art, baf man unmöglich noch einmal eine abnliche erwarten konnte; und enblich fleht ber Erleuchtete, ber mahre Chrift leicht ein, bağ Stilling's großer Führer teinen anbern 3med babei hat, als ihn und feine Elife immerfort im Glaubensathem zu erhalten, - fie in bie Lage feben, bag fie ihm immer nach feiner milben Sand feben und ihre Mugen auf ihn warten muffen. Diefe Ueberzeugungen alle beftimmten Beibe, ben Ruf in Gottes Namen anzunehmen; um aber boch Alles zu thun, was gethan werben konnte, um fich vorwurfefrei zu erhalten, fchrieb Stilling an ben Churfürften bon Baben, und bat wo möglich noch um eine Zulage an Naturalbefoldung; barauf tam bann bie Botation, in welcher ihm biefe Bulage jugefichert wurde, fobalb irgenbwo eine fällig werben wurbe.

Jest, liebe Lefer! war nun auch die große Frage über Stilling's eigentliche und endliche Bestimmung

entschieben, und ber zweite größte Knoten seiner wunderbaren Führung gelöst — jest kann man nicht mehr sagen, sein Glaube und sein Bertrauen auf Jesum Christum und seine Weltregierung sei Schwärmerei und Aberglauben; im Gegentheil, der Erlöser hat sich selbst und den Glauben seines Knechts herrlich und augenscheinlich legitimirt, und zum Beweis, daß ihm Stilling's Entschuß wohlgefällig sei, gab Er ihm noch folgendes herrliche Zeichen seines

gnäbigen Beifalle.

Mehr als 50 Meilen von Marburg entfernt lebt eine Dame, bie von Stilling's gegenwärtiger Lage und Beburfniffen nicht bas Allergeringste mußte, ber er aber burch feine Schriften betannt mar; biefe fühlte fich in ihrem Gemuth angeregt, Stillingen 20 Louisd'or zu schicken. Sie folgte biefer Anregung einfältig und im Glauben, pacte bie 20 Louisd'or ein und fcrieb bann babei: sie babe einen Trieb in sich gespurt, ibm bas Gelb zu ichiden, er merbe nun mohl wiffen, es zu gebrauchen, und mozu es bienen folle. - Durch biefe bunbertunbachtzig Gulben murbe nun bas, mas von ber Schweizerreife noch übrig mar, vermehrt, also ber Bug von Marburg und die Ginrichtung einer neuen Saushaltung an einem fremben Ort baburch erleichtert; ich vermuthe aber, daß Stillingen noch etwas bevorsteht, bas bie Ursache enthält, warum ihm bies Gelb zugewendet worben ift.

Suter Gott! welch eine Führung, wenn man fie mit ungetrübtem Auge und unparteifch betrachtet! — hatte Einer von allen bisherigen Zügen ber Borsehung gesehlt, so ware es nicht möglich gewesen, diese Botation anzunehmen; hatte Stilling in der Schweiz nur sein Schuldenkapital und die Reisekosten bekommen, so wäre bas eine herrliche und sichtbare Gnade Gottes gewesen, aber bann hätte er doch in Marburg bleiben mussen, weil es ihm an den Mitteln zum Fortziehen und zum Einrichten an einem fremden Ort gesehlt hätte: benn in Marburg behielt er von allem seinem Einkommen nichts übrig.

Gelobt sei ber Herr! Er ist noch ber alte Bibelgott.

— Ja! ce heißt mit Recht: Ich bin, ber ich war und sein werbe, immer ber Rämliche. Zesus Christus gestern, heute und berselbe in

Ewigteit!

Sonntag ben 25. Juni zogen Jakob und Amalie unter vielen Thranen aller Freunde, und unter ben berglichften Segnungen ber Eltern nach Dannbeim; und nun ruftete fich auch Stilling und Elife zu ihrem Bug nach Beibelberg, welchen Ort ihnen ber Churfurft jum tunftigen Wohnplat angerathen : benn fie tonnen in ben Babe n'iden Lanbern wohnen wo fie wollen, weil Stilling kein Amt hat, sondern nun blog und allein bem großen Grundtrieb, ber von Jugend auf in ihm zur Entwicklung gearbeitet bat, und jest erft reif geworden ift, nämlich als ein Zeuge ber Wahrheit, für Jefum Christum, feine Religion und fein Reich gu wirken, und bann burch feine wohlthätigen Augenkuren bem leibenben Nachsten zu bienen, gewibmet ift; bei Allem bem mar es aber boch bie größte Schulbigfeit, ben Rath bes Churfürsten als einen Befehl anzusehen, welches auch barum leicht mar, weil Stilling keinen bequemern und angenehmern Ort wußte, und weil er auch ichon ba bes kannt war, indem er ebemals da gewohnt hatte.

Bei bem Churfürsten von Seffen hielt er nun um seinen Abschieb an, und er bekam ihn auch, und bei bem Wegziehen schrieb Stilling noch einmal an ihn, dankte für alle bisher genossene Gnade und Wohlthaten, und bat um ferneres gnädiges Wohlwollen, welches ihm dann auch ber Churfürst in einem gnädigen Handschreiben zusicherte.

Was für eine wehmüthige Empfindung Stilling's Abzug in ganz Hessen, vorzüglich aber in Marb urg verursacht hatte, das läßt sich nicht beschreiben: die ganze Bürgerschaft trauerte, und bei dem Wegziehen, Sonnsabends den 10. September, des Morgens früh, weinte die ganze Nachbarschaft — von diesen rührenden Aufstritten kein Wort mehr. Stilling's und Elisens Herzen wurden tief verwundet, besonders als sie bei dem Kirchhof vordei suhren, wo so viele ihrer Lieben ruhen.

Daß Freundin Julie mitzog, das versteht sich. Sie suhren des ersten Tages zu ihren Kindern Schwarz nach Münster; hier blieben sie den Sonntag und den Montag, welcher Stilling's Geburtstag war, und jest ausnehemend herrlich geseiert wurde: Schwarz und Julie hatten den Plan dazu entworsen, und er wurde vortrefflich ausgeführt. Die Geburtstagsseiern alle habe ich seit 1791 nicht mehr erzählen mögen, sie enthalten zu viel Schmeichelhaftes und Ruhmvolles, und dies Alles zu beschreiben, würde ekelhaft sein.

Dienstags ben 13. September nahmen sie von ihren Kindern Schwarz Abschied und suhren bis Franksurt; hier blieben sie den Mittwoch und den Donnerstag; den Freitag suhren sie die Heppenheim, und Sonnabends den 17. September Vormittags zogen sie in Heibelberg ein; artig war auch die heutige Losung, sie steht 2. Mos. 15,

B. 17. Bringe sie hinein, und pflanze sie auf ben Berg beines Erbtheils, ben bu, Herr, bir zur Wohnung gemacht haft, zu beinem Heisligthum, Herr! bas beine Hand bereitet hat. Daß man hier ben Berg bes Erbtheils Jehovah und sein Heiligthum nicht auf Heibelberg anwenden bürfe, brauche ich wohl nicht zu erinnern, sondern Stilling bachte sich unter dem Berg des Erbtheils Ich ovah, seiner Wohnung und seinem Heiligthum, das geistliche Zion und den mystischen Tempel Gottes, in welchem er nun als sein Knecht angestellt werde und wirken sollte.

Freund Micg hatte für eine schöne Wohnung, und bie Freundinnen Mieg und Bassermann für andere Bedürfnisse gesorgt. Da wohnt nun Stilling mit seiner Elise, mit Julien, mit Karoline, den dreien Kindern Friedrich, Malchen und Christinchen, dem treuen, lieben und guten Mariechen und einer Magb, und harret nun ferner bes Herrn und seiner gnädigen Führung.

Wie sehr gern hätte ich gewissen lieben Familien und nähern innigen Herzensfreunden in Marburg hier öffentsich vor dem ganzen Bublikum für ihre Liebe und Freundschaft gedankt — aber sagt, Ihr Lieben! wie konnte ich das, ohne hier oder da Jemand, den ich nicht nenne, oder nennen kann, zu kränken? — Die ganze liebe trauliche Stadt Marburg ist meine Freundin, und ich bin ihr Freund, und in diesem Berhältniß bleiben wir gegen einander die zu unserer Berklärung, und weiter hin, so lang unser Bewußtsein währet. Ihr Lieben Alle kennt uns und wir Euch. Der Herr unser Gott uns Mie. Der sei Euer großer Lohn. Amen!

## Radblid auf Stilling's bisherige Lebensgeschichte.

Buförberst bitte ich alle meine Lesex recht herzlich, biese noch übrigen wenigen Blätter mit ruhigem und unparteiischem Gemuth zu lesen und sorgfältig zu prüsen: benn sie enthalten ben wahren Gesichtspunkt, aus welchem Stilling's ganzes Leben, alle fünf Banbe burch, ans gesehen und beurtheilt werden muß.

Daß ich, ber Hofrath Jung, ber Verfasser aller fünf Banbe, selbst Heinrich Stilling bin, baß es also meine eigene Geschichte ist, bas weiß Jedermann, mein Incognito bient baher zu weiter nichts, ich lege es ab und spreche nun nicht mehr in Stilling's, son

bern in meiner eigenen Berfon.

Diese erste Hauptfrage: ob meine ganze Geschichte, so wie ich sie in Heinrich Stilling's Jugend, Jünglingsjahren, Wanberschaft, häuslichem Leben und Lehrjahren erzählt habe, wirklich und in der That wahr sei, kann ich mit gutem Gewissen mit Ja beantworten: in meiner Jugendgeschichte sind die Bersonen, ihre Charaktere und die Geschichte selbst nach der Wahrheit geschilctt und beschrieben; aber es kommen allerlei Verzierungen barinnen vor, weil sie der damalige Zwed nöthig machte; diese Verzierungen nehmen aber in den solgenden Vänden so ab, daß in den Jünglingsjahren wenige, in der Wanderschaft noch wenigere, und im häuslichen Leben gar keine vorkommen, nur die Versonen und Oerter mußten aus gewissen Rückschaft

fichten, bie ich nicht vermeiben konnte, unter erbichtete Namen verstedt werben; in biefem Banbe aber, in Stilling's Lehrjahren, tommt nicht allein teine Berzierung mehr bor, sonbern ich habe auch alle Derter und Berfonen, zwei, namlich Rafdmann und einen gewiffen Canbibaten ausgenommen, mit ihren mahren Ramen benannt, und zwar aus ber fehr wichtigen Urfache, bamit Rebermann brufen und erfahren tonne, ob ich bie reine, ungeschmintte Bahrheit ergable. - Und wahrlich, es ift febr ber Dube werth, fich bavon zu überzeugen : benn wenn meine Geschichte in ihrem gangen Umfang mahr ift, fo entstehen Resultate baraus, bie fich wohl bie wenigsten Lefer vorstellen, bie meisten aber nicht von Ferne ahnen konnen. Es ift alfo eine unnachläffige Bflicht für mich, biefe Resultate, biefe Folgerungen gewissenhaft und mit vernunftmäßiger logischer Richtigkeit zu entwickeln und barzustellen. Ich bitte alfo alle meine Lefer inftanbig, alles Folgenbe aufs Genaueste und Schärffte ju prufen.

1) Die Schicksale bes Menschen, von seiner Geburt an bis an seinen Tob, entstehen entweder alle ber Reihe

nach, burch ein blindes Ungefähr, ober

2) Rach einem von Gott mit Weisheit entworfenen Plan, zu bessen Aussührung die Menschen entweder als wirklich freie Besen, oder so wie die physische Natur, maschinenmäßig, doch so, daß es ihnen bäucht, sie handelten frei, mitwirken. Diese letzte fürchterliche Idee: nämlich der Mensch scheine nur frei zu handeln, im Grund aber wirke er doch maschinens mäßig, ift das, was man Determinismus nennt. Es ist hier der Ort nicht, diesen schrecklichen Unsinn zu

widerlegen, wenn es aber verlangt wirb, fo fann ich's,

Gottlob! unwiderfprechlich.

Ich nehme also bier als ausgemacht an, bag Gott bie Welt mit unendlicher Weisheit regiere, boch fo, bag bie Menfchen als freie Wesen mit einwirken, und bies um befwillen, weil ber Determinismus auf meinen gegen-

wartigen Zweck keinen Ginfluß hat. Es liegt schon im Begriff bes Borts: blinbes Ungefähr! bag bies Unbing feine vorher bedachten Blane entwerfen, mit großer Beisheit bie Mittel gur Ausführung von Ferne vorbereiten, und hernach mit Kraft ausführen könne; wo man alfo bies Alles, wie in meiner Lebensgeschichte, mit ber hochften Evibeng mahrnimmt, ba mare es Unfinn, an ein blinbes Ungefahr zu benten; und ba auch in ben Schicksalen eines jeben Menschen, folglich auch bei mir, ungahlig viele anbere Menschen mit zum Ziel wirken, fo konnen alle biefe mitwirkenben Wefen unmöglich unter ber Leitung eines blinden Ungefahre fteben; ich fete alfo ben Schluf feft: bag nichts von ungefähr gefchebe und gefchehen konne.

Dag ber Menfc - burchgebends genommen, gum Theil Meister seines Schicksals sein könne und auch ge-wöhnlich sein Glud ober Unglud größtentheils sich selbst zuzuschreiben habe, bas wird wohl feiner meiner Lefer bezweifeln, er mußte benn ein Determinift fein; mit biesem aber komme ich hier gar nicht in Collision; ob ich aber zu meiner Führung mitgewirkt habe. - ob ich auch nur auf die entfernteste Art Bu irgend Ginem meiner entscheibenben Schid fale auch nur bas Geringfte planmäßig bei getragen habe? bas ift eine Frage, worauf

hier Alles ankommt — benn, kann ich beweisen, baß bas nicht ber Fall ift, so entstehen Folgen baraus, bie ins Große und Ganze gehen und von der äußersten

Bichtigfeit für unfere Zeitgenoffen finb.

Ĺ

K

医性

: 10

11

11

201.

Es gibt Menfchen, welche von Jugend auf einen gewiffen Grundtrieb in fich empfinden; biefen faffen und behalten fie im Auge bis an ihren Tob; fie wenden allen ihren Berftand und alle ihre Krafte an, ben Zwed, wozu fle ihr Grundtrieb antreibt, ju erreichen. 3. B. ber Gine bat eine unüberwindliche Reigung, einen Grundtrieb gu mechanischen Arbeiten; er ringt, ftrebt, arbeitet und erfindet so lange, bis er Kunstwerke hervorbringt, die den, ber fie fieht, in Erstaunen feten. Dies ift nun ber Fall mit allen Berufsarten, Runften und Wiffenschaften, in jebem Fach findet man folde emporringende Menfchen, man nennt fie große Männer, große Seifter, Benie's u. f. m. Bielen gelingt aber auch, bei aller ibrer Rraft und Starte bes Grundtriebs, alle ihre Mühe und Beftreben nicht, weil es nicht in ben Plan ber großen Weltregierung pagt; - Bielen, auch folden großen Beiftern, bie entfetlich viel Bofes in ber Belt ftiften, gelingt's, und zwar barum, weil ihre Wirksamkeit mit ihren Folgen zu guten Zweden gebraucht werben tann. Es ift alfo ausgemacht und gang gewiß, daß folche Menfchen, wenigstens größtentheile, felbft ihren Lebensplan gemacht und ausgeführt haben, und ihr Grundtrieb war ihnen natürlich. Man burchbente ben Lebensgang vieler großer und berühmter, guter und bofer Manner, und bann wird man an biefer meiner Behauptung nicht mehr zweifeln tonnen.

Jest ift nun bas bie eigentliche große -

bie hauptfrage: Bin ich ein folder Menfc? — geborc ich unter bie eben bemertte Rlaffe mertwürbiger Manner, bie ihre Schickfale

großentheile felbft bewirtt haben?

Wir wollen biefe Frage aufs Strengfte und unpar= teiisch untersuchen und beantworten; es tommt also erstlich barauf an, ob ich wirklich einen folden mach= tigen Grundtrieb hatte? - Allerbings - Ja! ich hatte ihn und habe ihn noch: er ist, weit aus= gebreitet ine Große und Sanze gebenbe Birtfamteit für Jesum Christum, feine Religion und fein Reich, - aber man muß wohl bemerten, daß dieser Trieb ganz und gar nicht in meinem naturlichen Charatter lag - benn biefer ift vielmehr ine Groke und Gange gebenber, bochft leichtsinniger Genuß physischer und geistiger finnlicher Bergnugen; ich bitte, biefe Grundlage meines Charakters ja nicht aus ber Acht zu laffen. Jener erste gute Grundtrieb murbe gang von außen in mich gebracht, und zwar folgenbergeftalt :

Meiner Mutter früher Tod legte den Grund zu Allem, bamit sing mein himmlischer Führer im zweiten Jahre meines Alters an; wäre sie am Leben geblieben, so war mein Bater ein Bauer, dann mußte ich früh mit ins Feld, ich lernte lesen und schreiben, und das war Alles; mein Kopf und mein Herz wurden dann mit den alltäglichen Dingen angefüllt, und was aus meinem sittlichen Charakter geworden wäre, das weiß Gott. Jeht aber, da meine Mutter starb, wurde meines Baters religiöser Charakter aufs höchste gespannt, und durch Umgang mit Myskikern bekam er seine Richtung; er zog

fich mit mir in bie Ginfamteit gurud, feine Schneiberprofeffion pafte gang bagu, und feinen Grunbfagen gemäß wurde ich gang von ber Welt abgeschieben erzogen; Ropf und Berg bekamen alfo feine anderen Gegenstände gu boren, ju feben und ju empfinden, ale religiofe; ich mußte immer Befchichten und Lebensläufe großer und im Reich Gottes berühmter, frommer und beiliger Manner und Frauen lefen; bagu tam bann auch bas wieberholte Lefen und Wiederlesen ber heiligen Schrift; mit einem Wort, ich fab und borte nichts als Religion und Christenthum, und Menfchen, bie baburch beilig und fromm geworben waren, und für ben herrn und fein Reich gewirtt und gelebt, auch wohl Blut und Leben für ihn aufgeopfert hatten; nun ift aber betannt, bag bie erften Ginbrude in eine noch gang leere Seele, besonbers wenn fie allein, ftart und Jahre lang anhaltend find, bem gangen Befen bes Menschen gleichsam unauslöschbar eingeast werben, bas war also auch mein Fall; jener Grundtrieb: weit ausgebreitete, ins Große und Gange gebenbe Birtfamteit, für Jefum Chriftum, feine Religion und fein Reich, murbe meinem gangen Befen so tief eingeprägt, daß ihn mahrend so vieler Jahre tein Leiben und tein Schicffal fdmachen tonnte, er ift im Gegentheil immer ftarter und unüberwindlicher geworben; wurde er auch ju Zeiten burch buntle Aussichten auf turz ober lang bem Anschauen entrudt, so fiel er mir hernach boch wieber um fo viel beutlicher in die Augen. Daß ich als Rind diesen Grundtrieb gesucht und gewollt batte, bas wird nun wohl Niemand einfallen - bag ibn mein Bater jum 3wed gehabt habe, ift lacherlich, ber wollte erftlich einen driftlichen frommen Menschen und bann einen tüchtigen Schulmeister aus mir machen; und ba dieser Beruf in meinem Vaterlande keinen Hausvater mit Frau und Kindern ernährt, so sollte ich sein Hand-werk dazu lernen, um dann ehrlich durch die Welt kommen zu können. Daß er mir solche Geschichten zum Lesen gab, geschah deswegen, weil doch Kinder etwas Unterhaltendes haben mussen, und dann sollte es mir Lust machen, ein wahrer Christ zu werden. Daß aber jener Grundtried daraus entstand, das war die Absicht nicht eines blinden Ungefährs, nicht meines Vaters, nicht die meinige, sondern bes großen Weltregenten, der mich dereinst brauchen wollte.

Ich fete alfo feft, baß Gott nicht burch natürliche Anlagen, sondern burch feine weise Leitung und Regierung ganz allein jenen Grundtrieb, ins Große und Ganze für Jesum Christum und sein Reich zu leben und zu wirken, meinem Wesen eingegeistert und zur eigenthumlichen Eigenschaft gemacht habe.

Da aber nun mein natürlicher Grundtrieb: ins Große und Sanze gehender höchft leicht finniger Genuß phhischer und geistiger sinnelicher Bergnügen, jenem mir eingeimpsten Grundtrieb schnurgerade zuwider wirkte, so fing mein himmlischer Führer schon frühe an, diesen beschwerlichen Feind zu bestämpfen: das Wertzeug dazu war ebenfalls mein Bater, aber wiederum ohne es nur von ferne zu ahnen: denn er wußte meinen natürlichen Grundtrieb ganz und gar nicht, sonst hätte er ganz gewiß Klippen vermieden, an benen ich unvermeidlich hätte scheitern müssen, wenn mich Gottes Baterhand nicht leicht hinübergeführt hätte. Bon bem Allem ahnte aber mein Bater nichts — bloß aus

bem mpftischen Grundfat ber Abtöbtung bes Fleisches wurde ich faft täglich mit ber Ruthe gehauen. - Ja ich weiß gang gewiß, baß er mich manchmal blog begwegen gezüchtigt hat, um seine Liebe zu mir zu freuzigen und ju verläugnen. Bei jebem Unbern batte biefe Art ber Rucht entfetlich schädliche Wirtung gethan, bei mir aber - man glaube ce auf mein Wort - war es eine un= umganglich nöthige Erziehungemethobe ; benn meine leicht= finnige Sinnlichfeit ging in unbewachten Augenbliden unglaublich weit; Riemand als Gott und ich weiß cs. welche entfepliche Gebanten, Bunfche und Begierben in meiner Seele gewedt wurben; es war, als ob eine mach= tige feinbselige Kraft unschulbige, nichts Bofes wollenbe Menfchen aufgereigt hatte, mich in die giftigen Verfuchungen und Gefahren für meinen fittlichen Charatter gu fturgen; allein es gelang nie; nicht mein religiöfer Grundtrieb, nicht meine Grundfate - benn wo hat ein Rind Grundfabe ? fonbern blog meines Baters ftrenge Bucht und Gottes gnabige Bewahrung find bie Urfache, bag ich nicht bunbert= und taufendmal in den Abgrund bes Berberbens gefturgt bin.

Eben dies in mir liegende große, meinem religiösen Grundtrieb ganz entgegenwirkende Berberben ist die Urssache, warum mein himmlischer Führer mich über sechzig Jahre lang in der Schule der Leiden üben mußte, ehe Er mich brauchen konnte; und man wird im Berfolg immer finden, daß alle Leiden dahin abzielten, Leichtsinn und Sinnlickeit zu töbten und mit der Wurzel auszurotten.

įı

٠,

ijti

DE!

11.78

Jest kommt es nun barauf an, zu unterfuchen, ob ich benn wirklich ein großer Mann, ein großer Geift ober ein großes Genie bin? — bas ift: ob ich mich mit Macht burch eigene Kräfte und Anlagen bahin gebracht habe, bem von Gott mir geschenkten Grundtrieb, für Christenthum, seinc Religion und sein Reich ins Große und Sanze zu wirken, nunmehr Folge leiften zu können?

Was mein Vater aus mir machen wollte, war: ein guter Schulmeifter und nebenber ein Schneiber, und ben Zweck erreichte er auch in fo fern, daß ich Schulmeifter und Schneiber murbe; ich aber hatte teinen höbern Bunich. als Brediger zu werben. - Diese Wirkung brachte alfo mein religiöser Grundtrieb hervor - ich wollte Theologie ftubiren; bas hatte mein Bater zwar auch gerne geschen, aber es war burchaus nicht möglich, fein ganges Bermogen reichte nicht bin, mich nur zwei Jahre lang auf ber hoben Schule zu unterhalten. Es mußte also bei bem Schulmeifter und Schneiber bleiben, und mein Grundtrieb begnügte fich mit unerfättlichem Lefen und Forichen in allen Hachern bon Wiffenschaften : benn ba mein Geift nun einmal Gefchmack an geiftigen Borftellungen und Wiffenschaften, ober ein äfthetisches Gefühl bekommen hatte, so lief er nun diese Bahn unaufhaltbar fort, und fuchte nur immer Gelegenheit, zu lefen und auf ben Buchern zu bruten. Das, mas ich alfo in ben Fachern ber Wiffenschaften an Renntniffen errungen habe, bas könnte man allenfalls meinem Fleiß und meiner Thatig= teit zuschreiben; und so viel ift auch mahr, bak es ber herr nebenber zu einem Borbereitungsmittel gebraucht habe, aber gur Entwicklung meiner mabren Bestimmung hat es gerabezu nichts geholfen.

Immerfort an ber Nabel zu siben und ben Leuten

Kleiber zu machen, bas war mir in ber Seele zuwider, und die Knaben und Mädchen immer und ewig im A B C, im Buchstabiren, im Lesen und im Schreiben zu unterrichten, bas war mir eben so langweilig; nach und nach bachte ich mir die Bestimmung, Schneiber und Schulmeister zu sein, als etwas Höchstrauriges, und bamit sing auch mein inneres Leiden an: benn ich sah keine Möglichkeit, Prediger, oder sonst etwas zu werden.

Die ftrenge Bucht meines Baters blieb immer; ich wurde freilich nun nicht mehr alle Tage geschlagen, aber in feiner Nahe mar mir nie mohl. Seine unerbittliche Strenge bei jebem kleinen Fehler wedte ben unwiberftehlichen Trieb in mir, mich fo oft und fo lange wie möglich von ihm zu entfernen, und bies auch noch um befimillen, weil ich bei ihm von fruh Morgens bis in bie frate Racht an ber Rabel fiten mußte, baber tam's benn, bag ich jeben Ruf zu einer Schulftelle mit größter Freude annahm; ba ich aber nicht mit Luft, sondern bloß aus Bflicht Rinder unterrichtete, und bann auch außer ben Schulftunden auf ben Buchern brutete, fo war ich im Grunde fein guter Schullehrer, und mit bem Schneiberhandwerk etwas nebenher zu verdienen, baran bachte mein Berg nicht; zubem brachte mich mein gutmuthiger Leicht= finn um bas Bischen Lohn, bas ich als Schullehrer betam, folglich mußte mich mein Bater immer neu fleiben und unterhalten; er fah alfo gu feinem größten Leibwefen, bag ein guter Schulmeifter an mir verborben mar; baburch murbe er alfo natürlicher Weife noch ernsthafter und unfreundlicher gegen mich, und ale er nun noch gar eine weltlich gefinnte, gefühllose Frau bekommen batte. welche forberte, baf ihr Stieffohn mit ins ffeld geben,

alle Bauernarbeit, auch die schwerfte verrichten, Saden, Maben und Drefchen follte, fo flieg mein Jammer auf's Bochfte, bagu maren meine Glieber von Jugend auf nicht angewöhnt worben; jest litt ich erschredlich. Bon ben rauben Wertzeugen murben bie Banbe immer voller Blafen, und bie Saut blieb am Sackenftiel tleben: wenn ich bie Grassense ober ben Dreichflegel ichwang, fo trachten mir Rippen und Suften; Tage und Wochen ichienen mir eine Ewigkeit ju fein, und über bas Alles mar bie Butunft finfter, ich tonnte mir feine Rettung aus biefer Lage benten, auch berief man mich nicht mehr zu Schulamtern, es blieb mir also nichts mehr übrig, als auf bem Lanbe, umber bei Schneibermeiftern als Gefelle zu arbeiten; bagu fand fich bann auch Gelegenheit; aber bei bem Allem tam ich fo in Kleibern und Wäsche gurud, bag ich von Jeber= mann ale ein Taugenichts und verlorener Mensch betrachtet wurde. Mein religiöfer Grundtrieb glanzte mir aus ber Ferne entgegen; wenn ich mir Spener, Frante und überhaupt so recht fromme Prediger bachte und mir baun porftellte, welch eine Seligkeit es für mich fein wurbe, fo ein Mann zu werben, und bag es boch in meiner Lage unmöglich mare, fo brach mir bas Berg.

Die Abstäten, warum mich die Vorsehung in diese entsetzlich traurige Lage führte, waren zweisach: erstlich, um meine über alle Vorstellung gehende Sinnlichkeit und den undändigen Leichtsinn zu bekämpfen. — Diese Abssicht merkte ich wohl, und dann, um mich aus meinem Vaterlande zu bringen, weil sie in dem selben ihren Plan mit mir nicht aus führen konnte; diesen Zweck aber merkte ich ganz und gar nicht, ich war dergestalt in mein Vaterland verliebt, daß mich

nur die außerste Nothwendigkeit hinausbannen konnte, und

bagu tam es benn auch; ich ging fort.

Man merte hier wohl, baß biefer erste Schritt zu meiner kunftigen Bestimmung schlechterbings nicht mit, sonbern gegen meisnen Willen geschah; ich mußte burch die Macht ber Borsehung hinausgetrieben werben! — Es ist zu meinem Zweck Alles baran gelegen, baß man sich bis zur höchsten Evidenz überzzeuge: ich habe Nichts zum Plan meiner Füh-

rung beigetragen.

Mein erfter Borfat mar, nach holland gu geben und ba bei Raufleuten Dienfte ju fuchen; allein in Colingen, im Bergogthum Berg, machte man mir biefen Borfat leib, ich blieb ba und arbeitete auf bem Sanb-. werk. Diefe Beschäftigung war mir nun von Bergen qu= wider : benn meine Sinnlichkeit forberte immer beluftigende Abwechslung; Romane ober fonft unterhaltende Geschichten zu lefen, bas mar's eigentlich, wohin meine Sinnlichkeit ihre Richtung genommen hatte; meine Imagination, meine Phantafie war immerbin mit ben allerromanhafteften Bilbern in unaussprechlicher Lebhaftigfeit beschäftigt, und mein Leichtfinn feste fich über alle Bebenklichkeiten weg. Die ewige Liebe erbarmte fich bier awar meiner fo, baf fic mich burch einen unaussprechlich innigen, tief in mein Berg bringenben und mein ganges Wefen erfüllenben Bug jur Ginkehr, und mein ganges fünftiges Leben bem herrn zu widmen, unwiderruflich bestimmte; biefer Bug ift auch bis baber immer geblieben und wird bleiben, bis ich vor feinem Thron ftebe; aber baburch mar mein natürliches Berberben noch lange nicht

ausgewurzelt, bas mußte nun Jesus Christus burch seine große und herrliche Erlösung, burch seinen Geist, vermittelst langwieriger, schwerer und leibensvoller Prüfungen bekämpfen und überwinden; noch ist dies große Geschäft nicht vollendet, und wird auch nicht vollendet werben, bis meine Seele vom Leibe der Sünden und bes Todes befreit ist.

Ungegehtet nun mein Geift feine Richtung jum großen Riel ber Menschenbestimmung genommen hatte, fo gab es boch noch unendlich viele Abwege, und bald gerieth ich auf einen : meine Abneigung gegen bas Schneiberhandwert machte, daß ich sogleich zufuhr, als mir die Hauslehrerstelle bei einem Raufmann angetragen wurde, und mein Leichtsinn erkundigte fich - nach nichts! -Dier flieg mein Jammer auf die bochfte Stufe, folch eine Schwermuth, fold eine Bollenqual, fold eine Entbehrung alles beffen, was Menichen troften tann, vermag fich Niemand vorzuftellen, ber fo etwas nie erfahren bat. Dier murbe Sinnlichkeit und Leichtfinn an ber Burgel angegriffen. Endlich hielt ich's nicht aus, ich lief fort, irrte in ber Wilbrig umber, befann mich wieber, ging gurud nach Rabe vorm Wald, und ber felige Johann Jakob Beder (Meister Jaak) machte bas berrliche Meifterftud ber driftlichen Menschenliebe an mir. - Jest war ich aber auch fo grundlich von meinem Wiberwillen gegen bas Schneiberhandwert furirt, bag mich bernach herr Spanier und ber Meister Beder felbst taum bereben tonnten, bei Ersterem bie Hauslehrerstelle angunehmen; und ich bin fogar jest noch so weit von jenem Wiberwillen entfernt, bag ich mich - wenn es fein mußte - im Augenblide wieber auf bie Wertstatt feten konnte,

Während meinem Aufenthalt bei Spanier schien sich Alles bazu anzuschicken, daß ich Kaufmann werden sollte; ich wurde täglich in Handelsgeschäften gebraucht, Alles ging mir gut von Statten; und ob ich gleich von Natur keine Neigung zur Handlung hatte, so glaubte ich boch, es sei Gottes Führung, der ich wohl würde solgen müssen, besonders da mir auch heimlich versichert wurde, daß eine reiche, schöne und rechtschaffene junge Kaufmannstochter für mich bestimmt sei, ihr Bater wolle sie mir geben und mich dann in Compagnie nehmen. Ob ich gleich an dem Allem keine sonderliche Freude hatte, so glaubte ich doch, es sei Gang der Borsehung, dem ich solgen, und die ganze Sache als ein besonderes Glückansehen nüßte.

In dieser Borftellung und Exwartung befam ich, gang gewiß ohne mein Mitwirken, ben in meiner Geschichte portommenben besondern Ginbrud, ich mußte Mebizin studiren; gut — ich für mich hatte nichts bazu gegeben, und biejenigen, die mein Schichal lenken wollten, auch nicht; benn fie fagten : es fei boch auffallend für eine vornehme Familie, einem Menschen, der noch por Kurzem Schneiberburfch gewesen sei, feine Tochter zu geben; hatte ich aber studirt und promovirt, so tonnte bas Alles benn boch füglich ausgeführt werben, ich ware bann Dottor und Raufmann jugleich. Das war Plan ber Menfchen und auch Plan meines himmlischen Führers. Balb nachher widerfuhr mir bie mertwürdige Geschichte mit bem Paftor Molitor zu Attenborn, ber mir feine Augenartana mittheilte, und bann fich nieberlegte und ftarb. Daß ich in meinem Leben nicht baran gebacht hatte, Augenarzt an werben, und bag auch weber ich, noch Jemand von

ben Meinigen, auch nur von Ferne Veranlassung zu bieser Mittheilung gegeben hatte, das weiß Gott! — und nun überlege nur Jeder, der meine Seschichte gelesen hat, was mir meine Augenkuren bis daher gewesen, noch sind, und serner sein werden! — Wer da nicht die Alles regierende Hand einer allwissenden, allmächtigen Gottheit erkennt, der hat keine Augen zum Sehen und keine Ohren zum

Boren, ihm ift nicht gu belfen.

Ich bediente mich ber erlangten Mittel zu Augenfrankbeiten, und tam baburch in Befanntichaft mit ber würdigen Familie meines seligen Schwiegervaters, Beter Benber, gu Ronsborf im Bergogthum Berg, und gegen alles Erwarten, gegen alle meine Plane und Borfate, muß ich mich ba mit einer abgezehrten, fehr schwäch-Richen Berfon am Rrantenbette versprechen - eine Handlung, woran mahrhaftig meine Sinnlichkeit nicht Schulb war; ich that es bloß aus Sehorfam gegen Gott, weil ich glaubte, es sei sein Wille, es war ba von meiner Seite an nichts bergleichen zu benten. Ich versprach mich mit Christine, ob ich gleich wußte, daß mich ihr Bater im Beringften nicht unterftuten tonnte, und bag nun bie Unterftitbung von ber vorher zu erwartenben Seite ganglich aus war. Und nun ging ich mit einem halben Laubthaler auf bie Univerfitat nach Strafburg; wie munberbar mich bort ber Herr burchacführt babe, ift aus meiner Geschichte bekannt.

Jest frage ich abermal, war es mein Plan, mich mit Christinen zu verheirathen, und war es mein Machwert, Mebizin in Straß-burg zu flubiren?

3ch tam wieber, feste mich als ausübender Arzt und

Augenargt gang ohne Befolbung in Elberfelb. erwartete ich außerorbentliche Folgen in meiner Praris: benn ich fab mid als einen Mann an, ben ber Berr besonders zu biefem Beruf ausgerüftet habe - bann bachte ich, mit meinem religiöfen Grunbtrieb für ben herrn und fein Reich au wirten, in Berbindung mit biefem, und glaubte, ich würde nun am Krankenbette ein fehr mohls thatiges Wertzeug in ber Sanb bes Berrn fein und ben Aranten nach Leib und Seele bienen tonnen, und bann bachte ich, ich wollte religiofe Bucher fcreiben, und bann meinem Grundtrieb Genuge leiften, aber von allen biefen Erwartungen tam gang und gar nichts, meine Braris war and gang und gar nicht außerorbentlich, fonbern febrorbentlich, febrgewöhnlich, außer bag meine Augenturen viel Auffeben machten; befonders waren meine Staaroperationen ausnehmend gludlich - aber auch biefe habe ich meinem eigenen Geschide gang und gar nicht zu verbanten; ich lernte fie gwar in Stragburg, aber blog, weil fie jum dirurgifden Studium geboren, bor ber Ausübung aber batte ich einen folden Schauber und Abicheu, daß ich noch wohl weiß, wie mir zu Muth war, als bie arme Frau zu Bichlinghaufen, ber felige Baftor Duller, ber Dottor Dintler in Elberfelb. umb Freund Erooft baselbft, mich gleichsam zwangen, bie Operation an ber fo eben gemelbeten armen Frau zu wagen; mit Bittern und Beben machte ich fie erbarm= lich folecht - und bie Frau fab vortrefflich - nun betam ich zwar mehr Muth, und boch noch jest, nache bem ich über fünfzehnhundert Blinde operirt habe, manbelt mich noch immer eine Augft an, wenn ich operiren foll. 36 bezeuge alfo wieberum bei ber bochften Bahrheit, daß ich im Geringsten nichts bazu beigetragen habe, daß ich Augenarzt — und noch dazu ein so ganz außerorbentlich gesegneter Augenarzt geworben bin. Das ist ganz

allein Führung bes Beren.

In welche tiefe Schwermuth ich nun verfant, als ich por Augen fab, bag auch bie Arzneikunde mein fach nicht fei, bas läßt fich nicht befchreiben; bagu tam nun noch bie brudenbe Last meiner Schulben, bie jebes Jahr betrachtlich muche, ohne bag ich es anbern und verbuten konnte - bas war mahrhafte Arznei gegen Sinnlichkeit und Leichtfinn, und beibe murben auch, Gott fei's gebantt! gang mit ber Wurzel ausgerottet - nun fab ich ganz und gar keinen Ausweg mehr: ich batte Frau und Rinder, immer wachsenbe Schulben und immer abnehmenben Berdienst — an Gelehrsamteit und Renntnissen fehlte es mir nicht, ich burchtroch alle alte und neue Bintel ber medizinischen Literatur, aber ich fant in biefer fdmankenben Wiffenschaft lauter Unwiffenschaft, alles bloge Babricbeinlichkeit und Vermuthung; jest war ich ber Arzneitunde herglich mube; aber womit follte ich mich nun nabren, und - womit meine Schulben begahlen? - ba mußte ich mich ber Borfebung auf Gnabe und Ungnade ergeben; und das that ich auch auf immer und ewig, und von Herzen, und biefe Uebergabe ift nicht allein nicht aufgehoben, sonbern fie ift bie babin immer ftarter und immer unbebingter geworben.

Religiöse Bucher? — Ja, die schrieb ich, aber ohne merklichen Erfolg: die Schleuber eines hirtenkraben, die große Panacee gegen die Krankheit des Religionszweifels, und die Theodicce

bes Birtenknaben thaten wenig Birtung, bagegen Stilling's Jugenb - ein Auffat, ben ich gar nicht jum Drud, fonbern blog einer Gefellschaft junger Leute jum Borlefen geschrieben hatte, und ben Gothe gang ohne mein Wiffen und Willen jum Drud beforberte, machte unerwartete und unglaubliche Senfation ; ich wurde bringend aufgeforbert, fortzufahren, und fcrieb nun in Elberfelb nach einander Stilling's Junglingsjahre und Wanberschaft. 3ch barf fühn behaupten, bag fehr wenige Bucher ihren Verfassern ein fo großes, ebelbentenbes und wohlwollendes Bublitum erworben haben, als eben biefes; und noch jest, nach achtunbawangig Jahren, nach fo vielen Beranberungen, Fortschritten und Rudidritten in Rultur und Literatur, ift und bleibt Stilling Mobe; man liest ihn noch immerfort mit eben ber Luft und mit eben ber Erbauung, als im Anfang; und welch einen Segen bice Buch in Ansehung ber Res ligion und des wahren Christenthums gestiftet bat, bas weiß ber Allwissende und zum Theil auch ich; benn ich tann eine Menge Schriftlicher Zengniffe biefer Babrheit aufmeifen. Stilling's Lebensgeschichte legte alfo ben orften und bedeutenben Grund ju meiner mahren Bestimmung und Befolgung meines religiöfen Grundtriebes.

Jest bitte ich wiederum, forgfältig zu bemerten, daß ich zu diesem außerorbentlich wichtigen Theil meiner Geschichte, der den Grund zu meiner endlichen wahren Bestimmung, nämlich der Befolgung meines religiösen Grundtriebs legte, im Geringsten teine Beranlassung gab, sondern daß es pur freie Bergung ber Borsehung war. Fragt man mich, warum mich mein himmlischer Führer nicht schon bamals auf meinen rechten Bosten setze? so entworte ich: bamals war noch gar Bieles an mir wegspholiren: ich war auch in meinen Grundschen noch nicht sestug; ich kämpste noch mit bem Determinismus, und dann war es auch noch lange nicht an bem Zeite

puntt, in welchem ich wirtsam sein follte.

Ms endlich bie Roth am größten war und ich weber and noch ein mußte, so murbe ich auf eine Art gerettet. an bie ich nie von Gerne gebacht hatte und bie ich mit nie batte traumen laffen : auf Beranlaffung einer Abbanblung über bie forstwirthichaftliche Benutung ber Gemeinwalbung im Fürstenthum Raffau = Siegen, meinem Baterland - womit ich einem gewiffen Freund einen Gefallen zu erzeigen glaubte, wurde ich an bie neuerrichtete Rameralfcule ju Raiferslautern in ber Pfakz zum orbentlichen, öffentlichen Lehrer ber Landwirthschaft, Technologie, Handlungewissenschaft und Biebargneitunbe, mit fechehunbert Gulben firer Befolbung berufen, und bei meinem Abzug wurben die bringenbiten Schulben, nämlich achthunbert Bulben, auf eine eben fo umerwartete Art getilgt, als in ber Schweig gulest vor britthalb Jahren ber hauptstod berfelben getilgt wurde. 3d gog also mit meiner Familie nach Lautern.

Daß bies abermal nicht mein angelegter Plan, nicht meine Führung, sonbern lebiglich und alle in Plan und Ausführung meines himmilischen Führers war; das muß Jebermann fühlen, ber nur einigermaßen des Nachbenkens

fäbig ift.

- Jeht glaubte ich aber nun gewiß, baß bas Stubinm ber Staatswirthichaft ber Beruf fei, wogn mich bie Borsehung von Jugand auf geleitet und vorbereitet habe; benn ich hatte Gelegenheit gehabt, alle die Fächer, die ich lehrte, selbst praktisch zu lernen, ich hatte Medizin kubirt, weil mir die Hülfswissenschau in meinem gegenwärtigen Beruf unentbehrlich waren. Durch diese Ansicht wurde mein religiöser Grundtrieb nicht ausgezlöscht, sondern ich gedachte ihn mit diesem Beruf zu versbinden; in dieser lleberzengung blieb ich fünfundzwanzig Jahre ganz ruhig und arbeitete mit aller Treue in meinem Beruf; dieses beweisen meine els Lehrbücher und die große Menge von Abhandlungen, die ich während dieser Zeit geschrieben habe; mein Herz dachte — besonders auch in meinem Alter, an keine Beränderungen mehr, die endlich das Heim weh zum mächtigen Mittel wurde, mich auf meinen eigenklichen Standpunkt zu stellen.

Wie unabsichtlich ich bas Heimweh geschrieben habe, bas miffen meine Lefer aus biefem letten Banbe; bie Vorbereitungen bazu, nämlich bas Sammeln vieler Sentenzen, bas Lefen humoristischer Schriften u. bergl. waren nicht im Geringsten planmäßig bei mir, aber planmäßig bei Gott - ber Entfolug, bas Beim meh berauszugeben, war so wenig vorbebacht, bag ich mich erft bagu entschloß, als mich Krieger bat, ich möchte ihm boch etwas Aesthetisches ausarbeiten; und als ich anfing, war es noch gar nicht mein Zwed, ein Wert von einer folden Bebeutung ju fchreiben, als es mir unter ben Sanben warb, und ale es fich hernach in feiner Wirtung zeigte - biefe war und ist noch ungemein groß; es wirkt wie ein Ferment in allen vier Welttheilen — bies tann ich beweisen. — Jest tam von allen Seiten die Fors berung an mid, mid gang ber religiofen Schriftftellerei ju wibmen, ich fei von Gott bazu bestimmt, u. f. w. Der graue Mann, bie Scenen aus bem Geifterreich und bie Siegegeschichte vermehrten und verftartten biefe Aufforderung meines aus vielen taufend guten Menschen bestehenben Bublitums - allein wie tonnte ich biefen Stimmen Gebor geben? Gine Menge bauslicher hinderniffe ftanden im Wege, - meine Schulben waren noch nicht bezahlt - und wo war der Kurft, ber mich zu einem folden gang ungewöhnlichen Zwed besolbete? - Antwort: ber Berr raumte auf eine berrliche und gottliche Weise bie Sinderniffe aus bem Wege - auf eine herrliche und gottliche Beife bezahlte er meine Schulben, und bas Beimweh batte ben groken, guten und frommen Churfürsten bon Baben fo vorbereitet, bag Er fich fogleich bei ber erften Beranlaffung bazu enticolok, mich auf meinen mabren Standpunkt zu ftellen.

Seht, meine Lieben! so unbeschreiblich weise und heilig hat mich ber herr endlich zu bem Ziel geleitet, wozu er mir schon in ben ersten Kinderjahren ben Grundtrieb einimpfen ließ. Moine jehige Beschäftigung ift also:

1) Fortsetung meiner Augenturen; benn biefer Beruf ift burch bes herrn Fuhrung legitimirt und

mir angewiesen.

2) Fortsetung meiner religiofen Schrift fellerei, so wie fie mir mein himmlischer Führer an

bie Band gibt, und

3) Die Austheilung und Ausarbeitung kleiner erbaulicher Schriften für ben gemeinen Dann, wozu mir Gelbbeitrage von guten chriftlich gefinnten Freunden geschicht werben, um folde Schriften

umfonst unter bas gemeine Bolt verthellen zu können. Db nun ber herr noch etwas Weiteres mit mir vorhat, bas weiß ich nicht — ich bin sein Knecht. Er brauche mich, wie es Ihm gefällig ist! — Aber ohne bestimmt seinen Willen zu wissen, thue ich auch keinen Schritt.

Jest werben nun auch wohl alle meine Lefer überzeugt fein, bag ich tein großer Mann, großer Geift ober großes Genie bin: - benn ich habe zu meiner gangen Führung im Geringsten nichts beigetragen; auch meine natürliche Anlagen mußten burch viele Mühe und auf langwierigen Leibenswegen erft mubfam bor= und gube= reitet werben; ich war blog leibenbe Materie in ber blinden Sand bes Künftlers; Thon in ber Hand bes Töpfere. Wer mich alfo für einen Mann von großen Talenten und großen Tugenben ansieht, ober mich gar ale einen großen Beiligen tarirt, ber thut mir febr uns recht: er verfährt gerade so unschicklich, als wenn einer eine alte eichene, grob und bäurisch ausgearbeitete Rifte barum für ein großes Runft= und Meifterftud rühmen und preifen wonte, weil ein großer herr toftbare Schape gum tagtichen Gebrauch barin aufhebt. Wer fich über mich wuttbern und freuen will, ber bewundere meine Rubrung, bete ben Bater ber Menschen an und bante Ihm, bag Er fich noch immer nicht unbezeugt läft und auch auf feinen beiligen Wegen Beugen ausruftet, und um bie elfte Stunde noch Arbeiter in feinen Beinberg fenbet.

Jest bitte ich nun inftanbig, Gott und ber Babrheit bie Shre zu geben und folgende Gape genau zu prufen:

1) Zeigt meine ganze Lebensgeschichte nicht unwiderftehlich, daß mich nicht menschieher Berftand und Beise beit, fonbern ber - ber ber Wenfchen Berg, Sanb: lungen und Schickfale — boch ohne 3wang ihres freien Billens - au lenten verftebt, von Anfang bis au Enbe wahrhaft nach einem porbebachten Blan geleitet, gebilbet und erzogen babe?

2) Zeigt meine Geschichte nicht ebenfalls unwiber: legbar, bag bon meiner Seite nicht bas Geringfte, weber jum Entwurf noch jur Ausführung meines Lebens: Mans geschehen sei? - weber Schwärmerei noch Irrthumer batten an jenem Plan, an beffen Ausführung Theil; benn wo ich schwärmte ober irrte, ba murbe ich immer burch bie Entwidlung eines Beffern belehrt.

3) Wenn mich alfo nun ber allweife, allgutige und allesvermögenbe Weltregent felbft geleitet, vor= und au= bereitet bat, ohne bag meber ich felbft, noch irgenb ein Menfc Antheil an feinem Blan batte: tann 36m ba fein Wert miklungen fein? - tann Er einen Irrgeift, einen Schwärmer und Obscuranten - so - leiten und führen wie mich, um bie Menfchen zu täufchen? - Ja! gubaffen tann Er's, bak fich ein Schwärmer und Verführer felbft burch · Schwierigkeiten burcharbeitet und eigenmächtig fich ein Bublitum erwirbt : benn er lakt freie Befen auch frei wirken, so lange es mit feinem hoben Rath besteben tann; aber zeige mir Giner in meinem gangen Leben, bağ ich mich irgenbwo burch Schwierigkeiten von ber Art burchgearbeitet, ober gesucht habe, mir ein Bublitum in teligiöfer Sinficht zu erwerben.

4) Folgt also nun nicht aus bem Allem, bag mein religioses Lehrspftem, welches tein anderes ift, als basjenige, welches Chriftus und feine Apoleel - und

wochher alle rechtgläubigen Rirchenväter alle Jahrhunberte burch gelehrt haben, wahr und abermals burch meine Führung legitimirt worben fei? - ich tann Ibeen, ich kann Nebenbegriffe haben, die noch unlauter, no ch nicht genug berichtigt finb, aber in ber hauptsache bes Chriftenthums irre ich fo gewiß nicht, als ich gewiß bin, bag mich Gott mein ganges Leben burch geführt unb felbft jum Beugen ber Bahrheit gebilbet hat. Inbeffen bin ich mir vor Gott mit ber vollkommenften Aufrichtigteit bewußt, daß teine meiner religiösen Ibeen burch mühfames Rachbenten entstanben ober Resultat irgend einer Debuction ber blogen Bernunft fei, fonbern alle find Aufichluffe in meinem Gemuthe, bie mir bei bem Betrachten schwieriger Bibelftellen von felbft gekommen find. Die Hauptsache bes Chriftenthums aber beruht, nach meiner Ueberzeugung, auf folgenben Grunbfaben:

1) Die heiligen Schriften, so wie wir sie gegenwärtig haben, enthalten vom ersten Kapitel des ersten Buchs Mosis an bis auf's letzte Kapitel des Propheten Raleachi, und vom ersten Kapitel des Evangeliums Maleachi, und vom ersten Kapitel des Evangeliums Matthäi an dis auf's letzte Kapitel der Apolalypse die Geschichte der Offenbarungen Gottes an die Menschen, wab sind daher die einzige zuverlässige Quelle aller derer Abersmilichen Wahrheiten, die dem Menschen zu seiner

Beftimmung nothig finb.

2) Die ersten Menschen waren von Gott vollkommen erschaffen worden, sie sündigten aber burch Ungehorsam gegen Gott, und verloren baburch das Gleichgewicht zwischen den sinnlichen und sittiichen Grundtrieben; die finnlichen wurden immer überwiegender, und daher wurde in ihrer ganzen Nachkommenschaft das Dichten und Trachten

des menschlichen Bergens bose von Jugend auf und immerbar.

3) Vorber mar auch ichon eine Rlaffe boberer geiftiger Wefen von Gott abgefallen und bofe geworden; ber Fürst biefer Wefen hatte bie erften Menfchen aum Abfall verleitet; biefe bofen Seifter tonnen bann auf ben geiftigen Theil bes Menfchen wirfen, wenn er ihnen Anlag bagu gibt; es gibt aber auch gute Beifter, bie um ben Menfchen ber find und ebenfalls auf ihn wirken, wenn es die Umftanbe erforbern. Jene bofen Beifter nebft ihrem Fürften, bem Satan, feine Engel und alle boje Menschen, nenne ich bas Reich ber Finfternif.

4) Gott bat von Emigteit ber ein Wefen ausgeboren, bas mit ihm gleicher Ratur ift, und gegen Ihn in bem Berbaltnig fteht wie ein Gobn gegen feinen Bater, baber nennt es auch die Bibel ben Cobn Gottes, ben Logos, bas Gottwort, biefer Gobn Gottes übernahm bie Führung und Erlöfung bes gefallenen menfch: lichen Gefchlechte; im alten Bunbe affenbarte Er fich unter bem Ramen Jehovah, und im neuen Bunbe als wahrer Menich unter bem Ramen Reine Chriftus.

Er ift Gott und Menich in Giner Berfon.

5) Diefer Gottmenfch Jefus Chriftus erlöste bie gefallene Menfcheit burch seinen blutigen Opfertob von ber Sünde, vom Tob und von der Strafe ber Sunden. In biefem blutigen Opfertob liegt ber Grund gur Berföhnung mit Gott, zur Bergebung ber Sünden, folglich auch ber Seligkeit. Die Sitzenlehre Chrifti, die schen in allen ihren Buntten im alten Teftament enthalten und fogar von Heiben fast volltommen gelehrt worben ift, bient nur blog bagu, bamit man prüfen könne, ob ber blutige Opfertod Christi, und in wie fern er an einem Menschen seine Birkung gethan habe? — Sie ist natürsliche Folge des Erlösungsgeschäfts, aber ohne diese eben so wenig gottgefällig auszullben möglich, als daß ein Kranker die Geschäfte eines Gesunden sollte versrichten können.

- 6) Jefus Chriftus fand bon ben Tobten auf und wurde baburch auch bie Grundurfache ber Auferstehung ber Menfchen, bann fubr er gen himmel und übernahm Die Weltregierung. Er ift alfo jest ber Bott, ber Alles regiert, alle Schichale ber Menschen lentt, und im Großen wie im Kleinen, im Gangen wie im Ginzelnen, Alles jum großen Ziel ber Menschenerlösung leitet und enblich Bu bem Enbe fteht Er mit allen feinen binausführt. mabren Berehrern und treuen Dienern, nebst ben beiligen Engeln, als bas Reich bes Lichts, bem Reich ber Finfternif gegenüber; beibe tampfen fo lange gegen einanber, bis bas lette gang übermunden und fo bas Erlöfungsgeschäft vollendet ift; bann überantwortet ber Gobn bem Bater wieber bas Reich, und biefer ift bann wieber Mes in Allem.
- 7) Gott will und muß in Jesu Christo, in seinem Ramen, das ist: in seiner Person angebetet werben. Gott außer Christo ist ein methaphysische Unding, das sich die kuhne Vernunft von der Idee eines höchst volltommenen Menschen abstrahirt hat; dieses Unding, das nirgends als im Kopf der Philosophen eristirt, an beten, ist pure Abgötterei. In Christo sindet mannur den Bater der Menschen, nur da will und kann er angebetet werden.

8) Der heilige Beift, ber Beift bes Baters unb bes

Sohnes, ist wahrhaft Ein Wesen, mit dem Bater und dem Sohn gleicher göttlicher Ratur. Er ist eine moralische göttliche Liebeskraft, die von Beiden ausgeht, so wie Licht und Wärme von der Sonne ausstrühlt; seit den ersten Pfingsten dis daher ist er beständig wirksam; Jeder, der von Herzen an Christum glaubt, seine Heilselehre annimmt, sein Sündenelend herzlich bereut, und unn mit inniger Sehnsucht wünscht, von der Sünde frei und ein wahres Kind Gottes zu werden, der zieht nach dem Berhältniß seines Glaubens und in dem Grad seiner Sehnsucht den heiligen Seist an, so, daß dann seine sittlichen Kräste immer mehr und mehr gestärtt, und seine sinnlichen je mehr und mehr geschwächt werden.

Dies ist mein beständiges wahres, burch viele Brüsfungen, Ersahrungen und Läuterungen bewährtes Glausbens-, Lehrs und Lebensspstem, welches ich nicht durch Spekulation und durch Bemühung des Kopses, sondern während meines vielsährigen Kingens nach Licht und Bahrheit, aus Drang und Bedürsniß des Herzens, einzeln, nach und nach, wie seltene Goldkörner, an meinem mühseligen Pilgerwege ausgelesen, gesammelt und dann in ein vernünstiges Ganzes gebracht habe. Es ist das reine, durch keine Sophisterei und Modeeregese getrübte Dogma der heiligen Schrift, auf desse Gewisheit und Bahrheit ich leben und sterben will.

Dieser alten driftlichen Glaubens= und Seilslehre fieht nun die neue Auftlärung gerabe gegenüber; eble und Bahrheit liebende rechtschaffene Männer ziehen die lestere der ersten aus dem Grunde vor, weil sie überzeugt find, daß die durch die Auftlärung modifizirte Religionslehre der menschlichen Bernunft

augemelfener fei, als jenes altehriftliche Suften ; fie baben baber eine Gregese, eine Bibelerklarung erfunben, bie gu ihrer Philojophic paßt ; allein bie guten Manner merten ober merten nicht, daß die Tendenz biefer neuen Aufe klärung auf bloge Naturreligion hinstrebt, beren Dogma bloge Sittenlehre ift, die am Ende die Seudung Chrifti gang unnöthig macht und ber Bibel nicht mehr bebarf. Da nun aber weber bas afthetische Gefühl, noch bie Schönheit ber Tugenb, bie burch ben Fall Abams verlorenen fittlichen Krafte geben fann, fo nimmt unter ber herrichaft ber Auftlarung bie Sittenlofigfeit unauf: haltbar zu, bas Berberben machet mit beschleunigter Bewegung, die Menschheit findt in die allerfinnlosefte Barbarei gurud, und bie göttlichen Gerichte üben ftrenge und gerechte Rache über ein Bolt ans, bas alle Mittet jur fittlichen Befferung und Beredlung verachtet.

Dagogen beweist die Erfahrung aller Jahrhunderte an Millionen einzelner Menschen, daß die altchristliche Glaubenslehre ihre Anhänger zu guten und heiligen Bürgern, Ehegatten, Freunden, Eltern und Kindern gestildet habe; die Aufflärung kann wohl hin und wieder einen honneten Menschen und bürgerliche Tugend — aber doch nur zur Noth — zu Stande bringen; ein solcher Rensch kann zu Zeiten eine glänzende That ausüben, aber im Berborgenen, völlig undekannt, aus wahrer Gottes: und Menschenliebe, auch den Feinden, mit Aufsopserung, Wohlthaten erzeigen, das ist schlechterdings wur da möglich, wo der Geist Christi herrschand ist.

Nun entsteht aber bie höchst wichtige Frage, woher es boch komme, baß folche eble Wahrheit lies benbe Männer bei allen biefen unzweifels baren Erfahrungen, benn boch noch immer bei ihrem Auftlärungesthitem bleiben? Hierauf bient zur Antwort: es gibt zwei Prämissen — zwei Grunblagen aller religiösen Demonstration; find biese Prämissen falsch, so wird auch jede mathematisch richtige Beweissührung falsch und unrichtig: und bas ift hier gerabe ber Kall.

Die ganze christiche Glaubenslehre gründet sich auf folgenden Grundsat: Gott schuf die ersten Mensichen als frei wirkende Sesen, mit der Tendenz zu immer wachsender sittlicher Vollkommenheit, und damit in gleichem Schritt gehenden Genuß des höchsten Gutes; sie ließen sich aber durch ein unbekanntes böses Wesen verführen, daß sie ihre Tendenz zu immer wachsender sinnlicher Vervollkommung, und damit in gleichem Schriftz gehenden Genuß der irdischen Süter anwendeten. Diesen Grundsat sehrt uns die heilige Schriftz und daß er unzweiselbar wahr sei, das lehrt uns eine beinahe sechstausendsährige Ersahrung. Hieraus folgt nun unswittelbar:

Bare ber Mensch in seinem natürlichen Zustande geblieben, so wäre ihm auch die Befolgung der Sitten kehre natürlich gewesen, sein Kopf hätte sie ihm gesagt und sein Herz hätte sie befolgt; dann war also die Naturreligion die einzige wahre. In dem gegenwärtigen gefallenen Zustand aber, wo die Sinnlichkeit allwaltend herrscht und die sittlichen Kräste gelähmt sind, kaun man von dem schwächern Theil nicht fordern, daß es das Stärkere überwinden soll, solglich ist in der Natur kein

Beg zur Erlöfung, sonbern ber Schöpfer muß wieberum ins Mittel treten, wenn bie Menschheit gerettet werben foll.

Wer nun auf biefe Borberfage eine richtige logische Demonstration gegründet, ber findet die ganze chriftliche Heilslehre fehr vernünftig, und die heutige Auftlarung

fehr unvernünftig.

Der Grundfat ber Auftlarung aber ift nun folgender: bie gange Schöpfung ift ein gufammenban= genbes Bange, welchem ber Schöpfer feine geistigen und physis en Kräfte angeschaffen, und ihnen ihre ewige und unveränderliche Gefete gegeben hat, nach welchen fie unaufhaltbar wirken; fo bag alfo nun teine gött= liche Einwirkung mehr nothig ift; folglich geht Alles in ber gangen Schöpfung einen unabanberlichen nothwenbigen Gang, ber bas allgemeine Befte aller Wefen gum 3med hat. Die Menschenklaffe ift ein Theil biefes Bangen, und bie emigen Gefete ber Ratur wirten fo, bag ber freie Bille jebes Menfchen bei jeber hanblung fo gelentt wirb, bag er bas thut, was er feiner Bestimmung nach gu thun bat. Die Sittenlehre enthält bie Befete, nach benen ber freie Bille geleitet werben muß. Diefer Grunbfat ift ber eigentliche Determinismus, und man mag fich verfteden und vermahren wie man will, bei allen, auch ben gemäßigsten Reologen, ift er mehr ober weniger offener ober berftedter, bie Grundibee von Allem.

Wie mag aber wohl die Bernunft zu biefer Ibee gestommen fein? — Antw. Auf einem sehr natürlichen Wege;

fie fuchte fich von bem Dafein eines bochften Befens au überzengen, und bann auch feine Natur und Gigenschaften zu ergrunden; und ba fle in ber gangen finnlichen Schöpfung tein anderes vernünftiges Wefen tennt, als fich felbst, fo abstrabirt fie alle Schranten von ber menschlichen Seele weg, und findet alebann eine unendliche, vernünftige, allmächtige, allwissenbe, alliebenbe, allgegenwärtige menschliche Seele, bie sie nun Gott nennt; so wie nun ein menschlicher Runftler ein Kunstwerby 3. B. eine Uhr macht, biefe Uhr aber febr unvolltommen feinmwürde, wenn ber Runftler immerfort balb bier, balb ba ein Rabden breben, ruden, ober auf irgend eine Art immer nachhelfen mußte, fo hat der bochft vollkommene Runftler auch eine Daschine nemacht, die aber, eben barum, weil ber Meifter höchst vollkommen ift, auch bochft vollkommen fein muß, und alfo nirgende einer Nachhülfe ober Mitmirtung bes Runft: lere nothig haben barf.

Daß aber bieser schreckliche Grundsak nicht wahr ist, das sagt uns unser eigenes Freiheitsgefühl, aber auch eben die nämliche Vernunft: benn wenn er wahr wäre, so wäre — man mag sich brehen und wenden wie man will — jede menschliche Handlung, so wie sie geschieht, vom Schöpfer bestimmt. Die gräulichsten Thaten, die irgend nur Menschen begehen können, und die schrecklichsten Leiden, die sich die Wenschen unter einander zufügen, alle die Unterdrückungen der Wittwen und Waisen, alle Gräuel des Kriegs u. s. w., das Alles hat der Gott der neuen Auflärung gewollt: denn Er hat ja die Natur so eingerichtet, daß das Alles erfolgen mußte, u. s. w.

Daß jebe nur einigermaßen vernünftige Bernunft vor biefem gewiß logifch richtigen Folgefat gurudbeben muß

wird Niemand läugnen — folglich steht hier die Bernunft mit fich selbst im Widerspruch, und wo das der Fall ist, da hört ihr Gebiet auf, da ist ihre Grenze. Schrecklicher läßt sich nichts denken, als wenn man die menschliche Bernunft, besonders in unsern Zeiten, wo der undändigste Lurus und die undändigste Sittenslossetzeit mit einander wetteisern, auf solche Bege leitet — und nun das noch gar christliche Religion nennen will — o der ungeheuern Gottessäfterung!

Meine Lieben! seib entweber ganz Christen nach bem wahren altzevangelischen Spstem, ober seib ganz Naturazlisten, so weiß man boch, wie man mit euch baran ist. Denkt an Laobicea. Der Mittelweg hier ist eine Kalle, bie ber Satan ben Menschen gestellt hat.

Liebe Brüber! liebe Schwestern Alle! wir wollen uns an ben Bater unsers Herrn Jesu Christi, an Jesum Christum und seinen Geist treulich halten, die heiligen Schriften alten und neuen Testaments, so wie wir sie haben und wie sie der gesunde Menschenverstand verssteht, für unsere einzige Glaubens: und Erkenntnisquelle annehmen; Er kommt balb, und bann wird Er unsere Treue gnäbig ansehen. Amen!

Del. Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute te.

Du, ber bu auf bem ew'gen Throne Das Schickal aller Besen wägft!
Auf beinem Haupt die Strahsenkrone
Bon Myriaben Belten trägft!
Umkreist vom heer ber Seraphinen,
Umglänzt mit siebenfachem Licht!
Im Jubel Aller, die dir bienen,
Berschmäh' ben Staub vom Staube nicht!

Merkt auf, Ihr himmel, hör' bu Erbe! Des Donners Brüllen schweige still! Danit mein Lieb verstanden werde, Das ich dem Herrn jest singen will: Ihr Sänger am krystallnen Meere, Ach leiht mir Euer Harfenspiel! Auf daß ich meinen Filhrer ehre, Ach, daß ihm doch mein Lied gesiel!

Du unaussprechlich holbe Liebe,
Du meines Wesens Element:
Ach sieh' boch, wie aus reinem Triebe
Mein Herf in beiner Liebe brennt!
Ich war ein Nichts, ein Nichts im Staube,
Und bu, mein Alles, wähltest mich:
Durch lange Prifung wuchs mein Glaube,
Und meine Sehnlucht fande bich.

Du wählt'st jum Schauspiel beiner Führung, Bum Zengen beiner Bahrheit nich. Rum spricht mein herz mit tiefer Rührung: Wein Gott! ich leb' und sterb' für bich. Ja, sa ich will bich treu bekennen! Berleih mir Kraft und Muth bazu! Rein Schilfal soll mich von dir tremnen, Wo ift ein solcher Freund wie bu?

Du Geber aller guten Gaben!
Fanbst in ber niebern Hütte mich;
Du fanbst ben armen Bauernknaben,
Du fabst mich und erbarmtest bich!
Du merktest auf bes Baters Fleben,
Der Mutter Seufzen börtest bu!
Run sprachst bu Ja! es foll gescheben!
Und wehtest Geift und Araft mir gu.

Run wogst bu auf ber golbnen Bage Des Schickfals meine Leiben ab: Bestimmtest auch die Zahl ber Tage, Bon meiner Biege bis zum Grab; Entwarfft zu meinem Birkungstreife Schon bamals ben erhabnen Plan, Und zeigtest zu ber Pilgerreife Bon weitem mir die steile Bahn.

Ein Engel am Erlöfers Throne Befam nun auch Befehl von bir; Er legte ab die Perlenkrone Und kam in Ernst gehüllt zu mir. Er schien bas Mittelb nicht zu kennen, Als wüßt' er von Erbarmung nichts. Bielleicht wirst du ihn einst ernennen Zum Herold beines Beltgerichts.

Er führte mich mit Engelstreue Durch meiner Jugend bunte Flur. Ich folgte ihm mit banger Scheue Und sah auf seine Winke nur. Bald folgt' ich ihm durch rauhe Lüste, Mit wundem Fuß auf Dornen nach; Bald schleppt er mich durch Felsenklüste.— So war mein Schickfal Tag für Tag.

Oft schien ein zweifelhafter Schimmer Das Ende meines Bege zu sein; Ich eilte flarfer, hoffte immer Dich balb bes froben Ziels zu freun; Allein auf einmal rift ber ftrenge Begleiter mich von meiner Bahn, Und führt' aufs Reue durchs Gebränge Den steilen Felsen mich hinan.

3ch trug auf allen meinen Begen Der Schulden centnerschwere Laft. Bie Besthauch wehte mir entgegen Die Schwermuth — ich erftidte fast. Rein Oftwind fächelt mit dem Flügel Dem nüben Bilger Rühlung zu; 3ch fand auf teinem Blumenhügel 3m milben Schatten sanfte Ruh.

So wantt' ich auf bem Thränenpfabe Durch manche Krümmung bin und ber. Auf einmal firabite Hulb und Gnabe — Und meine Bürbe war nicht mehr. Mein Führer nahm mit ftarten Armen Die Last von meiner Schulter ab; Mit einem Blide voll Erbarmen Warf er sie in das Thal hinab.

3ch wallte leichter, both noch immer Beschwerlich, meinem Führer nach, Bis endlich mir ein heller Schimmer Berkündigte ben nahen Tag. Er kam — er kam, der goldne Morgen, Nun jah ich nich am frohen Ziel! Run schwanden ste, die bangen Sorgen, — Ertönte laut mein Saitenspiel!

Stimmt ein, Ihr Sanger, bort am Throne, Stimmt in mein Lieb im Thränenthal; Bis ich einst in ber Kämpferkrone, Dort bei bes Laumes Hochzeitsmahl, Im Harfenjubel hoher Feier Mit Such Jehovah preisen kann; Mit Bruberhulb umfaßt mein Treuer, Mein Führer mich und lächelt bann.

Bis bahin ströme Gottes Frieben Und hohen Muth ins matte Herz, Und leite meinen Gang hienieben Und meine Richtung himmelwärts! Nun will ich goldne Körner streuen, Mun beine mich nach beinem Rath! Und laß auch enblich wohl gebeiben Des müben Pilgers Thränensaat!

## VI.

## Heinrich Stilling's Alter,

von ibm felbft beschrieben.

Gin Fragment.

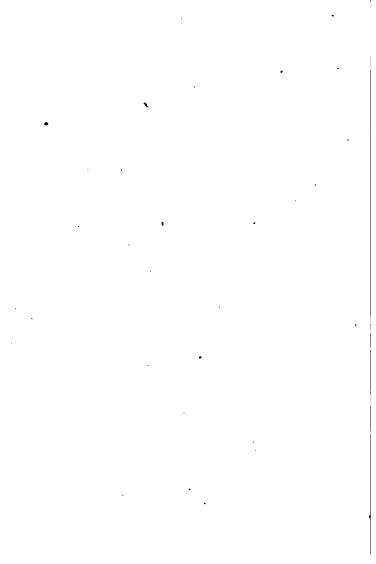

## geinrich Stilling's Alter,

von ibm felbft befdrieben.

Balb am Ziel meiner Wallfahrt, im Anfange meines sie ben und siebenzig sten Lebensjahres, nach einem Jahr burchkämpfter körperlicher Leiben, Magenkrampf und Entkräftungen, burchweht mich gleichsam ein heiliger Schauer. Die große Reihe burchlebter Jahre geht wie Schattenbilber an ber Wand vor meiner Seele vorüber, und die Gegenwart kommt mir vor wie ein großes seiersliches Bild, das aber mit einem Schleier bedeckt ist, den ich erst lüften werbe, wenn meine hülle im Grabe ruht und der Auserstehung entgegen reift. Gnade und Barmsherzigkeit, Seligkeit durch die Versöhnungsgnade meines himmlischen Führers wird von biesem Bilde mein ganzes Wesen durchstrahlen. Hallelujah!

Es sieht boch jett ganz anders um mich her aus, als wie ich meine Umgebungen in Heinrich Stilling's Jugend beschrieben habe. Mein Alter und meine Jugend sind gar verschiebene Standpunkte; ich site nicht mehr im kleinen dunkeln Stübchen zwischen Sonnenuhren, am eichenen Umklapptisch und nabe für den Nachbar Jakob

an einem Bruftlat ober mache Knöpfe an ben Sonnstagsrock für Schuhmachers Beter. Eberhard Stilling schreitet nicht mehr im leinenen Kittel fräftig umher, und Margareth kommt nicht mehr emsig, um hinter dem Ofen im bunten Kästchen Salz in die Suppe zu holen. Nicht mehr schnurren die Räder meiner blüshenden Muhme um die Dellampe her, und die Stimme

ihres Befanges ift längft verhallt.

Oheim Johann Stilling kommt nicht mehr, uns staunenden Zuhörern von seinen neuen Entdedungen in der Elektrizität, Mechanik, Optik, Mathematik und dergleichen zu erzählen. Nein! es sieht nun ganz anders um mich her aus. Da sitze ich auf dem bequemen Großwaterstuhl vor meinem vielgebrauchten Pulte, und an den Wänden um mich her hängen Pfänder zur Erinenerung an meine nahen und fernen Freunde. Meine viele Jahre lang schwer leidende und schwer geprüfte Elise wankt um mich her und besorzt Gegenwart und Zukunst, und meine jüngste Tochter Christine geht ihr an die Hand und sührt ihre Verordnungen aus. Sie ist die einzige von meinen Kindern, die noch bei mir, ist und die mich oft durch ihr Klavierspielen ermuntert und erquickt.

Meine Tochter Hanna lebt mit ihrem lieben Schwarz und zehn Kinbern zu Heibelberg im Segen; ihre alteste Tochter ift mit bem Professor Bomel in Hanau verheirathet und hat mich mit einem Urentel beschentt, bessen Pathe ich bin; und ber alteste Sohn Wilhelm war Rettor an ber Schule zu Beinheim an ber Bergstraße, und auch Diakonus baselbst; jest ist er hier Hosmeister und Erzieher bes einzigen Sohnes

unseres würdigen Staatsministers, des Herrn von Bertscheim. Die Universität Heidelberg gab ihm das Doktorzbiplom der Philosophie wegen seines Fleißes, wegen seiner Kenntnisse und gestiteten Betragens; auch dieser besucht mich beinahe täglich. Mein Sohn in Rastadt lebt mit seiner Frau und sechs Kindern im Segen. Der Herr sührte ihn schwere Wege, aber er geht sie mit den Seinigen, wie es dem Christen geziemt; seine älteste Tochter Auguste ist auch bei mir, um im Graimbergischen Institut zum ehrbaren christlichen Frauenzimmer gebildet zu werden; auch diese hilft mir meine alten trüben Tage erheitern.

Da die würdige Stifterin bes eben gebachten Inftis tute, bie Frau von Graimberg, bie Erziehung ber beiben großherzoglichen Prinzeffinnen übernommen und meine britte Tochter Amalia als Gehülfin ins Schloß . mitgenommen hat, fo hat nun meine altere Tochter Raroline bie Führung bes Inftitute ale Borfteberin angetreten; ihr ichoner Wirtungefreis erheitert ben Abend meines Lebens, und beibe Tochter besuchen und beibe Eltern fast täglich. Enblich verlebte auch mein zweiter Sohn Friedrich noch bas lette halbe Jahr bei uns, ehe er als Kameralift und Dekonom feine Laufbahn in Rugland antritt; feine Guitarre und fein fconer mannlicher Gefang verscheuchen mir manche trube Stunbe. Doch mir fällt eben ein, bag bie Grogvater und Groß= mutter gar gesprächig werben, wenn von ihrer Familie bie Rebe ift; um nun nicht in biefen Fehler zu verfallen, will ich lieber einlenten, und ben Faben meiner Lebens= geschichte an Stilling's Lebrjabre anknupfen.

Bei meiner Ankunft in Beibelberg im September 1803, erfuhr ich, bag ber Großherzog, bamals noch Churfurft, in Mannheim fei, ich fuhr alfo bes anbern Tages babin, um Ihm personlich meine Ankunft anguzeigen und mich Ihm zu empfehlen. Er empfing mich febr gnabig und fagte : "Ich freue mich, Sie in meinem Lande zu wiffen; ich habe von Jugend auf ben Bunfch gehabt, ber Religion und bem Chriftenthum alle meine Kräfte zu wibmen; allein Gott bat mir bas Regenten= amt anvertraut, bem ich alle meine Kräfte fculbig bin ; Sie find nun ber Mann, ben Gott gu biefem 3med gubereitet hat. Ich entbinde Gie baber von allen irbifchen Berbindlichkeiten und trage Ihnen auf, burch Ihren Briefwechsel und Schriftstellerei Religion und praktisches Chriftenthum an meiner Stelle zu beförbern ; bazu berufe und befolbe ich Gie."

Das war nun auch meine politische und rechtsträftige Bocation zu meinem künftigen Beruf, der nichts sehlte, als eine schriftliche Aussertigung, die ich aber nicht für nöthig hielt, indem ich wohl wußte, daß mich deßfalls Niemand in Anspruch nehmen würde. Ich kehrte also mit einer innigen Scelenruhe nach Heidelberg zuruck, denn nun war ja der große Grundtrieb, der von der Wiege an mein Inneres gedrängt hatte, bestriedigt. Nur ein Hauptpunkt störte, ungeachtet meines unerschütterlichen Bertrauens auf meinen himmlischen Führer, meine Ruhe: ich sand Alles in Heidelberg ganz anders, als ich es vor zehn und einem halben Jahre verlassen, als ich es vor zehn und einem halben Jahre verlassen, derschiedenes noch theurer; man hatte uns geschrieben, wir sollten unser Hausgeräthe verkausen, denn wir könnten es in

Heibelberg besser wieber anschaffen; allein wir fanden es ganz anders. Unsere schönen Möbels gingen in Marburg für geringe Preise fort, und wir mußten schlechtes Geräthe für theure Preise bafür anschaffen; kurz, der Zug von Marburg nach Heibelberg, nebst der völligen Einrichtung am letztern Ort, kostete gegen tausend Gulben; ich konnte dies noch von dem Segen, den mir meine Reisen gebracht hatten, bestreiten; aber zur Nachhülfe blieb auch nichts übrig.

In Marburg hatte ich gegen britthalbtaufend Gulben einzunehmen, und fie auch bei aller Sparfamteit gebraucht, ohne etwas übrig zu behalten; Berhaltniffe, bie ich bem Bublitum nicht entbeden und nicht erklären fann, vermehrten meine Ausgaben beträchtlich. Diefe Berhaltniffe waren nun beinahe noch immet bie nämlichen, und fie ju bestreiten, hatte ich kaum die Halfte von meinem Marburger Einkommen einzunehmen. Go wie wir Beibe, ich und meine Frau, am Schluffe bes Jahres 1803 nach und nach biefe Entbedungen und Erfahrungen machten, und fanden, bag wir in Beibelberg im Geringften nicht wohlfeiler haushalten konnten, als in Marburg, fo lagerte fich schwarze Schwermuth wie ein Berg auf meine Seele; meine Vernunft fprach febr lebhaft und laut: "Du baft nie einen Schritt gethan, bich eigenmächtig ans ber Lage ju feben, in bie bich bie Borfebung geführt hatte: barum half bir bein himmlischer Führer auch mächtig burch. -Ist bies aber auch jest ber Fall? — Haft bu weber mittelbar noch unmittelbar bagu beigetragen, bag bich ber Churfürft von Baben hieher berufen hat? War bein Grundtrieb, für ben herrn und fein Reich zu wirten, rein? Lag nicht in ber Tiefe beiner Seele auch bie Gitel-

teit verborgen, als ein großes Licht in ber Kirche Gottes au glangen und burch beine Schriften in aller Belt berühmt zu werben? - Und endlich: gibt es wohl höhere Pflichten, ale bafür zu forgen, bag Frau und Rinber nicht in Mangel und Armuth gerathen? - Und ift es zu verantworten, wenn man die Mittel, die die Borsehung bazu an bie Hand gegeben hat, gegen eine Lage vertauscht, die boch bei allem guten Meinen und guten Willen noch im Duntel ber Zufunft verhüllt ift ? u. f. w. Alle biefe Fragen ftanden wie strafende Richter vor meiner Secle, und ich tonnte fein Bort ju meiner Bertheibigung vorbringen. - Großer Gott! wie mar's mir ju Duthe! - Ich fand nun teinen anbern Ausweg, als mich burch bie ftrengfte, genauefte und unparteiifche Selbstprufung zu erforschen, wie es in Ansehung aller biefer Bunkte mit mir ftebe?

Bei diefer Untersuchung fand ich nun, was alle Abamstinder in solchen Fällen finden, daß Alles, was sie beginnen und wortn sie mitwirken, mit Sünden besteckt ist, aber in der Hauptsache meiner Führung fand ich nichts, das mir zum Borwurf gereichen konnte, denn alle Umstände, die meinen Wirkungstreis, meine Vershältnisse und meine Lage in Marburg bestimmten, gaben mir einmüthig den Wink, mich von diese m Standhunkte zu entsernen; was aber nun diesem Wink vollends das Siegel eines göttlichen Beruss aufdrückte, war, daß es einen Fürsten gab, der gerade einen solchen Nann brauchte, bessen Grundtrieb, für den Herrn und sein Reich zu wirken, bei ihm herrschend war, und daß dieser Fürst diesen Mann kannte und liebte; ein Fall, der wohl der einz zige in seiner Art ist.

Schon im verfloffenen Sommer, als mir ber Churfürst schrieb, er konne mir jest 1200 Bulben geben, ich möchte kommen, er würde nach und nach meine Umftanbe verbeffern, eröffnete ich ibm, bag ich bavon nicht leben und bestehen konnte; ba aber barauf kein Entschluß folgte, so überlegte ich noch einmal Alles genau, und fühlte nun bie Bflicht, bem Rufe gu folgen, benn ich war überzeugt, bag er ber Ginzige fei, ben ich in meinem

gangen Leben erwarten tonnte.

Bei ber Prüfung, ob mein Grundtrieb, für ben Herrn ju wirten, rein fei, ober ob fich nicht auch insgeheim bie Eitelfeit mit einmische, ein großer und burch meine Schriften berühmter Mann zu werben ? fand ich, bag alle unsere besten Werte im gottlichen Lichte bie Probe nicht aushalten; aber ich fant auch, bag ich, wenn bie Eitelleit mein Grundtrieb mare, gewiß ben Beruf nicht wählen wurbe, ber gerabe ber Berachtung und bem Wiberspruch ber großen Manner biefer Zeit am meiften ausgesett ift. Nachbem ich biefes Alles im Reinen hatte, fo war nun von Berforgung meiner Familie nicht mehr bie Rebe; benn ich war überzeugt, bag ich ben Willen meines himmlifchen Führers befolgt hatte, fo fummerte mich bas nicht mehr. Wie herrlich ber herr mein Bertrauen legitimirte, bas wird ber Berfolg biefer Gefchichte zeigen.

Den Schluß bes Jahres 1803 brachte ich nun mit Einraumung meiner Bibliothet und mit ber volligen Einrichtung meines Schreibpultes und meiner Stubirftube ju, welche Geschäfte aber burch eine Menge Briefe und Gefuche, auch von Augentranten, fast täglich unterbrochen wurben. Go befchlog ich bies für mich fo mertwürdige Rabr, und fing bann bas 1804te mit ber Fortfetung

meiner Lebenegefchichte, mit Beinrich Stilling's Lebrighren an. Diefe Schrift, nebft ber Ausarbeitung bes 15. Beftes bes grauen Mannes und ein paar Ergablungen in Afchenberg's Tafchenbuch beichäftigten mich biefen Winter, ber überhaupt für mich und bie Meinigen febr leibend mar : benn unfere Raroline murbe gefährlich trant, und unfere jungfte Tochter Chriftine betam ein Befdmur am linten Armi, bas einen Rnochenfraß, Lähmung ober gar ben Tob befürchten ließ; Raroline murbe endlich wieber gefund, aber Chris ftine, bamale im fünften Jahre, ichien nach und nach auszuzehren und unheilbar zu werben; jugleich fam ce nun auch bagu, bag mein Gelbvorrath auf bie Reige ging, folglich wieber bon boberer Sand geholfen werben mußte; biefe Bulfe gogerte aber auch nicht: benn gegen bas Enbe bes Monats Marg erhielt ich einen Bricf aus ber Oberlaufit von einer fehr verehrungemurbigen Freunbin, bie mich aufforberte, ju tommen, inbem viele arme Blinde und an ben Augen Leibende meine Gegenwart erforberten; biefe Reisekoften murben vergutet werben, und ich murbe ichon unterwege 200 Thaler (360 Bulben) aur Unterftütung antreffen.

Wir bankten bem Herrn für seine fortbauernbe gnabige Führung, und fingen nun an, und zu bieser weiten Reise vorzubereiten; benn von Heibelberg bis Herrnhut, ober lieber Görlit, wohin ich auch berufen wurde,

find es 80 beutsche Meilen ober 160 Stunden.

Meine erste Schulbigkeit-war nun, bem Churfürsten von bieser Reise Rachricht zu geben, ich fuhr also nach Karleruhe, wo ich einige vergnügte Tage in seiner Gessellschaft zubrachte.

Bei biefer Gelegenheit trug er mir auf, mit Gliebern ber Unitätsältesten = Conferenz zu Bertholsborf zu reben, benn er munsche sehr, daß im Babischen ein Brüberge= meinbeort angelegt werben möchte. Dann nahm ich Abschieb von ihm und kehrte wieber nach heibelberg zurud.

Obgleich unsere Freundin Julie Richerz mit wahrer Muttertreue für unsere zwei kleinen Mädchen sorgte, so siel es boch, und besonders meiner Frau schwer, die kleine elende Christine auf so viele Wochen zu verlassen; indessen, es war nicht zu andern: benn ich, als ein G4jähriger Mann, konnte wegen meiner öftern Anfalle

vom Magentrampf nicht allein reifen.

ø

1!

16

ŗ,¥

.

i

100

16

130

1

V

3

c (t

ili.

ng **t** 

0 F.3

a (\$

Den 3. April 1804 traten wir also unsere Reise mit unserem eigenen Wagen und mit Extrapost an; das Frühlingswetter war ungemein angenehm; zu Heibelberg und die Bergstraße hinab blühten die Mandels und Pfirsichbäume in voller Pracht; die ganze Natur schien und anzulächeln und eine vergnügte Reise zu vertünden; allein wir täuschen und, denn als ich am Nachmittage zwischen Darmstadt und Frankfurt den Felbberg in der Ferne sah, wie er noch von oben herab bis zur Hälfte mit Schnee bedockt war und daß die Wetterauerzgebirge noch in dies Winterlieid gehüllt waren, so sing ich an zu fürchten, denn ich kannte den Weg nach Herrenhut noch von der ersten Reise her; wir kamen den Abend in Frankfurt an.

Es kann ben Lesern ber Geschichte bes Abends meines Lebens sehr gleichgültig sein, wie es uns von einem Tage zum anbern auf allen Posistationen ergangen ist; genug, es war eine mühselige Reise: Magenkrämpse von innen und beständige Gesahr von Witterung und bosen Wegen

von außen waren an der Tagesordnung; es gab aber auch mitunter Erquidungen und Frühlingstage; freilich felten, aber besto angenehmer und stärkenber waren sie.

Daß unterwegs bie 200 Thaler unser warteten, bas

versteht fich von selbst.

Wir hielten uns auf biefer Reise ein Paar Tage in Kassel, einen in Eisenach und anderthalb in Erfurt auf. Endlich tamen wir den 19. April des Abends nach Kleinwelke, einem Brüdergemeindeort, nahe bei Bauten, in der Oberlausit.

Hier fing nun ichon mein Birtungstreis an, zu bem ich burch biese Reise berufen war: Staar= und Augenpatienten aller Art tamen in Menge, und ich biente ihnen in Schwachheit so viel und so gut ich tonnte.

Den 23. reisten wir von Kleinwelke nach Herrenstut, wo wir im Gemeinlogis einkehrten und auch alsbald von verschiedenen lieben Freunden besucht wurden. In Herrenhut genossen wir die Früchte der Brudersliebe in ihrer ganzen Fülle, und der Herr gab mir auch Gelegenheit, viel zu wirken und vielen Leibenden zu dienen.

Ich trug auch ber Unitätsältesten-Conferenz in Bertholsborf ben Bunsch bes Chursürsten von Baben, einen Brübergemeinbeort in seinen Staaten zu haben, vor; allein da man eben im Begriff war, die Gemeinde Königsfeld auf dem Schwarzwalde im Bürttembergischen, nahe an der badischen Gränze, zu gründen, so konnte aus einem doppelten Grunde obigut Bunsch nicht gewährt werden; erstlich, weil die Anlage eines solchen Gemeindeorts sehr viel koset, und zweitene weil Königsseld an der badischen Gränze liegt, ein zweite Gemeinde in der Nähe also überstüssig sein würde Artig ift es inbeffen, daß einige Jahre später durch einen Ländertausch Königsfeld unter Badische Hocheit tam und also Karl Friedrichs frommer Wunsch boch noch erfüllt wurde.

Wir blieben bis ben 9. Mai zu Horren hut und fuhren bann um 11 Uhr fünf Stunden weiter nach Gorlit, wohin ich auch von Augentranten berufen wurde.

'n

1

1

1

, ir

12

115

(ict

11.11

مَنْهُ إِنْ

 $t_{ij}$ 

und in

Görlit ist eine äußerst angenehme, sehr nahrhafte und blühende Stadt; sie liegt auf einer schönen fruchtsbaren Sebene, die sich gegen Morgen durch einen selsigen Absturz an das Flüßchen, die Reiße, anschließt. Auf diesem Felsen steht die prächtige Peter=Paulstiche, die durch ihre große und wunderdare Orgel, durch ihre große Glode und unterirdische Kirche berühmt ist; der Sonnenausgang über das Riesengebirge ist in dieser Stadt ein herrlicher Andlick. Gegen Südwesten in einer kleinen Entsernung steht der Berg, die Landeskrone, ganz einsam; hier scheint er gar nicht hoch zu sein, und doch sieht man ihn in der ganzen Lausit, sobald man nur ein wenig in die Höhe kommt. Die Ursache ist, weil in dieser Gegend das ganze Land am höchsten ist.

Görlit war mir auch von einer anbern Seite her merkwürdig. Der berühmte Jakob Böhm war hier Schuhmachermeister und Bürger; es war mir außerorsbentlich rührend, sein Andenken noch so blühend und im Segen zu sinden; man macht sich in Görlit eine Ehre daraus, daß Böhm Bürger daselbst war, ungeachtet er vor 200 Jahren bort lebte und unverdienter Weise, bessonders von der damaligen Geistlichkeit, vorzüglich von Pastor Brimarins Gregorius Richter, schnöde mißshandelt wurde. Böhm lehrt in seinen Schriften nichts,

was ber Mugeburgifden Confession wiberspricht; er war ein fleißiger Rirchenganger und genog bas Abenb= mabl oft; in seinem Lebenswandel mar er untabelbaft. ein treuer Unterthan, ein mufterhafter Sausvater und Chegatte, und ein liebevoller Nachbar; bas Alles weiß man in Görlit noch wohl, und bennoch behandelte ihn bie ftolge Priefterschaft wie einen Ergteber. Ginmal an einem Morgen tam Meifter Bohm gum herrn Baftor Richter, um etwas zu beforgen; so wie er zur Thure berein trat, ergriff Richter einen Bantoffel und warf ibn bem guten Schufter an ben Ropf; biefer bob ibn gang rubig auf und trug ibn bem Baftor wieber vor bie Fuße. Ale Bohm 1624 geftorben mar, fo wollten ibn bie Brediger nicht auf ben Kirchhof begraben laffen; man berichtete ben Fall ans Oberconsistorium in Dresben. Die Leiche mußte also stehen bleiben, bis die Resolution jurud tam, welche befahl, bag man Bohme Leiche mit allen Ghren, wie es einem guten Chriften gebuhre, beerbigen und bag ihm bie gesammte Beiftlichkeit bas Beleit geben follte. Dies gefcah benn auch, aber nur bis unter bas Thor, wo bie geftrengen Berren wieber umtehrten. Der Kirchhof liegt an ber Norbseite ber Stabt; ich ließ mir Bohms Grab zeigen, welches mit einem Heinen vieredigt gehauenen Stein, ber Bohms Geburtsjahr, Namen und Sterbejahr bezeichnet, bebedt ift. Gin namhafter, privatifirender Gelehrter in Gorlis ergablte mir, bağ er auf einem Spaziergange zwei Englanber bei biefem Grabe gesehen, wie fie ihre Tabatsbosen ausgeleert und mit Erbe von Bohme Grabe angefüllt hatten; biefes habe ihn bewogen, einen neuen Stein barauf zu legen, indem ber alte taum mehr zu sehen gewesen fei.

Wir genoffen in biefer angenehmen Stadt viele Freundsschaft, und ich hatte Gelegenheit genug, auch Leidenden zu dienen. Nach einem Aufenthalt von sechs Tagen reisten wir von Görlit nach Niesth, einem ansehnlichen Brüsbergemeindeort, wo sich auch das Seminarium befindet, in welchem junge Leute zum Lehramt vorbereitet und gebildet werden. hier lernte ich vortrefsliche und gelehrte Männer, auch sonst interessante Mitglieder der Brüdersgemeinde kennen, die uns auch viele Liebe und Freundsschaft bewiesen.

Des folgenden Tages fuhr ich einige Stunden weit aufs Land, um einen blinden Standesherrn zu operiren; ich fah die sogenannte Schneekuppe, den höchsten Gipfel bes Riesengebirges, in der Ferne vor mir; mir dunkt doch, daß der Blauen, am obern Ende des Schwarz-waldes, noch höher als der Brocken und die Schneekuppe sei, indessen sind diese Berge nur Hügel gegen

bie Schweizeralpen.

Am Rachmittag kehrte ich wieber nach Riesky zuruck; wir logirten im Gasthose ber Gemeinde, wie das an allen Gemeindeorten gewöhnlich ist; mit all ben Besuchen und Besuchtwerden, mit allen Operationen und Augensturen mag ich meine Leser nicht aushalten; das war, wie allenthalben, wo ich hin kam; nur eine Bemerkung muß ich hier einschalten. Die Lausit hat ihre ganz eigene Versassung; sie besteht aus lauter großen abeligen Gutern, welche Standesherrschaften, so wie die abeligen Bester auch Standesherren genannt werden. Berstholsdorf ist eben eine solche Herrschaft; sie gehört aber jeht der Brüdergemeinde, die ihren Standesherrn aus ihren Mitgliedern wählt, beren immer mehrere von

Abel find. Dann gehören auch sechs Städte zur Lausit, unter denen Bauten und Görlitz die ersten find; auch diese sechse Städte haben ihre besondern Freiheiten

und Borgüge.

Die Unterthanen aller bieser Herrschaften sind burchsgebende Benben, nämlich Nachkommen der alten Banbalischen Ration, die zur Zeit der Bölkerwanderungen eine so große Rolle spielte. Sie bekennen sich alle zur christlichen Religion, haben aber noch immer ihre eigene Sprache, ob sie gleich fast alle deutsch versiehen und sprechen; auch sindet man noch Kirchen, worin Bendisch

geprobigt wirb. Alle find leibeigen.

Des folgenden Tages bekamen wir eine Einladung von einer benachbarten Standesherrschaft, wir sollten ein paar Tage bei ihnen zudringen, damit ich eine alte blinde Frau in ihrem eigenen Hause operiren könnte; wir suhren also des Nachmittags nach diesem paradiesischen Landsich hin. Um Abend nahm mich die Edelfrau am Arm und führte mich durch hügligte Baumgärten am Ende des Dorfs in eine kleine, ärmliche, aber reinliche und wohl erhaltene Bauernhütte; wir fanden im dunkeln Stüdschen ein altes blindes Mütterchen auf einem Stuhl sitzen.

Guten Abend, Mütterchen! fagte die Grafin: Sier schickt Dir ber liebe Gott einen Freund, burch ben er

Dir Dein Geficht wieber ichenten will.

Die Frau fuhr vom Stuhl auf, ftrebte vorwärts, ftredte die Hande aus und stöhnte mit Thränen: wo find Sie, Engel Gottes? Die Gräfin tüßte fie auf eine Wange und sagte: sete Dich, Mütterchen! hier hast Du etwas, bas mußt Du morgen einnehmen, und übermorgen bring' ich Dir dann biesen Freund, der Dir die Augen öffnen

wirb. Ich sprach auch noch einige freundliche Ersstworte mit ber alten Bäuerin, und bann gingen wir nach Saufc. Um bestimmten Tage, bes Morgens, ging ich mit ber Grafin wieber babin und operirte bie Frau; bann ftellte ich fie mit ihren nunmehr wieber geöffneten Augen vor bie Grafin. Rein! folde Augenblide find fcblechterbings umbefchreiblich. - Das war ein schwaches Bilb von ber Scene, bie ich balb erleben werbe, wenn ich armer Gunber nacht und blog vor Ihm erscheinen und Ihn bann mit geöffneten Augen seben werbe, wie Er ift. Mit Thranen ber Freude umarmte die Grafin bas hochgluckliche Weib; bann gingen wir wieber nach Hause; daß die Batientin nach Bunfch verpflegt murbe, bas ift leicht zu benten. - Aber nun hatte bie gute Grafin noch eine anderc Bergenbangelegenheit: es tam nun barauf an, wie fie mir auf eine garte, gefühlige Art die 200 Thaler, die fie für mich ale Belohnung für bie Operation bestimmt hatte, in die Sande bringen follte; auch bas führte fie meifterhaft aus.

Selig bift Du nun, burch viele Leiben vollenbete, schwer geprüfte und verklärte Freundin! Ruhe sanft in ben Armen Deines Erlösers, bis wir uns wieber sehen.

Es ift eine burchaus richtige Bemerkung, daß Untersthanen nie glücklicher sein können, als wenn sie Leibseigene solcher vortrefflichen Berrschaften finb.

Wir blieben neun Tage in Niesty, und als meine Geschäfte geenbigt waren, so reisten wir wieder zurud nach Kleinwelle, wo wir ben 24. Mai bes Abends ankamen.

Hier fand ich nun wieber viel zu thun, so bag ich bis ben 29sten ba bleiben mußte.

An biefem Tage reisten wir wieber zurud nach

Herrenhut zur Predigerconferenz, zu welcher ich eingelaben worden war.

Es ist ber Mühe werth, daß ich biese merkwürdige

. Anftalt meinen Lefern etwas naber entwickle.

Es waren jest gerabe 50 Jahre, als ber Bifchof Reichel biefe Busammentunft veranlagte, und jest lebte ber ehrmurbige. Greis noch, fo bag er alfo bas Jubilaum biefer Predigerconferenz feiern konnte. Am 30. Mai kommen eine Menge Brediger aus beiben protestantischen Confesfionen, aus allen benachbarten Brovingen in Berrenhut ausammen; es waren ihrer jest ungefähr 70. Rein Prediger wurde abgewiesen, und es tommt hier nicht barauf an, ob er mit ber Brüberfirche in Berbinbung fteht, ober nicht. Leute aus anbern Stänben werben obne besondere Bergunftigung nicht zugelaffen, bie Standesherren ausgenommen; benn biefe muffen boch wiffen, mas ibre Brediger thun und beschließen, um nothigenfalls bie Sand bieten ober mitrathen ju tonnen. Ginigen Candibaten vergönnt man auch ben Zutritt. Man versammelt fich bes Morgens um 8 Uhr, eröffnet bie Sipung mit Gebet und Gefang, und berathichlagt fich bann nicht fo fehr über wiffenschaftliche Gegenftanbe, als vielmehr über bie Amtoführung, bas Leben und ben Wandel ber Brediger und ber Gemeinbeglieber, und besonders über die Aufrecht= haltung ber reinen Lebre bes prattifchen Chriftenthums.

An biese Predigerconferenz laufen nicht allein Briefe aus allen Provinzen Europas, sondern aus allen Weltstheilen ein; diese können nun unmöglich alle an diesem Tage gelesen werden; man wählt also die wichtigsten heraus, liest sie vor, berathschlagt sich darüber und besantwortet sie hernach. Die Verhandlungen dieses Tages

werben zu Papier gebracht, und biese Protokolle theilt man bann ben auswärtigen Mitgliebern und Freunden ber Brübergemeinde mit.

Das Jubiläum machte die gegenwärtige Bersammlung besonders merkwürdig: die beiden Bischöse Reichel und Rißler, die noch viele Jahre mit Zinzendorf gearbeitet, und Asien, Afrika und Amerika im Dienste des Herrn bereist hatten, waren gegenwärtig. Der Erste, als der eigentliche Stifter der Anstalt, und der Prediger Baumeister aus Herrenhut, ersöffneten die Sitzung mit kurzen und salbungsvollen Reden. Solche Männer muß man gehört haben, wenn man über religiöse Beredsamkeit ein Urtheil fällen will.

Des Mittags wird bie ganze Gefellschaft im Gemeinbegafthaus von der Gemeinde anständig, maßig, aber bis zur Sattigung bewirthet, und bes folgenden Morgens

reifen bann bie Berren alle wieber ab.

i

Dies war nun auch unser Fall, wir reisten über Kleinwelke, Bonnewit, Königsbrück und Hermsborf nach Dresben, weil wir von gedachten Orten her von den Standesherrschaften sehr liebevoll waren eingeladen worden. Wir blieben an jedem Ort über Nacht, und kamen den vierten Juni Bormittags um 9 Uhr in Dresden an. hier blieben wir diesen Tag, besuchten unsere Freunde, und sehren dann des folgenden Morgens unsern Weg fort. In Wurzen und Leipzig wurde ich durch Staars und Augenpatienten aufgehalten: eben so auch in Erfurt und Kassel; hier ersuhr ich nun zu meiner Berwunderung, daß der Chursürst von Baben meinen Schwiegersohn Schwarz zum Prosessor

ben Beruf angenommen habe. Dazu hatte ich nun nicht bas Geringste beigetragen: benn ich hatte mir's zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht, meinen Einstuß, ben ich in meinem gegenwärtigen Verhältniß auf ben Churstürsten haben konnte, nie zu irgend einer Empfehlung, und am wenigsten meiner Kinder und Verwandten zu benüten; indessen war es mir doch unendlich wichtig und anbetungswürdig, daß die gütige Vorsehung meine zwei ältesten verheiratheten Kinder mit ihren Familien in meine Rähe führte und so anständig versorgte.

In Marburg, wo ich ebenfalls einige Tage bleiben mußte, besuchte mich Schwarz, um mir die Geschichte seiner Bocation zu erzählen, wobei wir uns bann über die Bichtigkeit seiner Bestimmung mit großem Ernst unterhielten. Von hier setten wir nun unsere Reise ohne Aufenthalt die Heibelberg fort, wo wir am 4. Juli des Abends gesund und nach Leib und Seele gescgnet, ankamen. Bis Weinheim waren uns unsere Mannsheimer und Heimer und Heibelberger Kinder entgegen gesahren, wo wir dann auch unser Christinchen gesund und genesen antrasen. Das Alles stimmte nun zum lebhafztesten Dank gegen unsern himmlischen Führer.

Auf dieser mühseligen und gefahrvollen vierteljährigen Reise hatte uns boch die Vorsehung so gnädig geleitet und bewahrt, daß uns auch nicht der geringste Unfall begegnet war, und wenn ich vollends alle die Wohlthaten und Segnungen erzählen wollte, die wir genossen hatten, und die erbaulichen Unterredungen und den himmlischen Umgang mit so vielen begnadigten Kindern Gottes aus allen Ständen mittheilen könnte, so würde es vielen Lesern zur Erbauung dienen; allein die Bescheidenhei

auf meiner Seite und bas leibige Splitterchen auf ber andern, macht es mir zur Pflicht, bavon zu schweigen, aber bas kann ich versichern, daß und Beiden diese Reise zu unferer Belehrung und Heiligung ausnehmend beför=

berlich gewesen.

Unfer Aufenthalt in Beibelberg mahrte biesmal nicht lange: ber Churfürft, ber noch immer in Schwetingen war, ließ mich von Zeit zu Zeit in ber Sofequipage zur Tafel holen; einft fagte er mabrend bes Effens: "Lieber Freund! ich gebe nun balb nach Baben, Gie muffen mit mir auf einige Bochen babin aeben, benn ich habe Sie gerne in ber Rabe." 3d antwortete: Eure Churfürftliche Durchlaucht haben gu befehlen; im Grunde aber erfchract ich, benn woher follte ich bas Gelb nehmen, mich einige Bochen in einem folden ftart befuchten Baborte aufzubalten? Die Reife hatte mir freilich einige hundert Gulben eingetragen, bie hatte ich aber nothig auf bie Butunft und ben Winter; ploglich faßte ich mich, und mein alter Bahlfpruch, ber fo oft mein Steden und Stab gemefen mar. - "ber Berr wird's verfchen!" - - berubigte mich. Rach ber Tafel nabm mich ber Churfürst mit in fein Rabinet und gab mir 300 Gulben mit ben Worten : "Das ift für ben Aufenthalt in Baben."

Meine Beschäftigung bestand in meinem starten Briefwechsel, im Schreiben bes grauen Mannes und bes christlichen Menschenfreunbes, dann auch in ber Bebienung vieler Staars und Augenpatienten, bie

taglich tamen und Sulfe fuchten.

Den 24. Juli war nun ber Zeitpuntt, an bem ich nach Baben geben mußte; ich nahm alfo unfere

Freundin Julie, meine Frau, die Keine Christine, und meine Nichte Mariechen, die uns aufwarten sollte, mit: denn meiner Frau, der Julie und der geschwächten Christine war das Bad sehr heilsam; wir bezogen unser Quartier im Gaste und Badhause zum Salmen, während dem unsere Karoline mit den beiden Kleinen, dem Friedrich, der Amalie und den Mägden die Haushaltung in Heidelberg fortsetzen.

Baben ist eine uralte, zu ber Kömer Zeiten schon start besuchte Babstabt, sie liegt in einem parabiesischen Thal und ist ein äußerst angenehmer Ausenthalt; sie ist sieben Stunden von Karlsruhe und zwei von Rastab entsernt; das Thal nimmt seine Richtung von Südosten gegen Nordwesten, und wird von dem Flüschen Doß durchströmt, das sich besonders durch Holzstößen wichtig macht; den Horizont begränzt das hohe zacigte Gedirge des Schwarzwaldes, an dessen Huß auf beiden Seiten des Thals fruchtbare, von unten die oben mit Aeckern, Weinbergen und Gärten besäcke Huge das Auge ergöhen. An einem dieser Hügel gegen Norden hängt an der Mitztagsseite die Stadt herad, auf der Spize sieht das Schloß, welches vor der Erbauung Rastadts von den Markzgrafen von Baden=Baden bewohnt wurde.

Durch die weite Deffnung des Thals gegen Nords westen sieht man über die paradiessischen Gesilde des Großscherzogthums Baden und des schweigenden Elsaßes hin, in blauer Ferne die romantischen vogesischen Gebirge, und der majestätische Rhein durchschlängelt dieses weite Thal wie ein breites Silberband, das man über ein buntes Blumenseld hinwirft. Wenn im hohen Sommer die Sonne über den Bogesen untergeht und das Babner

Thal bis ans Hochgebirge im Hintergrunde beleuchtet, so ist das ein Anblick, ber zu ben größten Naturschönsheiten gehört; er muß gesehen werden, beschreiben kann man ihn nicht. Uebrigens ist die Luft hier so balsamisch und rein, daß auch Biele, bloß um sie zu athmen, hieher kommen, ohne die Bäder-zu gebrauchen.

Daß ich teiner von ben gewöhnlichen Babgaften war, bie nur bahin tommen, um sich einmal im Jahr lustig zu machen (benn bazu hat jebe Art bes sinnlichen Gesschmads Selegenheit genug), bas werben mir meine

Lefer wohl auf mein Wort glauben.

Ich beschäftigte mich, so wie zu Haus, mit Briefsschreiben, Schriftsellerarbeiten und Augenkuren, verssäumte aber babei nicht, täglich, wenn es nur die Witsterung erlaubte, hinaus in den Garten Gottes zu gehen, um die wandelnde, nicht jedem merkbare Stimme der ewigen Liebe zu hören. Nach und nach sammelte sich auch ein Kreis guter Menschen, in dem es uns wohl war, und die den reinen Naturgenuß mit uns theilten.

Hier schrieb ich bas erste Taschenbuch von 1805, welches bas ganzlich mißlungene Bilbniß bes Churfürsten enthält; biefer hielt sich mehrentheils zwei Stunden von hier auf der Favorite, einem sehr niedlichen Lustschlose

auf, wo ich ihn von Beit zu Beit besuchte.

Segen bas Ende bes Monats August gab es wieber Anlaß zu einer Reise: ber alte blinde Pfarrer Faber zu Gaisburg, in der Rähe von Stuttgart, wünschte von mir operirt zu werben. — — — — — —

## Vater Stilling's Sebensende,

beschrieben von feinem Entel

## Bilh. Beinr. El. Schwarz,

Br. ber Philos. und jegigem Stadtpfarrer bei ber evangel. protestant. Gemeinbe gu Maunheim.

(Sweite etwas umgeanberte Muflage 1885.)

Das Leben bes Großherzoglich Babischen Geheimen Hofraths Johann Heinrich Jung, genannt Stilling, Doktors ber Arzneikunde und der Weltweisheit und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied, so reich gesegnet an mannigsaltiger Wirksamkeit, ist durch bessen eigene Beschreibung schon lange in den Augen eines jeden Glaubigen als ein auffallendes Zeugniß der väterlichen Vorsehung Gottes bekannt. In diesen Blättern wollen wir nur die Hauptzüge von seinem am 2. April 1817 erfolgten Lebensende mittheilen, um der Welt ein neues Beispiel darzustellen, wie der Christ durch seinen Glauben bis zum Tode Gott verherrliche.

Der ehrwürdige Greis, bessen altester Enkel ich mich zu sein rühme, und in dessen Rabe mich gludliche Bershältnisse seinem Jahre vor seinem Tobe führten, besgann zu Ansang bes Jahres 1816, in dem 77. seines Alters, an Abnahme seiner sonst so gesunden und starten

Leibestrafte ju erfranten.

Mit kummervoller Beforgniß bemerkten Kinber, Kinbestinber, Freunde und Verehrer die fortschreitende Entsträftung bes geliebten Baters Stilling, und fern und nah stieg manches Gebet um längere Erhaltung seines Lebens zum himmel empor. Gott hat es nach seiner Beisheit erhört, benn er ließ ihn noch auf längere Zeit zum Segen zurück, als wir nach damaligen Umständen erwarten durften:

Gine Erholungereife ju feinen Rinbern nach Beibel= berg und ber bortigen Gegend, und fpater im Commer eine gleiche nach Baben und zu feinen Rinbern nach Raftabt, ichienen feine Ratur wieberum au ftablen; und wirklich konnte er im Berlaufe bes vorigen Sommere noch 17 Blinben bas Geficht wieber geben; ba er aber bei feiner Mattigkeit mit fcmerzhaftem Magenkrampf unaufhörlich belaftet mar und bazu an Seitenschmerzen litt, - welche er felbft einem früheren Falle aus ber Rutide und einem baburch entstandenen organischen Fehler auschrieb, - mußte er feit Anfang bes Winters 1816 bis 1817 ganglich bas Bett buten. Unerachtet ber ftarfenbsten Mittel, bie zu feiner Schmerzenlinderung angewendet murben, ichwanben mehr und mehr feine Rrafte. Von biefer Zeit an war es ihm nicht mehr möglich, feinen Briefmechfel fortgufeten, nur bie wichtigften Briefe ließ er burch bie Seinigen beantworten; und als ibm auch bas Diftiren in feiner Rranklichkeit zu fcwer wurde, konnten feine Antworten mehr erfolgen.

Doch war bies nicht bas Einzige, was ihn betrübte, wohl überzeugt von der Rachsicht berer, bie sich schriftlich an ihn gewendet hatten, sondern er mußte auch seben, daß mit ihm zu gleicher Zeit seine schon von vielen

Jahren ber an Halsträmpfen fortwährend leibende Sattin von heftigen Bruftschmerzen und Lungengeschwüren befallen wurde. Mit der freudigsten Ergebung in den Willen der göttlichen Borsehung bulbete das chrwürdige Spepaar; und der Andlick seiner schmerzvollen Leiden war für Kinder und Freunde herzzerreißend, aber ihr Beispiel erhebend.

Buweilen schienen Bater Stillin g's Lebensträfte sich zu erneuern, bann suchte er seine Hauptarbeiten fortzusführen; jeboch unterlag seine Hand balb ber Leibesschwäche. In biesen fräftigeren Stunden war es, wo er sein Alter zu schreiben anfing, und es so weit für den Druck auss

fertigen konnte, als es voran steht.

Mehr zu schreiben, ließen ihm seine Kräfte nicht zu, und die Fortsetzung schreiben zu lassen, untersagte er. Auch ist dassenige, was er hier von seinem Alter erzählt, hinreichend, um seine letzte äußere Lage kennen zu lernen, und zugleich die Seisteskraft zu bewundern, welche stets auf dem Krankenbette seine Begleiterin blieb, und seine Seele noch in den letzten Athemzügen zum Himmel trug. Und das Wenige, was wir hier von seinem weitern Fortleben melben, soll nicht als Fortsetzung seiner Lebensgeschichte betrachtet sein, sondern als ein Zeugniß für die Wahrheit des christlichen Glaubens, und dabei als Gewährleistung der Wünsche vieler Freunde, welche Kenntniß seiner letzten Stunde begehren.

Mit Freude sagte er zu Anfang des Winters, als er das lette heft seiner biblischen Erzählungen und sein Schatkaftlein aus der Druckerei erhielt: "Run habe ich boch meine biblische Geschichte noch volslendet!" Gegen Beihnachten hin nahm die Schwäche bes verehrten Baters und die Krankheit seiner theuern

Sattin bis zu bem Grade zu, daß wir für Beibe nicht mehr lange hoffen konnten. Auch entledigten sich Beibe aller irdischen Sorgen, welche sie für ihre Hinterlassenen noch auf dem Herzen hatten, und waren zur Heimreise geschickt. Indessen wollte uns der Himmel ihre Gegenwart noch einige Monate gonnen, denn zu Ansang des neuen Jahres 1817 kamen sie wieder zu mehr Kräften, so daß sie zuweilen außer Bett eine Zeitlang zu bleiben vermochten.

Zuvor hatte ber ehrwürdige Greis oft zu seiner für ihn noch auf dem Sterbebette besorgten Gattin gesagt: "Es ist mir einerlei, wie es kommt, forts "wirken ober nicht, ich bin auf Alles gefaßt." Ja, diese gänzliche Ergebung in den Willen seines himmslischen Baters zeigte er fortwährend, und rief darum auch einmal in einem durch seinen heftigen Magenkrampf veranlaßten Schmerz: "Gott hat mich von Jugend "auf mit besonderer Borsehung geleitet, ich "will nicht unzufrieden sein, sondern Ihn "auch in meinem Leiden verherrlichen!"

Dabei war die Beschäftigung seiner Gedanken über die ganze Zeit seiner Bettlägerigkeit auf die Gegenstände des Reiches Gottes gerichtet, von diesen unterhielt er sich am liebsten mit seiner Gattin und seinen Kindern und Freunden, und darum las er mit unbeschreiblichem Wohlsgefallen die Schriften von Kanne "Leben und aus dem Leben erweckter Christen;" — und von Schubert "Altes und Neues aus der höhern Seelenkunde," und sagte einmal: "Diese Männer sind von der Vorz"sehung zu tüchtigen Werkzeugen in diesem "Jahrhunderte auserkoren!" Und als er Blums

harbs Magazin für die neueste Geschichte der protestantischen Missions Bibel Sesellschaften, Basel 1817, durchlesen hatte, und wir uns von dem schönen Fortsgang des Reiches Gottes in der neuern Zeit unterhielten, so sagte er: "Siehe, I. S., das ist jest in meis "nem Alter meine Freude und Erholung, "wenn ich so da liege, und höre von der weis "tern Ausbreitung des Christenthums."

Mit dieser Beschäftigung, mit dem Lesen anderer driftlicher Bucher, und der Erbauung aus der heiligen Schrift, die immer neben ihm lag — und aus geists lichen Liedern, brachte er seine Zeit babin, die ihm auch,

wie er fagte, nie lang wurde.

Rur zuweilen ließen seine Rrafte ibm gu, fich mit und zu unterhalten, und tamen Freunde, die ihn fprechen wollten , ju einem folden gunftigen Augenblide, fo tonnte er ihrem Buniche Behor geben. Alebann gab er immer biefelbe muntere Unterhaltung, die ibn im gesellschaftlichen Leben jeberzeit fo liebenswürdig gemacht hatte. In folden Stunden fprach er gerne von feinem Jugenbleben, und ergablte einer Freundin öftere mit besonderer Froude von feinen Bermanbten in ben nieberrheinischen Begenben. Benn man ihm aber bie Freude über fein befferes Er. geben außerte, fo wollte er bas nicht boren; unb als ihm einmal eine junge Freundin fagte, fie hoffe, bag bie Schönere Frühlingezeit ihm wieber neue Lebensfrafte guführen werbe, entgegnete er: "Ud, fagen Gie mir "fo Etwas nicht, benn ich will nicht, baf fic "meine Freunde taufchen!" - Und bem Arate äußerte er oft, wie er sein Ende herannahen fühle.

Seine Aufheiterung war, wie immer, Befang und

Spiel, und während die jungen Freunde nach seinem Gefühle sangen, entrollten ihm Wonnethränen. Da er seit einigen Wochen nicht mehr in einem Zimmer mit seiner leidenden Gattin liegen konnte, weil ihre Kranksheiten entgegengesetze Temperatur erforderten, besuchte er dieselbe täglich eine Zeit lang, und dann wurde er an der Dulbenden Bett geleitet, oder zuletzt auf einem Armsstuhle gerollt: — und hier war est eine Freude, ihre erbaulichen Gespräche anzuhören.

Wie er von Jugend auf burch seinen Wandel und feine gablreichen Schriften bei ber erstaunenswerthen Belefenheit und Renntnig, welche er in allen Fachern und Gegenständen mit fo vieler Anftrengung fich erworben hatte, jederzeit bewiesen, mas ber Apostel Baulus fagt, bag nämlich bie Ertenntnig Jefu Chrifti alles andere Wissen übertreffe, so bestätigte er bies, als wir unter einander von ber Wirksamfeit seiner Schriften redeten, und er une fagte: "Ja, alle Renntniffe, Fabig-"teit jum Schreiben, Unfeben und bergleichen, "hat man bloß burch Umstände nach bem "Willen Gottes erhalten, und nach ihnen "wird tein Mensch gefragt und gerichtet, "wenn er vor ben Thron Gottes tommt. Aber "bie Anwendung und bas Bischen Demuth "und Glauben, mas man hat, bas ift es, mas "einem bie Onabe Gottes jum Berbienft an: "rechnen well." Auch außerte er gelegentlich gegen feinen jungsten Gobn: Es thue ihm leid, bag er in feinem Leben nicht mehr Zeit auf Zeichnen und hanbarbeiten angewendet habe. Aber auch in bergleichen Dingen befaß er besonbere Beididlichkeit.

Der Neußerungen, die seine Thätigkeiteliebe und ben Glauben an Jesum Christum bezweckten, könnten wir viele anführen, wenn wir nicht zu weitläufig würden. Auch ist es Allen bekannt, daß der ehrwürdige Bater Stilling im Keben und in Schriften nur den Erlöser pries und verherrlichte, und als ein ausgezeichnetes Werkzeug der göttlichen Gnade in der Zeit der ungläubigen Ausstlätung neben manchen andern tüchtigen Männern zur großen Stüte der Kirche auserkoren war. Immer war seine Gesellschaft zur Ausheiterung, Belehrung und Erbauung, und solche blich sie du seiner Abschiedesstunde.

Als indeffen die Frühlingszeit nahte, nahmen auch bie Rrantheitsumftanbe bes ehrmurbigen Chepaares gu. Aber beibe, willig in bem Bertrauen jum herrn, fuchten mit großer Gelbstverläugnung ben Ihrigen ihre Leiben und Abnahme zu verbergen. Jeboch bemerkten wir bie Annaherung ber traurigen Zeit, bie balb erfolgte. Nachbem feiner treuen hausfrau Lungengefcwure, trot aller angewandten Mittel, jum völligen Ausbruch getommen waren, und Beengung und Schwächung im hochften Grabe zugenommen hatten, entschlief sie ben 22. März b. I. fanft und selig in bem Herrn. 3mei Tage gubor batte ber ehrwürdige Greis, als Arzt ihr nabes Ende wohl mertenb, nachbem er ihr einige fcone Berfe aus Gellerts Liebern und aus Baul Gerhards: "Befiehl bu beine Bege" n. f. w., vorgesprochen, mit ben Worten von ihr Abfcbieb genommen: - "Der Berr fegne bic, bu "leibenber Engel! - ber Berr fei mit bir!" Und als er ihr Absterben vernahm, faltete er in Rube bie Banbe, hob feinen Blid gen himmel, feufzte und bantte: "Gottlob, fie hat vollenbet!" Seitbem lebte er

auch schon mehr in jener Welt, er war lieber wie vorher sich selbst überlassen, wohl fühlenb, daß das Verscheiden seiner Gattin auch für ihn der erste Uebergangsschritt sei. Darum sagte er und, als wir bei ihm um die Entsschlafene trauerten: "Sehet, das kann mir nicht "so leid sein, als Euch, da ich hoffe, sie bald "wieder zu sehen!" Und was er vor vielen Jahren, den 19. November 1790, in dem von ihm auf seine dritte Hochzeit gedichteten Liede gebetet, und was beide geahnt hatten, nämlich jene Worte:

"Bater; und am Ziel der Reise, Führ' uns Beibe Hand in Hand, Auf, zum höhern Birtungstreise, Seim ins Baterland!" —

bas murbe mabr.

Seine Entfraftung muche, wenn gleich fein Beift immer lebenbig blieb wie ber eines Junglings, nach feiner eigenen Ausfage, und wie ber lebhafte Blid feines Muges, ber fich bis in die letten Athemguge offen und heiter erhielt, bezeugte. Darum vermochte er einige Tage vor seinem Ende noch ber eblen Tochter einer erhabenen Freundin, auf ihren Bunfc, einige Stärfungeworte für beren nabe Confirmation ju geben, und mit ihrem erhabenen Sohne und eblen Schwester turze Unterrebungen gu pflegen. Auch rebete er mit Bekannten über biefes und jenes, und so fagte er einmal zu einem alten Freunde und zu feiner zweiten Tochter unter Anderem : "Sort, "ich muß Euch etwas fehr Bichtiges fagen, "was jur Seelentunde gehört: Rämlich, ich "habe gang bas Gefühl, ale wenn ich ein bop-"peltes 3d batte, ein geiftiges und ein leib"liches. Das geistige Ich schwebt über bem "thierischen. Beibe sind in dem Menschen im "Kampfe, und nur burch Abtödtung alles "sinnlichen Begehrens tann man dahin tom-"men, daß es nicht mehr zusammenhängt. "Aber durch eigene Kraft nicht, sondern durch "Selbstverlängnung mit dem Beistande Gottes."

Ichc anbere Unterhaltung, ale bie von Gott unb beffen Beileanstalten, mar ihm läftig, und beghalb fagte er: "Er habe feit feinem Rrantenlager noch "teinen Augenblick Langeweile gehabt; aber "feit bem Tobe feiner Fran werbe ibm bie "Beit lange." Denn bic Bollenbete mar ibm zur unentbehrlichen Lebensgefährtin und Geelenfreundin geworden burch ihre aufopfernde Liebe und Sorgfalt für ihn, wie durch ihre Theilnahme auch an bem Geringsten, was ihn betraf. Sie war voll Bartlichkeit auch gegen ihre zugebrachten Rinber, und überhaupt ein Mufter von Menschenfreundlichkeit und Milbe, von Selbstverläugnung und Demuth, und ihm beghalb fo unenblich viel werth. Darum sehnte er sich besto mehr baheim zu sein, aller irbifden Gebanten und Sorgen enthoben. Täglich wuchs seine Mattigkeit, und ba er seit einem halben Jahre vor jeber substantiofen Speife einen unüberwindlichen Biberwillen bekommen, ben auch bie geschickteften arztlichen Bemühungen und alle Sorgfalt ber Freunde nicht gu benehmen vermochten, und ba bas Baffer in ber Bruft anschwoll, so war es voraus zu sehen, daß ber theure Mann nur noch einige Tage als lebenbiges Borbilb unter uns verweilen werbe. In biefen Lagen fagte er zu einer Freundin: "Jest geht es bald!" Und als fie er=

miberte: "Ach! was find Sie glidlich, baß Sie bies fagen können," antwortete er ihr freundlich: "Run, bas freut mich, baß Sie bas erkennen!"

Mle wir fein nabes Ende erfuhren, ermannten wir uns in bem Schmerze, und suchten noch jeben Augen= blid feiner Gegenwart gur Erbauung und Startung im Glauben zu benüten. Denn hatte feine Umgebung je biefen fegenereichen Ginfluß, fo war es auf bem Sterbebette, wo er mit ber bewundernewertheften Befonnenheit und Rube ben Augenblid bes lebergangs erwartete, ben er vielleicht auf bie Stunde voraus mertte, und wo er burch feine kindliche Bingebung in Gottes Fügung mitten in bem Tobestampfe als ein rechter Glaubenshelb Chriftum verherrlichte, ber ihn bafür ftartte und sobann verklarte. Sein Lebensenbe mar ein fichtbarer Bemeis für bie Bahrheit bes driftlichen Glaubens, benn bei ber Geiftes: fraft und allem bem Bewuftfein, welches ber Gelige bis jum letten Athemauge nebft allem Gebachtniffe bewahrte, und bei ber Ernfthaftigleit, mit welcher er felbft, biefer weit Geförberte, die nabe Abforderung fich barftellte, mit ber Rube und Beiterkeit, welche barauf folgte und fein würdevolles Antlit umleuchtete, fann tein bloger Deift ober Rationalift, tann nur ein Chrift binfcheiben. Die Ehre feines Lebens und feiner Lehren, und bie Sache bes Reiches Gottes forbert mich barum auf, feine letten Tage mit ben wichtigsten Aeußerungen, welche er nach bem Zeugniffe aller Anwesenben und bes verehrten Arates bei völligem Bewußtsein gethan, öffentlich vor aller Welt auszusprechen, bamit man Gott bie Chre gebe.

Alls er fein Absterben nicht mehr ferne fah, verlangte er alle feine Rinber ju fich, welche auch ihre

Geschäfte fo eintheilen konnten, bag ihnen biefe lette Freude vergönnt war; jedoch ängstigte ihn ber Gebanke, fie möchten ihr Umt um feinetwillen vergeffen, und barum fagte er ihnen, ale er fie langer wie gewöhnlich bei fich verweilen fah: "Ja, es wird Euch ju lange; "Ihr verfaumt zu viel, geht Gurem Berufe Denn so gerne er fie um fich batte, tonnte er nicht leiben, wenn es schiene, man vernachläffige seine Berufegeschäfte; nachbem fie ihn barüber berubigt batten. ließ er gu, bag beständig eines von feinen Rinbern bei ibm am Bette faß. Borber nämlich brauchte er immer eine Schelle, um bie in bem Borgimmer gur Bebienung aufmerkenben Seinigen zu rufen, inbem er gerne allein blieb, auch sprach er mit einem Jeben von Dingen, welche ihm um begwillen noch am Herzen lagen. Dak ibm. ber fich nach jener Behaufung, die im himmel ift, febnte, bie Zeit in ben öfteren Anfällen ber Krantheit seit ben letten zwei Tagen lange murbe, beweist fein öfteres Fragen nach ber Uhr. In ber Nacht ichon vom Balm= sonntag auf ben Montag sprach er seinem jungften Sohne, ber gerabe bei ihm machte, viel von feinem naben Tobe, bas er zuvor nie gethan, und ichon ba= male fein Enbe näher glaubenb, fagte er ihm gegen Tagesanbruch: "Jest rufc Deine Geschwister qu= fammen!" Jebody fam er wieber zu mehreren Rraften, und, was er noch ben Tag vor feinem Sterben that, er ließ fich ein Pfeifchen ftopfen. Es machte ihm aber bas Baffer in ber Bruft viel zu ichaffen, nachbem fich icon einige Wochen zuvor feine Seitenschmerzen bes Magentrampfes verloren hatten; barum mußte er ichmer und laut athmen und ftohnen und öftere huften, mas

Alles an bem vorletten Tage verging. Er sprach sehr wenig, nur abgebrochene Sate, aber immer mit volligem Bewußtsein: auch schlief er wenig, wenn gleich er oft die Augen zuschloß, denn alsbald öffnete er sie, so

wie fich Jemand bewegte ober die Thure ging.

Un biefem Tage und früher, und noch am folgenben mag er fich viel mit Beweisen, Ginwurfen, Gegenbeweisen und Wiberlegen für bie Lehre ber Unfterblichkeit und bes driftlichen Glaubens in Gebanten beschäftigt haben, bas ichien aus feiner Unruhe im Schlafen und Bachen und aus ben abgebrochenen Worten und Capen, welche er beghalb aussprach, hervorzuleuchten. Denn, wie man auch vom beiligen Martinus fagt, fab er immer im Traum neben fich einen schwarzen Mann, ber ibn qualte, und ber feinen regen Geift beschäftigte und beunruhigte, gleichsam scheinenb, ale wollten boje Beifter ibn noch auf bem Sterbebette angstigen ober gar von bem Glauben abwendig machen. Denn fchlafenb fagte er: "Sagt mir boch, liebe Rinber, wer ift ber "fchwarze Mann ba, ber mich immer qualt? "Seht Ihr ihn benn nicht?" Ginige Tage zuvor hatte er, wie er bes andern Tages seinen Töchtern er= gablte, geträumt: Der fcmarze Mann spreche zu ibm: tomme mit! Er aber habe geantwortet: "Rein, ich will nicht, gebe weg!" Allein biefe Anfechtungen waren alle am vorletten Tage überwunden, und feine Unruhe in große Rube und Feierlichkeit übergegangen. Much erklärte er fich hierüber seiner britten Tochter mit ben Borten: "Ich glaube, ich habe ben Tobes-"tampf ausgetämpft, benn ich fühle mich fo "allein, gleichwie in einer Ginobe! - unb

"boch innerlich fo wohl." Alle fie inbeffen meinte, er habe nicht ferner mit bem Tobe zu ringen - und sie ibn barüber befragte, erwiberte cr: "Mein, es ift "noch manches Brobden zu bestehen." Und bag ber Chrift weber mit Leichtfinn noch mit Bermeffenheit bem naben Tobe ine Muge blidt, erkennt man aus feinen Meuferungen, welche er befihalb feiner zweiten Tochter gab, als fie an einem biefer Tage mit ihm fich bom Tobe unterhielt und er fagte: "Es ift eine wichtige "Sache um bas Sterben, und feine Rleinig-"teit." Und ein anderes Mal: "Es ift eine wun-"berbare Sache um bie Butunft!" Woraus zu erfeben ift, wie auch bem Manne, ber nach allen Seiten bin für bie Ehre bee Bochften mit allen feinen Rraften in ber Welt gewirkt hatte und bem bie Butunft mit ben schönsten Farben fich barftellen tonnte, wie auch ibm ber Uebergang in jenes Leben und bie balbige Rechenschaft bochft ernft und wichtig vortam. Da er fein ganges Leben hinburch im Schlafe lant gesprochen, war bice and jest noch ber Fall, und ba er einige Male bazwischen aufmachte, fragte er feine zweite Tochter: "Nicht mabr. "seitbem meine Frau tobt ift, bin ich nicht "zu Saufe, ich rebe ungereimte Sachen "Schlafc?" - Als fie ihm entgegnete: nein, Gegentheil, was er rebe, fei nur erbaulich, fo fagte er: "Ja, bas ift eine rechte Gnabe Gottes!" Die Beforgniß, im fclummernben Zuftanbe etwas Ungeziemenbes zu fagen, außerte er mehrmale, benn er wollte nur zur Ehre bes Herrn reben und ausharren. Go borte ich ihn im Schlafe nur gottesfürchtige Neußerungen thun, ale: "Gott hat mid mit unaussprechlicher Sulb ge"leitet! — Der Herr segne Sie!" unb — Ja, man "muß erst genau nach sehen, wie es gemeint ist, "ehe man in Irrthum übergeht!" und dergleichen.

Mit zunehmenber Schwäche ließ auch bas öftere Sprechen im Schlafe nach, und machend rebete er meniger burch Worte, ale burch freundliche Blide. Wenn er fab. wie fich Alle beciferten, ihn zu bebienen, fagte er mehrmale: "Ihr lieben Engel, ich mache Guch "fo viele Dube!" Go fagte er auch: "Ach, ihr "Rinber, ich bin fo gerührt burch Gure bei: "fpiellofe Liebe! übrigens munichte ich um "Guertwillen, baf ich nicht im Barorismus "ft ur be!" - Ramlich öftere wiederholte fich ein beftiger Anfall feiner Uebelkeit, ber burch bas Waffer in ber Bruft veranlagt murbe, weil feine Krantheit in vollige Bruftwaffersucht übergegangen mar; und barum fagte er und einige Male: "Es ift boch etwas Trau-"riges, wenn man erftiden muß; aber es foll "ja fe in!" Un feinem Bette, bas in feiner Arbeits= ftube ftanb, aus welcher fo viel Segen für bie Welt ausging, und welche burch erhabene Gemalbe, Rupfer= ftiche und Dentmaler geschmudt, einem Beiligthume glich, hatte er fortmabrend icone Blumen in Topfen fteben. Auf biefen und auf bem gegen ihn an ber Wand hangenben Rupferftiche ber Mabonna nach Raphael von Müller, weilten befonbers gerne feine Blide.

So sagte er seinem jungften Sohne, ber ihm bie Blumenstöde besorgte, im Gespräche: "Siehe, I. S., "bie schönen Blumen (es waren Hacinthen, Rar"eiffen und Beilchen) und barum herum bie schönen
"Kinderköpfe!" In ber Nacht vom letten März

auf den ersten April sprach er noch mancherlei mit mir von meinen lieben Eltern und Geschwistern in Beibelberg und von andern Dingen, und von meinem geiftlichen Amte. Sobann begehrte er ein Glas frifches Baffer, was er mit besonderer Luft trant, wie benn überbaubt fein trodener Gaumen mehr und mehr nach labenben Betranten lechzte; und biefen Trant ruhmte er bes anbern Tages feinen beiben jungften Tochtern, fagenb: "Es "tann fich Riemand ben Boblgefcmad vor-"ftellen, ben ich heute Racht hatte, als ich "ein Glas frisches Baffer trant; wenn bie "Natur wieber in ihren reinen Buftanb gu= -"rudfehrt und Baffer und Bein genießt, fo "ift bas bas Befte, wenn es ber Rrampf er= "laubt." Und barum fagte er balb barauf: "Die "einfachsten Speifen find für ben Menfchen "in ber erften und letten Zeit nöthig; Baffer "und Mild ift ber Anfang und bas Enbe."

Gegen Tagesanbruch rief er seinem jüngsten Sohne, er solle ihm ein Pfeischen stopfen, was ihm behaglich schmeckte. An demselben Worgen des ersten Aprils, als seine Kinder bei ihm waren, und mit uns noch einer meiner Brüder, ben er des Abends vorher nach dessen Ankunft um das Wohlergehen der Seinigen befragt hatte, ermahnte er uns also: "Liebe Kinder, besteißigt "Euch der wahren Gottesfurcht! da meint "man als, es sei gethan, wenn man nur in "die Kirche und zum heiligen Nachtmahl "bloß gehe; aber die gänzliche Ergebung in "den Willen Gottes, beständiger Umgang "mit ihm und Gebet, das ist es!"

Als barauf feine zweite Tochter ihn bat, im himmel mit seiner verklärten Gattin Fürbitte für die Seinigen einzulegen, antwortete er in seiner einsachen Art: "Ja, "ba muß man erst sehen, wie es jenseits ber "Gebrauch ift, bann bitten wir für Euch!"

Darauf betete er jenen Bere aus bem Hallischen

Befangbuch, Lieb 11, 22.

"Ich rühme mich einzig ber blutenben Bunben, "Die Jefus an händen und Füßen empfunden. "Drein will ich mich wideln, recht chriftlich zu leben, "Daß einst ich himmelan fröhlich kann ftreben!"

Und als er hörte, daß feine britte Tochter ihre Schwefter fragte, wo biefe Worte ftunben, gab er die neben ihm liegende Sallische Sammlung geiftlicher Lieber seiner aweiten Tochter, ließ fie einige ber schönften Lieber aufschlagen und zeichnen, und befahl an, folche ihre Rinder im Institute im Choral gut singen lernen zu laffen, und fagte: "Lernt brav Berfe und Spruche auswendig, man tann fie brauchen!" Bugleich empfahl er ihr, bie Rirchenlieder immer nur in ber achten einfachen Rirchenmelobie, ohne Runftelei, fingen gu laffen. Denn er liebte auch im Rirchlichen bas Ginfache, Erhabene. Darauf fagte er ihr, ale von gewiffen Freunden bie Rebe mar: "Schreibe ben Lieben, ich hatte mich viel in ben letten "Tagen mit ihnen beschäftigt, ich hatte fie lieb, und "wir murben einmal Stoff genug jum Gefprache finden." Bon benfelben fagte er auch hernach: "Sie find vom herrn geliebt."

An biefem Dienstage, ben ersten April, tamen viele Freunde, um ihn nochmals zu feben, ben ehrwürbigen

Greis, wie er balag mit aller Glaubenskraft, und freudig und feierlich buldete. Und ein jedes Herz ward durch biesen Anblick zum himmel erhoben, und der Wunsch, einmal eines gleichen Christentodes zu sterben, erzeugte manche neue eble Entschlüsse des thätigen Lebens zur

Berherrlichung Gottes auf Erben.

Und wenn bann Bater Stilling feine Freunde zur halboffenen Thure, bie feinem Auge gerabe gegenüber stand, herein ichauen ober tommen fah, bewies er ihnen feine Liebe burch freundliches Buniden, und genog er gerabe eines fraftigeren Augenblides, fo fagte er biefem und jenem einige Worte. Dabei verließ ihn nie fein munterer Sinn, ber alle Menschen zu ihm von jeber bingeriffen hatte. Alls eine Freundin durch die Thure fah, und er es bemertte, fagte er fcherzhaft: "Fr. v. R. "gudt burd bas Schluffelloch." Gine anbere Freundin kam gegen Mittag, und bankend für die Befanntichaft, welche fie nebft ben anbern burch Gottes Gnabe mit ihm gemacht habe, sprach fie von bem berrlichen reinen Gemuthe, bas ibm ber Berr gegeben babe, worauf er erwiderte: "D, Gie muffen nicht loben!" Derfelben ergablte er nachber, inbem er ben Zeitraum seines ganzen Lebens, ber, wie er selbst fagte, lange ware, aber ihm wie ein Traum vorfame, überbachte: "Da habe ich einmal in meiner Jugend eine kleine Flote "gehabt, bie fiel mir auf ben Boben und zerbrach, und "ba weinte ich zwei Tage lang; und fie koftete nur "zwölf Kreuzer, aber damals war bas Gelb rar," und fuhr bann fort: "Sagt, mas haben nun eigentlich bie "Recensenten gegen mich ausrichten tonnen? Gie baben "fcbreiben mogen, was fie wollten, fo hat's nichts ge"holfen!" Um biese Zeit ließ er mich rufen und fragte! "Sage, wie wird benn bas Jubiläum bes Reformations"festes bieses Jahr geseiert?" Als ich ihm meine Ueberzeugung äußerte, baß man keine Feierlichkeit zu biesem wichtigen Feste versäumen und baß es in manchen Länbern gewiß nicht in Bergessenheit gerathen werbe, antwortete er: Ja, ich habe bavon gehört, ja wohl: so war
er in bieser Angelegenheit beruhigt.

In ber Mittagegeit wollte er fich wieber mehr felbft überlaffen bleiben und fprach wenig ober nichts, auch war feine Beangftigung ichon bamals vorüber, und bie beitere Rube glanzte aus feinen großen geiftvollen Augen.

Die Uhren, welche neben ihm hingen, hatte er bis an biefen Tag felbft aufgezogen, auch feine Ringe in ber Schublade bes neben ihm ftehenden Tifchchens, und bergleichen Dinge, nachgezählt, und feine Orbnungeliebe, bie ihm zu feinen zahlreichen Beschäften ftete fo forberlich gewesen mar, verließ ihn nicht bis zu ben letten Augenbliden, mo er noch barauf bebacht mar, die Betrante und Arzneien, die er immer felbft begehrte, und öftere abichlug, wenn man fie ihm früher barreichte, mit Unstand zu nehmen. Auch ließ er noch zuvor abgewelfte Blumen mit frischen vertauschen, bie er alle bei Namen zu nennen wußte, und auf sein Tischen stellen. Nach= mittage begehrte er wieber ein Pfeifchen zu rauchen und mar beiter und rubig. Da ibm feine Lippen geschwollen waren, bat er fich eine glaferne Robre gum Erinten aus, und gab an, wo wir fie, ba fie zu lang mar, abnehmen follten; bamit mar er mit biefer Art zu Trinken febr qu= frieben, und fagte icherzhaft: "Bei ber glafernen Robre "merten auch bie Douanen im Salfe nichte vom Trinten."

Segen Abend schlummerte er wieder mehr, weßhalb auch weniger Freunde den Wunsch, ihn, den Verehrten, nochmals zu sehen, befriedigen konnten, weil ihn das öftere Bewegen an der Thure störte.

Als er einmal erwachte, sagte er zu seinen anwesenden Töchtern: "Immer meine ich, es wäre Morgen. "Nun, jenseits wird es sich wohl aufklären."

Wie seine zweite Tochter ihm einen Blumenstrauß von ihren Zöglingen, die er alle unaussprechlich liebte, mitbrachte mit den Worten: L.B. diese Blumen schicken Ihnen die Kinder, erwiderte er mit seinem herzlichen Tone: "Die lieben Kinder! Sie sind auch wie die zarten Blumen, die sich willig entfalten und der Sonne stille halten!"

Begen feche Uhr klagte er feinem freundschaftlichen Arzte von felbst alle feine Umstände, und fing noch ein Gespräch über bie Gute bes Trinkmaffers von Berrnbrunnen in Baben-Baben mit bemfelben an. Balb barauf langte, ben ehrwürbigen Bater nochmals zu feben, fein altester Gobn bon Raftabt an, ben er wegen bes Barorismus nicht gleich empfangen konnte, aber bem er nachber zurief: "Jest tannft Du tommen!" als berselbe von der Vollendung der verklärten Mutter rebete, erwiberte er: "Ja fiehe, bavon tann man nicht "fo reben; fie hat ausgelitten, und ich muß entweber "noch fortwirken ober fortleiben!" Bon einem Freunde, welcher Tage zuvor ihn noch fah, rebete er mit vieler Ehrsurcht und Liebe, und sagte: "Ich habe öftere Ge-"legenheit gehabt, ihn zu feben; ba habe ich viel von "theosophischen Begenständen, beren ganges Reich er "burchforscht hat, mit ihm gesprochen, und ba lernte "ich fein Berg tennen!"

Spater fagte ich ihm, biefe Maiblumden (bie auf feinem Tischen ftanben) find boch gar ju fcon; mor= auf er in feinem muntern Ginne erwiderte: "Dir ift "nichts zu schon;" und als seine zweite Tochter barnach ju ihm fagte: Ja, L. B., Gie werben balb noch gang andere Schonheiten ju feben triegen ! entgegnete er : "Das "tann man nicht wiffen, nur fühlen!" Beiterbin fprach er: "Ich habe Euch Alle fo lieb und boch wird mir "bie Trennung fo leicht!" Als ihm fein altefter Sohn erwiderte: Das macht, weil Sie ben herrn fo lieb haben! antwortete er: "Ja, bas ift es!" Bu bem= felben fagte er fpater: "In Deinem Glauben bleibe, ber "hat mich nie irre geführt, ber wird auch Dich treu "leiten; und ba wollen wir Alle anhalten!" Dann fagte er: "Bleibt nur in ber Liebe, Ihr lieben Engel!" Und ale ihm seine britte Tochter entgegnete : Sie find unser Engel, I. B., antwortete er: "Wir wollen es "une gegenseitig sein!" Babrend bem nabte bie Racht= zeit und er legte fich mehrmale, um zu schlafen; überhaupt war fein ganges Wefen ruhig. Sobalb er erwachte und Beranlaffung und Rraft jum Reben fanb, that er es. - So fagte er einmal: "Wenn unfer Er: "lofer bas nur ju trinten gehabt hatte, was ich habe, "bann ware es noch gut für ihn gewesen: aber ba "baben fic ihm Effig gegeben, bie Bunge berausgestredt, "ibn verhöhnt, und er fprach: Bater! verzeih ihnen, fie "wiffen nicht, mas fie thun; bas mar bas größte Gebet, "was je ausgesprochen worben." Und barauf betete er: "Bater, wenn es bein heiliger Wille ift, bag ich noch "ferner hier bleibe, fo gib mir auch Kraft und ich will "gerne noch wirten und bulben!"

Rachher sagte seine britte Tochter: Ach, was muffen Sie da so schlecht liegen; barauf erwiderte er: "Sag' "nur das boch nicht immer; unser herr lag noch ganz "anders da!" Späterhin, uns Alle um sich bemerkend, unsere trauernden Blicke auf ihn geheftet, sagte er: "Wenn Ihr mit mir sprechen wollt, so thut es doch!"

Als man ihm bas Nachtlicht, bas er sich gewöhnlich um bie Schlafzeit kommen ließ, brachte, sagte er: "Ich "brauche es nicht, ich reise die ganze Nacht!" Späterhin fuhr er fort: "Wenn man zur christlichen Gemeinde "gehört, so muß nicht nur Mann und Weib, sondern "auch alle Kinder in einem Punkte übereinstimmen; und

"bas ift schredlich schwer."

Gegen Morgen batte er folgenben Traum, ben er nach bem Erwachen seinem altesten Sohne und ber britten Tochter erzählte: "Ich habe mich mit meiner seligen "Gattin im Sauswefen thatig gefühlt; nachher ift mir "ber graue Mann, aber nicht ber im Beimweh, erschienen "und hat mich in himmel geführt und gefagt: Ich folle "mich um meine Frau nichts bekummern, biefer gebe ce "wohl; er felbft habe fie von einer Stufe ber Bollen= "bung zur anbern geführt, aber ich musse noch warten!" Nachher erklärte er: "Ach, ich fühle eine unbeschreibliche "Seelenruhe, die Ihr mir bei meinem forperlichen Glend "nicht anfehet!" Unterbeffen ftieg aber feine Schwäche, und es warb ihm ichwer, anhaltenbe Worte zu reben, ba icon vorher feine Stimme bie Starte verloren, barum that er mehr abgebrochene Aeugerungen, als: "Ginc völlige Bingabe an ben herrn" u. bergl., und batte oft gerne fortgefahren, wenn es bie Schmache jugelaffen baben murbe.

Aber es stieg auch seine Ruhe und seierliche Stimmung zu immer höherem Grabe, und in seiner Gegenswart konnte man nur beten. Da war es, als er sich fräftig fühlte, ein erhabenes hohepriesterliches Gebet auszusprechen, barin er zu Gott stehte: "Er möge "seine Kinber alle in bem Glauben an Jesum Christum "erhalten, sie als Reben am Weinstocke bewahren, daß "er sie noch nach Jahrtausenben gleich einem Reisbund»

"lein zusammengebunben fanbe."

Balb barauf an biesem Charmittwoch, ben zweiten April, bes Morgens gegen vier Uhr, als er fühlte, bag sein Ende herannahe und er hingehe zum Bater; — als er fich zu einer letten feierlichen Sandlung ftart genug wußte, versammelte er une Alle um fich ber, und nach= bem er uns in feiner gewöhnlichen Gute gefragt, wir nichts gegen fein jetiges Borbaben hatten, bas heilige Abendmahl mit une zu halten, und nachbem ihm fein altefter Gobn bie Bebenklichkeiten barüber benommen, zumal da in biefer nächtlichen Stunde nicht wohl ber ein= zige Geiftliche ber reformirten Gemeinde zu Karlerube (bamale war noch nirgenbe eine evang. Kirchenvereinigung vollzogen), auch ein ehrwurbiger Greis, berzugerufen werben konnte, und ale er auch unfer Boblgefallen und unfern Dank für bies fein patriardalifches Unternehmen erfahren hatte, ließ er une fnieen, entblößte fein Saupt, faltete bie Banbe und mit aller Rraft bes Geiftes und bes Glaubens, welche fich in feiner Stimme nochmals ausbrudte, betete er ungefahr alfo: "Du, ber bu am "Kreuze bein Blut für uns gabft und Tob und Bolle "überwandest, ber auch ba seinen Feinden verzieh, bu "göttlicher Berfohner! vergib uns aud jest, wenn wir

"uns unterwinden, hier Etwas vorzunehmen in unserer "Schwachheit, was wir uns sonft nicht unterflehen "würden!"

Alsbald nahm er ben Teller, worauf er das Brob in Stüden gebrochen hatte, hielt zwei und zwei Finger treuzweise barüber, sprach die gewöhnlichen Einsetzungs-worte und suhr fort: "Und du, o Herr, segne auch diese "Speise!" Darauf sagte er: "Nehmet hin und esset, "bas ist sein Leib, der für unsere Sünden in den Tod "gegeben worden!"

Und somit nahmen wir, im Geiste ergriffen, von ber hohen Würbe des christlichen Greises, der noch auf bem Sterbebette mit den Seinigen den Bund der Liebe seierte, das heilige Mahl. Und nachdem er den Bunsch geäußert: "Benn doch jest auch unsere heibelberger "Kinder hier wären!" nahm er auch seinen gewöhnlichen Becher als Kelch, legte ebenfalls die hände treuzweise darüber, dankte und sprach nach den Einsehungsworten: "Trinket Alle baraus, das ist der Kelch des Neuen "Testaments in seinem Blute, welches für Euch und "für Biele — und am Ende für Alle vergossen worden "ist zur Bergebung der Sünden!" Und als er zulest genommen, streckte er seine hände zum Segen aus und rief: "Der herr sei mit Euch!"

Und nachdem er diese feierliche, erhabene handlung, welche er ohne Roth nicht unternommen hatte, weil er in Allem Ordnung, Brauch und Sitte ehrte und besfolgte, nach rein evangelischen Grundsäpen als chriftlicher Batriarch auf dem Sterbebette beendigt, legte er sich zum Schlummer nieder, und es zeigte sich auf seinem schlumder verklärten Antlige des Glaubenshelden ers

habener Seelenfriede. Auch mochte er mit uns zweifeln, ob er noch ben Tagesanbruch biefes Charmittwochs ers lebte.

Bon nun an flieg feine Schwäche mehr und mehr, und trampfhafte Empfindungen ftellten fich ein, fo bag wir öftere ben Augenblic bes Erftidens mahrzunehmen glaubten. Berggerreißend mar ber Unblid bes ehrmurbigen Greifes, wenn ihm ber Athem ftodte, er feine Banbe faltete und feinen Blid gum himmel bob, meinend, er werbe nun ber Lebensluft nie mehr genießen. Mehrmals hatten wir biefen angstenben, für uns fo fchredlichen Aublid bes Erftidens; und wir tonnten nur beten, Gott moge ihm ben Beimgang erleichtern. Benn fich bann ber harte Anfall wieberholte, rief er aus: "herr, nimm mich auf in beine ewige hutte!" Ober einmal, ba es ihm fchmer marb, bas Athmen vor bem Baffer in ber Bruft zu erringen, breitete er bie Arme nach oben und rief : "Fort, fort!" Unterbeffen warb fein lechzenber trockener Gaumen burch labenbe Getrante fortwährend erquidt, und feine Liebe gur Reinlichfeit und Ordnung war bis ans Ende mahrzunehmen. Gin anberes Mal rief er in bem qualenden Krampfe: "Du "Tobesüberwinder, Kraft!" Alles dies rief er aber mit fcmacher, jeboch bewegter Stimme; und mit feinen Bliden weilte er auf allen ben Seinigen, bie um fein Bett herstanden, und bie fein hobes Beispiel ber Gebulb und bes Beiftes in biefem anhaltenben Tobestampfe nur jum Gebete antreiben tonnte. Und mo fich bas Gine ober bas Andere von uns burch Dienftleiftungen genothigt fanb, wegzugehen, und beforgt mar, bem fterbenben -Bater noch jegliches erquidenbe und fartenbe Dittel

barzureichen, sah er ihm ängstlich nach und sagte einige Male: "Es geht keines weg!" So rang der ehrwürdige Greis mehrere Stunden um seine Vollendung, und es war, als wenn fernher Strahlen vom Reiche des Lichts sein erhadenes Antlitz umleuchteten und ihm Kraft im Kampse zusührten. Sah er uns dann trauernd um sich her stehen, und bemerkte er unser Leiden um ihn, so sagte er: "Habt Geduld!" Später, am Bormittage, sah er einen befreundeten Geistlichen durch die Thüre blicken, den er mit einem freundlichen Blicke begrüßte und der an sein Bett trat und seine Gedanken aussprach, als: "Derjenige, der dort am Kreuze litt, hilft Ihnen überwinden!" woraus er erwiderte: "Ja wohl, daran zweisle ich nicht!" Und als jener solgende Borte ausgesprochen:

"Bie wird mir bam, Erlöfer! fein, Benn ich mich beiner gang gu freun, Dich bort anbeten werbe."

antwortete er mit: "Ja und Amen!"

Aber es nahte allgemach ber ernste traurige Augenblick heran. Der weitgesörberte Christ sollte ben Kelch ber Prüfungen, gleich seinem Erlöser, zum herrlichen Glaubenszeugnisse vor ber Welt, bis auf die hefe trinken. — Und es war die Mitte ber heiligen Boche. Mit seinem Heilande ging er dem Tode und der Bollendung entgegen. Da, sein von Liebe und Würde strahlendes Angesicht schauend, konnte man rusen: Tod, wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist dein Sieg! Gott aber sei Dank, ber ihm den Sieg verlichen durch seinen Herrn Jesum Christum!

Immer suchte er uns, bas Gine nach bem Anbern,

mit seinem lieblichen seierlichen Blide, und rief einmal: "Haltet an im Gebet!" und wir unterließen es nicht.

Roch einige Male labte fich fein lechzender Saumen burch fühlendes Getrante, bis er gulcht fagte: "Lag gut fein, es geht nicht mehr hinunter!" Mehrmals ftammelte er in feinem frampfhaften Buftande Flebens= worte zu bem Bollbringer, als: "Herr, schneibe ben Lebensfaben ab!" bann: "Bater, nimm meinen Geift auf!" und jest glaubten wir ben letten Athemaug au boren. Jedoch feine ftarte Natur ermannte fich noch ein wenig, er bereitete fich auf ben bevorftebenben Stok burch eine gestrectte Lage, und mas er fonft für nöthig hielt, vor, bann heftete er seinen Blid auf bie gegen= über hangende Madonna, und jest brach fich fein Auge, und er ichlog es mit aller Bewalt ber leiblichen unb geistigen Starte. Wir aber ftanben athemlos und hielten an im Gebet; und ber Krampf verzog schredlich bes Dulbenben Buge, einmal, und jum zweiten Male fchien es, ale wollten boje Beifter feine eble Miene verruden; aber fiebe ba! es traten bie eblen Falten bes erhabenen Antliges in ihre Burbe und Freundlichkeit gurud, bie himmlische Reinheit stellte fich vollkommener bar unfern ftarrenden Augen; und als um die Mittagszeit bie Sonne am freundlichsten ftrablte, ftodte ber Athem, und ber Chrift hatte übermunben; ber Glaube mar fein Sieg.

Die scheibende Secle ließ alle ihre Freundlichkeit, Reinheit und Würde ber leiblichen Hulle zurud; biese blieb wie von himmelsstrahlen verklärt. Christen vom niebersten bis zum höchsten weltlichen Stande weinten Thränen ber tiefsten Wehmuth an bem geliebten

Leichname und baten Gott um gleiche Förberung im Glauben.

Auf Erben ist Trauer um ben vollenbeten Wohlsthäter, Rathgeber, Freund und Bater ohne Gleichen, — Bater Stilling wird bis in die sernsten Lande hin beweint: aber im Himmel ist unter den Seligen Freude und ewiger Lobgesang seiner Seele vor Gott.

## Nadwort

von

Jung-Stilling's Schwiegerfohne,

bem

Großherzogl. Babifchen Geh. Rirchenrath und Profeffor ber Theologie, .

Dr. Schwarz gu Beidelberg,

Namens der übrigen Rinder des Verftorbenen.

Bweite Aufage mit einigen Umanberungen, 1835.

Wir übergeben Stilling's letzte Arbeit, ben Anfang - bes 6. Bandes von seinem Leben, der leider nur zu sehr Anfang geblieben ist, dem Publikum und den Freunden ganz so, wie er ihn niederschrieb, in unveränderter Gestalt. Wir glauben dieses sowohl dem Bersasser als seinen Lesern schuldig zu sein, und mussen daher selbst ein gewisses Gesühl der Schicklichkeit verläugnen, inwiestern von uns in dem Buche gesprochen ist. Stilling muß in aller seiner Offenheit und Redlichkeit, wie er sich von Ansang gegeben hat, bis an sein Ende dastehen. Wer möchte auch an seinem Werke etwas ändern wollen?

Derfelbe Grund bestimmt une, ihn in seinen letten Tagen und Lebenoftunden ju zeigen, fo wie er bis jum Uebergang in seine Beimath lebte, bachte und fprach; und wir faben es gerne, bag fein altefter Entel bas Alles treulich auffakte, und mit benjenigen Empfindungen nieberfchrieb, bie bem Entel geziemten. Auch bier mußte bas findliche Gemuth Alles erzählen, wie es mar.

So bielten wir es ben Lefern und Freunden Stilling's am meiften angenehm, und fo hielten wir es auch bem Bollenbeten und feiner Wirtfamteit angemeffen. Er fteht von feinem Lebensanfang bis an fein Lebensenbe in feiner mabren Bestalt ba. Seine Befdichte weiter gu fcreiben, ale feine eigene Erzählung reicht, bat er, mit allem Recht, unterfagt; und bie Sache unterfagt ed. Ru fo etwas barf nichts Frembartiges bingutommen, und Stilling war fo febr er felbft, daß Alles, was auch feine Vertrautesten ale Fortsetung schreiben würden, frembartig bleiben würde; ober wie seine Tochter Karoline fich über ein folches Berfuchenwollen ausbrückte: "Das tann Niemand von uns Allen, nur Er konnte in bem Rinberton fortschreiben, und nur Er fo mit Rinberaugen bie göttlichen Führungen enthüllen: ich wenigstens konnte nichts beitragen. Die gange Geschichte seines Alters liegt einem iconen himmlischen Gemalbe gleich vor meinem innern Auge, aber fo wie ich ihm naber treten will. etmas herauszuholen, fließt es in ein Banges gufammen. und ich giebe mich ehrfurchtsvoll gurud."

Inbessen burfen wir dronologisch bie Sauptbegebenbeiten angeben von ber Beit an, wo feine Befdreibung aufhört.

Der Aufenthalt unferer Eltern in Baben = Baben,

womit biefes Fragment enbigt, fällt in ben Sommer 1805.

In bem Frühling 1806 zogen fie von Heibelberg nach Rarierube. In ben folgenben Jahren befanben fie fich gewöhnlich mabrend ber Sommerzeit in Baben, wo fich auch ber Sof mabrend ber Rurzeit aufzuhalten pflegte. Auch brachten sie einige Male bie Sommermonate bei Freunden zu Bar im Elfaß an ben Bogefen zu, wo bie milbe Luft ihrer Gefundheit gufagte.

In bem Jahr 1811 ftarb ben 10. Juni ber bochst= felige Großbergog, Rarl Friebrich von Baben, biefer unvergegliche Fürst, als gerabe unfer Bater auf einer Reise abwesend mar. Die ausgezeichnete Gnabe bes veremigten Berrn gegen feinen treuergebenen Berehrer und Freund erbte auf ben erhabenen Thronfolger fort, und nie bachte unser Bater anbers auch an biefen, als mit tiefem Dant und Segenswunsch.

Mit jedem Jahre wurden die körperlichen Uebel un= fern Eltern mehr fühlbar; inbeffen verließ fie nicht bie hohe Christenkraft, und somit auch nicht bie Beiterkeit, womit fie felbft in ben oft bebenklichen Rriegeläuften ber Butunft getroft entgegensaben, und wodurch ihr Rreis bon Soben und Niebern gesucht murbe.

Im Frühling 1813 befuchten fie ihre Rinder in Beibelberg, und gewährten biefen, fo wie nicht wenigen Gin= wohnern biefer von ihnen fo beimathlich geliebten Stadt,

festliche Stunden und Tage.

Diefen Besuch wiederholten fie im Frühling 1816. Allein ihre bamals icon völlig fintende Gefundheit, wo bie ungunftige Witterung alle Stärfung versagte, liegen uns teine folde Familienfeier mehr hoffen. Rur wenige

Stunben bes Tags fand fich ber ehrwürdige Greis fart genug gur Unterhaltung; bann war er aber noch mit feiner herrlichen Kraft für alle Anwesenben, besonders auch für die Rinder, ber angenehm belehrende Gefell= fcafter; man fühlte fich bei ihm in ein boberes Dafein gehoben. 216 fie uns verließen, bie lieben, frommen Eltern, ba faben wir ihnen mit Wehmuth nach, bantten aber Gott, bag une noch biefe gefegneten Bochen vergonnt gewesen. Auch erhob fich wieber einige Soffnung, als fie noch im Sommer ihre Kinder in Raftabt befuchen tonnten, und noch einige Wochen nach Baben gingen. Inbeffen tamen gegen ben Winter bin bie Krantheiteübel mit boppelter Macht wieber, fo bag wir schon um Chrifttag bas Binfcheiben bes treuen Elternpaars befürchteten. Sie erholten fich nur etwas, und nur auf furge Beit. Das Beitere fagt bie vorstehenbe Befchreibung.

Seine Reisen in den letteren Jahren, die übrigens hier nicht alle angegeben sind, waren immer zugleich für Augenkranke wohlthätig. Noch im letten Sommer geslangen seiner schwachen Hand, die aber, wie immer, von seiner Glaubensstärke festgehalten wurde, mehrere Staaroperationen. Seit mehreren Jahren schrieb er sie nicht mehr auf, nachdem er über 2000 solcher, die gelungen waren, zählen konnte, nur wenige waren nicht gelungen; auch verdankte ihm eine nicht kleine Anzahl

von Blindgeborenen bas Beficht.

Selbst nach seinem Tobe blieb noch bem Angesicht seine Burbe, und nicht ohne Anmuth. herr Schmidt ber jungere in Karleruhe hat ihn so auf bem Leichensbette mit ber Umgebung bes häuslichen heiligthums schon gezeichnet, und wir finden ben seligen Bater in biefem

Heinen Bilbe beffer getroffen, wie in irgend einem von ben mehreren Rupferstichen: baber war es uns erfreulich, daß es die Berlagshandlung als Beilage für gegenwärstige Schrift von einem geschätzten Runftler stechen ließ.

Run sei es erlaubt, noch bavon zu reben, wie mir Jung = Stilling's religiöser Charakter während unserer beinahe breißigjährigen Bekanntschaft erschienen. Und fast möchte ich bas bloß in ben wenigen biblischen Worten zusammenfassen: Christus hatte in ihm eine Gestalt gewonnen.

Das tonnte man recht eigentlich von biefem Manne fagen. Sein ganges Leben fagt es in feinen Schriften, und mehr noch in feiner Art zu wirten und zu fein. Das Chriftenthum, von feiner Rindheit auf feiner Geele febr bestimmt und fraftig eingeflößt, war mit ibm erwachsen, in feine Thatigfeit, fo wie in feine Dentart übergegangen und mit feinem Alter gereift. Auch mar es felbft ber Gegenftanb feiner Birtfamteit geworben; über nichts bachte er lieber, von nichts sprach er tiefer aus bem Bergen, für nichts fühlte er fich innerlich fo febr berufen, ale fur bas Chriftenthum. Er tannte bie Sottlichkeit bicfer Religion unmittelbar, indem ihr Beift ibn bis in fein Innerftes burchbrungen batte, und in jeber fonft unbebeutenb fcheinenben Entschließung beraus wirtte, fo bag fein Gemuth hierburch jene Tiefe, Fulle und Rraft erhielt, die fein Leben fo Bielen erbaulich und bewundernswürdig machte. Das mar die Kraft, die feiner Beredfamteit bas Freuer gab, bie aus feinen Augen leuchtete, über fein murbevolles, mannlich icones Angeficht

strahlte, von seinem edlen Haupte an in allen Geberben, seiner ansehnlichen Gestalt in freier Lebendigkeit, Anstand und Anmuth verbreitete, ben Kreis der Hörenden, ihn immer näher herbeiziehend, erheiterte und erhob, welche nah und fern die Herzen gewann, und Hohen wie Riesberen einen Mann von der liebenswürdigsten Gerabheit, wir möchten sagen Naivetät zeigte. Man sah, man hörte, man las ihn und sagte sich selbst: das ist ein Christ.

Er batte eine fraftige Natur und eine fprübende Lebhaftigfeit. Das feste ihn auch fo manchen fcmeren Rampfen in feinem Junglingsalter aus. Groß war bei ihm bie Macht bes weltlichen Sinnes: viel größer bic Macht ber Religion, und icon in feinem Knabenalter flengewohnt. Seine Seelenreinheit blieb unbeflectt. und barum war felbst feine korperliche Reinlichkeit von feinem religiofen Sinne gehoben; auch feine geordnete Diat und Rüchternheit bing bamit zusammen. Es lag gewiffermaßen etwas Drientalisches in seinem Wefen. Nirgenbe war er Schwächling, jebes feiner Borte war Rraft, jeber feiner Gebanten ein ftartes Rind feiner Seele, jebes Bilb feiner lebensvollen Phantafie trat in icharfen um= riffen bervor und mar in brennenbe Farben getaucht: felbft bie Sandzeichnungen, womit er fich manchmal in Erholungestunden versuchte, batten baber etwas Grelles. So nahm er auch nichts leicht. Sein Naturell vielmehr fich zu einer gewiffen Schwermuth bin. Daber bie Feierlichkeit in feinem Wefen, und ber oft fur Unbere etwas brudenbe Ernft, womit er Dinge aufnahm, über bie man wohl leichter hinsehen konnte; ihm ftellte fict Alles, mas er vernahm, fogleich in eine Beziehung auf feine. Religion. Diefer feierliche Ernft war bie ftrengfie

Gewiffenhaftigkeit; eine sowohl innere ale außere Bahrbeit, wie fie uns felten genug erscheint. Gben bamit bing fein humor zusammen, wie man ihn bekanntlich an gefühlvollen und großen Seelen manchmal bemerkt. Steht ihnen und ihrem Rreise bas Wichtige und Beilige fest, fo ift bei ihrem reinen Bewußtsein ein leichter Scherz feinem Spiel freigegeben, und ber Beift tann fich auch bei dem fühnften Contraft auf bas Berg verlaffen. Da= gegen nahm er Alles, was die Religion und Sittlichkeit, und wenn auch burch Nebendinge bedrobte, fehr ernft-Er tonnte weber ein ungunftiges Urtheil, noch einen gefährlichen Scherz über Jemand, ber ihm von einer guten Seite befannt mar, geschweige über Freunde, ohne eine gurudweisenbe Begenerinnerung, und, wenn er nichts bagegen vermochte, boch mit einem Geufger anhören.

Nichts entrüstete ihn mehr, als das Bespötteln und Berhöhnen, selbst wenn es nicht gerade das Heilige ansgriff: und bagegen welche Milbe, womit er Beleidigungen aufnahm, selbst wenn sie in Grobheit gegen ihn ausbrachen! Dieser tiese Ernst zeigt sich in seiner Wahrsheitsliede bei Religionszweiseln von Jugend auf. Sein ganzer Geist war alsdann in Bewegung: oft kämpste er dis aus's Blut, um sich Licht und Gewisheit zu erringen. Ja es war, als wenn ein innerer Feind ihm alles Wahre, das ihm heilig blieb, und alles Gute, worin er lebte, von dem Entstehen an streitig gemacht hätte, und ihn, immer neckend, ansocht, und als ob er Alles Schritt sur Ghritt erringen musse, um hierin sein treu erstämpstes Eigenthum zu besitzen. Wie sein Glaube von Ansang sest stand, davon ist sein Stillingsbuch das wahrste

und lauteste Bekenntniß. So stellte ihn seine tiefe und fräftige Natur in einen fortsiegenden Lugendkampf, und so machte ihn die Gotteskraft des Evangeliums zu einem Glaubenshelben, der wohl zehnmal Märtyrer geworden wäre. Er lebte sich gleichsam in die ersten Zeiten des Christensthums hinein, wo ihn die Berkündigung des Herrn und die Schmach für den Herrn zu einem apostolischen Streiter würde gemacht haben; weshalb er auch bei der Apokalypse, als Siegsgeschichte des Christenthums, so gerne weilte. Ueberhaupt zeigte sich in seinem gewaltigen Geistesleben, daß man die Meinung, das Christenthum sei eine Relizgion der Schwachen, sehr falsch versteht, wenn man nicht hinzu seht: und darum noch mehr der Starken.

Bei foldem innern Leben und unter folden Gdid: falen - beibes verhalt fich ja bei großen Menfchen gu einander wie die innere Ratur eines Blaneten gu feiner Geschichte - mußte ibm auch bas Christenthum bauptfachlich von ber Seite entgegen leuchten, wie fich baffelbe bei feinem Gintreten in die Welt offenbart hatte, nämlich in seinem Rampfe. Hiernach betrachtete er beftanbig bie Weltlage, und er augerte manches wegen ber Butunft, bas wie ein prophetisches Wort nach 10 ober 20 Jahren nur ju febr eintraf. Am ftartften mar aber biefes in Beziehung auf fein eigenes Innere. menfchliche Gunbhaftigteit mit driftlicher Gelbftertenntnik einfieht, tann unmöglich fich felbft ben Sieg jufchreiben; er weiß es gar mohl, bag bie Rraft von oben tommt. So rief Stilling überall ben Beiftanb Gottes an, und fühlte lobpreifend die Nabe bes Berrn. Bir murben ibn mit einem Muguftinus vergleichen, wenn er, wie biefer, von einer lafterhaften Berborbenbeit fich erft in fpatern

Beiten lodzutampfen gehabt hatte; und wenn ihm nicht bas tolle, lege! burch bie Frommigkeit, bie von feinem Rinbevalter an mit ihm erwachsen war, ware erfpart worben. Ich habe ihm manchmal meine Bebanten geäußert, wie jener innere Kampf, womit man in bas Gottesreich eintritt, Biebergeburt genannt, auch als ftetig in ber Zeit fich entwickelnb ftattfinben tonne, fo baf von Rindheit auf bas innere Leben burchaus freundlich hervorbrange, und wie mir eben biefes bas Riel bes Chriftenthume und ber driftlichen Erziehung ju fein fchiene; und ich habe mich gefreut, hierin im Allgemeinen feine Buftimmung zu erhalten. Er mar feineswege ben bekannten pietistischen Vorstellungen holb, ob er gleich in ber Befehrungegeschichte einzelner Menfchen folde Silberblide ber Entscheidung annahm. Doch gang ift er nie in meine 3bee eingegangen; Die feinige neigte fich immer mehr einem ftrengen, ale einem freundlichen Un= fang bes göttlichen Lebens zu. Daß er übrigens ein abgefagter Feind von Pharifaismus, und befonbers von bem Dünkel ber Frommen ober vielmehr ber Frommlinge war, ift icon aus feinen Schriften, und felbft aus Berfolgungen, die er beghalb in früheren Jahren gu erleiben hatte, bekannt. Das lag auch zu fehr in ber Wahrheit seines ganzen Wefens. Niemand war mehr von jeber Art von Affektion entfernt, als er. Seine Ueber= zeugung, daß ber Fromme es nur burch bie richtigste Demuth fei, ftand in feinem Innerften feft, und bewies fich, icon ohne fein Wiffen, in allen feinen Aeußerungen. Wegen Niemand war er in feinen Forberungen fo ftrenge, als gegen fich felbst; und machte ihm sein leises sittliches

Gefühl auch nur einigen Borwurf, so konnte ihn bas so beunruhigen, bag er selbst körperlich babei litt.

Solder Bahrheit und Lauterfeit war fein Wefen. Sein guberfichtliches Beten, fein unermudetes Arbeiten, fein unerschöpfliches Wohlthun, fein gefelliges Unterhalten, fein freundliches Entgegenkommen, Alles war ber Erguß feines Gott geweihten Gemuthe. Un ihm konnte man fo recht feben, wie bie Religion bie gange Ratur bes Menichen burchbringt und alle feine Eigenthumlichkeiten auffucht, um ihn gang, fo wie er gerabe biefer Menfch ift, zu veredeln. Unbere Anlagen, andere Erziehung, andere Verhältniffe: und bie Frommigkeit, wo fie mahrhaft im Herzen ift, hat eine ganz andere Gestalt, und foll sie haben, als sie bei Jung-Stilling hatte. Sie war aus feinem Innerften erwachsen und in fein Befen eingefloffen, er mar mit ihr gang eins. Go entquoll auch Alles, was er barin fprach und schrich, frei aus bem Bergen, und fein Beift gab Allem fein eigenes Beprage. Naivetat, Originalität, Genialität, wie man bergleichen mit fremben Worten gu nennen pflegt, mochte man bier gerne mit beutschen Worten bezeichnen, weil es fo beutsch auch in feinen religiofen Gefprachen erschien. Diefe Starte feines reichen Beiftes verlieh ihm jene ungemeine Berebfamteit, bie icon in kleinen Unterhaltungen feine Gefellfchaft fo angenehm machte, und wirklich bie Bergen gu ihm hinrig. Denn Frommigfeit, in Menfchenliebe gebilbet, gieht fast unwiderstehlich an. Es ift mohl mehr als einmal ber Fall gewesen, daß Leute mit einem Vorurtheil gegen Jung, ja felbft mit einem gurudgehaltenen Spott in feine Rabe tamen, und mit welchen gang anbern Gefühlen verließen fie ihn! Manchem mar ba ein Licht

aufgegangen, und mancher brückte ihm mit stiller Abbitte und rebender Hochachtung die Hand. Hohe und Niebere, Menschen jeden Standes und jeder Stuse von Bildung erfreuten sich in seinem Umgang. Er war ein Krafts mann, und das Christenthum hatte in ihm gerade dies jenige herrliche Gestalt gewonnen, wie sie diesem Manne

entsprach.

Auch hatte Jung eine ganz eigene personliche Bu-neigung zu bem Erloser. Ich bin überzeugt, bag in feiner Bhantafie ein icharf gezeichnetes und lebenbig aus= gemaltes Bilb von Chriftus ftanb, welches aus feinem innerften Wefen als fein bochftes Ibeal bervorgegangen war, in welchem er bie Gottheit ichaute, und an ben er fich im Gebete manbte; fein himmlischer Freund, mit welchem er in täglichem und in bem vertrautesten Um= gange ftanb. Wie ein Evangelift Johannes bas Bilb aus ber hellen Wirklichkeit in fich trug, fo bag er wohl mußte, mas er mit ben Worten fagte: "Und wir faben feine Berrlichkeit als bie Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater," und wie ein Apostel Baulus ihn fo im Geiste schaute, daß er sagen konnte: "Ich lebe, boch nun nicht ich, fonbern Chriftus lebt in mir;" fo ftanb ein Nachbilb in ber Secle jenes achten Chriften, ber feit ber letten Salfte bes 18. Jahrhunderts in frommen Betrachtungen berangereift mar, es ftanb in ihm nach feiner eigenthumlichen Beschaffenheit geftaltet. Der Gefreugigte mar es, auf ben feine Seele immer binschaute.

Eben biefe fehr bestimmten Vorstellungen befreuns beten ihn mit ber Brübergemeinbe noch besonders, außer bem allgemeinen Wesen einer tieschristlichen Denkart; boch befreundete es ihn auch nur, und er war weber äußerlich noch innerlich biefer von ihm mit Recht hochgeachteten und geliebten Gesellschaft angehörig. Sein Christus war ber Welterlöser, für welchen er jeden Augenblick in den Tod gegangen wäre, wie man für Vater, Freund und Herrn in den Tod geht; aber er stand ihm so vor, wie gerade nicht diesem oder jenem andern Christusjunger, und so kann man auch in dieser Hinsicht sagen, Ehristus

batte in ihm eine Gestalt gewonnen.

War Jemand geeignet, Sektenstifter zu werden, jo war es Jung, und manchmal haben ihm Schwärmer fo etwas angesonnen, weit fie in feiner Beiftesmacht viel für fich hofften, aber auch viel wiber fich fürchteten. Aber nur zum letten hatten fie Grund, benn er wies Alle ab. sobald er fie als Schmärmer erkannte; auch vermochten fie etwa nur eine Zeitlang ben arglofen Stilling gu täuschen. Oft entlarvte er fie, und daburch zog er sich besonders in feinen jungern Jahren Feinbichaft und fogar Berfolgung zu. Gines feiner früheren Bucher: Theobalb ober bie Schwärmer, bas für bie Rirchengeschichte ber zweiten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts wichtig ift, beweist bas febr entfchieben. Man muß staunen, wenn man die Kraft fieht, womit er fich auch burd jene Gefahren hindurchgefampft hat, und bag er, fo wie seinem einigen Herrn und Heiland, fo auch seiner väterlichen Kirche tren verblieben, und bas Mes mit ber freiesten Selbstbestimmung. Auch sein Wert: bas Beimweh, legt biefes Alles bar. Aber es ift recht zu bebauern, bag man gerabe hierin ben geiftvollen Mann fo gröblich migverstanden hat. Wollte ja fogar bofer Leumund noch in neueren Zeiten ihm Settirerei fchulb geben. Davon war er unendlich entfernt.

Mit gleichem Recht, ober vielmehr Unrecht, batte man ihn bes Inbifferentismus zeihen konnen. Denn jeder glaubige Chrift, ber auch nicht seiner reformirten Confession zugeborte, war ihm ein guter Chrift, und er befreundete fich mit ibm bis gur Brüberlichkeit, fobald er fich nur in der Liebe ju Jefus Chriftus mit ibm verbunden fühlte. Wie manche cole Seele von ber romifchund von der griechisch-katholischen Rirchenpartei ftand mit ihm im religiojen Bergenoverein! Es gab auch Juden, die er für Gottesfürchtige und von ber Geligkeit nicht ausgeschlossen bielt, und benen er es nicht einmal an= fann, das Chriftenthum anzunehmen. Rurg, in ber tiberalen Gefinnung gegen anbere Glaubensgenoffen founte Stilling für mande orthodore und selbst für nicht wenig heterodore und die Tolerang im Munde führende Theologen ein Mufter sein. Mande engfinnige Menschen und Frommlinge waren beghalb übel genug auf ihn zu fprechen. Alle ibm vor einigen Jahren bas Unfinnen in einer Schrift gemacht wurde, tatholisch zu werben, so regte bas seinen ganzen Unwillen auf, ben er in einer Gegenschrift aussprach. Er ftand zu tief im Wefen bes Christenthums, als daß er auf die außere Form mehr Werth hatte legen follen, als fie verdient. Ift boch bic freundliche Beurtheilung anberer Religionsmeinungen gewöhnlich bas Zeichen achter Religiofitat.

Nur gegen Meinungen, die den wesentlichen. Lehren bes Christenthums seiner Ansicht nach drohten, war er unerdittlich strenge, wenn sie öffentlich auftraten. Er entwarf sich auch da manchmal ein allzugrelles Bild von einem Gegner, so daß er ungerecht werden konnte. Mehrmals hielt ich es daher für Pflicht, ihm dieses zu

bemerten, bas stimmte ihn auch wohl zu milberen Gefinnungen; aber ich mußte auch bann bie feinige bochachten, wenn wir verschiedener Meinung blieben, benn bic feinige bing mit bem beiligen Ernfte gufammen, womit er für die Bahrheit ftritt, wie fie einmal bei ibm feststanb; und ich tannte auch feine Gelbstverläugnung, womit er feine eigene Meinung aufgab, fobalb er nur bie Bahrheit wirklich auf ber Seite bes Anbern fab. Gemeiniglich wirften erft fpaterbin bergleichen Erinnerungen, nachbem er Mes in feinem fest gufammen: hangenben Spfteme bamit verglichen hatte. Uebrigens war er jeberzeit bereit, auch bem bitterften Gegner als Mensch zu helsen, wo er nur konnte. In ber persön-lichen Unterhaltung wurde er leicht ber Freund bessen, ben er aus ber Ferne ungunftig angesehen hatte; Alles biefes aus bemfelben Bergensgrunde. Bon beni Religions: lehrer verlangte er mit unerbittlicher Strenge, bag er bas Evangelium vertunbige und bag er felbft baran glaube; bas erftere, weil er bagu berufen, bas zweite, weil er fonft ein Beuchler fei.

Jung = Stilling war keineswegs in Allem freng orthobor, auch konnte er es recht gut sehen, daß Andere in kirchlichen Lehren verschieden bachten, wenn sie nur evangelisch waren und es mit dem Reiche Christi redlich meinten. Biele Geistliche gehörten zu seinen Freunden; wie war es aber anders möglich, als daß nicht jeder mit ihm, der so individuelle Ansichten hatte, übereinsstimmte? Dennoch hielt er auch auf solche viel, und hörte wohl ihre Predigten gerne. Mein Verhältniß mit ihm war von Ansang an von dieser Art. Ich war erst 23 Jahre alt, da ich ihn kennen sernte, war noch einigers

maßen in ber Bolfischen, mehr noch in ber Kantischen Philosophie begriffen, und gab ihm eben nicht gerne nach. Bir fprachen une frei gegen einander aus, und gerabe fo schenkte er mir feine Freundschaft; bamals waren bie Berhaltniffe fo, bag uns beiben noch tein Gebante un= ferer nachmaligen Familienverbindung tommen tonnte. Auch ich hatte Vorurtheile gegen ihn, und habe fie nicht fo leichter Sand aufgegeben, und er mußte, bag wir in manden Lehrmeinungen nicht übereinkommen murben : bemungeachtet wuchs unfere Freundschaft sowohl von Seiten bes Geiftes, als bes Bergens; er wollte mich teineswege in feine Unfichten benüberziehen, nachbem er fich nur fo weit überzeugt hatte, bag mir bas biblifch= evangelische Christenthum am Herzen liege: und ich fand in ihm von ben Jahren feiner blubenbften Birtfamteit an bis in fein bobes Alter immer mehr ben bochbergigen Mann, die Beiftesgröße und bas Chriftengemuth, bas mir eine herrliche Welt aufgeschloffen bat. Ich bante Gott für biefe Lebenswohlthat. Denn mas ce beißt, in ein foldes Gemuth einzuschauen, bas baben Biele, bie in Befanntichaft mit ibm tamen, mohl erfahren. Bas mir icon in früher Jugend als bas Wefen achter Frommigfeit in geachteten Berfonen, in ihrem Leben felbst erschienen war, und was mir Schriften und Stubien ausbilben halfen, fanb ich in biefem Manne fo flar vor mir fteben, bag mein Ibeal unenblich baburch gewann, und felbft feine menfchlichen Schwächen mir immer augenblidlich gegen jene mabre und bobe Rraft schwanden. Darum folgt ihm mein Dant in die Ewigkeit. Und fo ift es gewiß bei nicht wenigen seiner Freunde ber Fall: Benn man ben Eblen wirklich tannte, fo argerte man

sich baher boch nur im Anfang über die beschränkten und seindseligen Beurtheilungen, die in öffentlichen Blättern über ihn ergingen; balb aber ärgerte man sich nicht mehr, sondern bedauerte nur diese Leute, die über einen Mann urtheilten, bessen Höhe sie freilich nicht aus sich

felbst zu murbigen vermochten.

Er hatte allerdinge gud, feine Schwächen, benn er war Menich, und auch bei ber Große gibt es Schwächen. Dem Sohne giemt es nicht, ben Bater zu tabeln, wäre ich aber ein Frember, so murbe ich vielleicht bas, mas mir an ihm tabelnswerth erschienen, aufstellen, und ich bin überzeugt, daß über dieses Alles bin feine Trefflichteit nur heller hervorglangen wurde. Doch wird co mir erlaubt fein, Giniges anzuführen, um zu zeigen, leicht folder Tabel übertrieben fei. Er ließ fich von ben Menschen einnehmen, sobald fie ihm nur eine religiose Seite barboten. So oft er fich nun auch fo an Menfchen getäuscht sah, und bieses höchst schmerzlich empfand, so wollte er boch einmal schlechterbings nicht mißtrauisch gegen Menschen werben, und lieber batte er fich, unfer Erlöfer, einen Judaofuß gefallen laffen, als bas Bertrauen nicht etwa zu einem Menschen, sonbern zu bem Guten in bem Menschen aufgegeben. Die fab ich ihn in schwererem Kampfe, als wenn Jemand ihn endlich felbst nothigte, biefes Vertrauen ibm zu entziehen. "Butet Euch vor bem Richten!" mar gewöhnlich bas Wort, womit er Warnungen ber Art seinen Freunden beantwortete. Gestehen muß ich babei, bag er wirklich manchmal Recht behielt, und daß er auch mir ofters eine gute Seite an Jemand zeigte, die ich im Unwillen überseben hatte. Der Weltmensch wird, sich freilich nicht so leicht täuschen lassen, benn er kennt die Bielsacheit und Durchtriebenheit der Menschen recht gnt. Wer aber in edler Einfalt in den Menschen gerne Gottes Kinder sieht, müßte über alle Eitelkeit erhaben sein, wenn er jenen hohen Zug der Religion in ihrer höchsten Vollkommenheit bestigen wollte, die Menschen zu durchschauen, ohne den Glauben an ihr Vesseres zu verlieren; er müßte dem Heiligen des Evangelinms ganz nahe stehen. Fand er endlich unwiderlegbar Jemand schlechter, als er es ihm zugetraut, und konnte seine unermüdete Lehrhastigkeit nichts bei ihm bewirken, so gehörte derselbe freilich nicht mehr in den Kreis seiner Freunde, und seine Liebe trauerte

um ihn mehr, als wenn er gestorben mare.

Stilling's hausliches Leben ift aus feinen eigenen Schilderungen bekannt; aber nur die Bausfreunde faben es fo, wie es gang verdiente bekannt zu fein. auch in feinem Saufe waltete ber Beift biefes gottfeligen, aber tämpfenden Sauspaters, und nicht blog fein Urbeitszimmer war einem ftillen Tempel zu vergleichen. fondern alle Berfonen, die zu feinem Sauswefen gehörten, fühlten fich burch eine Liebe höherer Art vereinigt. Da war nichts weniger als Ropfhängerei, burchaus kein frommelnbes Wefen; vielmehr fah ber Bater gerne Allco munter um fich ber, und war, trot feiner Anwaudlungen jur Schwermuth, boch leicht jum Frohfinne geftimmt, ja er wußte oft felbst zur Freude zu stimmen. Go mar es an feinem Tische, so war es in ben häufigen Abend= gesellschaften, die sich bei ihm einfanden, und wo unter Jung und Alt die schönfte gesellige Freude berrichte; noch in feinem hoben Alter war er fo feelenvergnügt, wenn er ben tangenben Reihen feiner Entel und anberer jungen Leute jufah, wie er ce mar, wenn er bie Seinigen muficiren borte, ober felbft am Rlavier einen driftlichen Choral mit ihnen anstimmte. Ein liebevoller Geift mar es, ber Jeben in biefem Saufe anwehte, wer nur eintrat, und welcher bie, welche barin lebten, fesselte, welcher baber auch auf bas Gefinde überging. Man borte ba nie ein unfreundliches Wort, und bie Magbe bienten mit einer Liebe und Treue, ale maren fie Tochter bee Hauses; man fab recht, wie es nur eines driftlichen Bauswefens bebarf, um ben vielen Rlagen über bas Gefinde zu begegnen, und baffelbe nicht etwa zu überbilben, fonbern in feinem Dienen gu verebeln.

Derfelbe driftliche Sinn war es auch, welcher unfern Bater in ber Wahl feiner Gattinnen fo gludlich geleitet hatte, bag er mit jeber in einer mahrhaft driftlichen Che lebte. Seine erfte Gattin, bie fromme Chriftine. welche ein frühes Opfer ihrer hauslichen Thatigfeit in jener bedrangten Lage geworben mar, nannte ibn nur "ihren Engel und ihr Alles." Seine zweite Gattin, bie geistreiche Selma, welche ihm eine neue Belt in ihrem berrlichen Bemuth eröffnete, und welche, mabrend fie feine ötonomischen Umftanbe verbeffern tonnte, feinen religiöfen Sinn gleichsam in bie Bett einführte, und sein ganges Leben bereicherte und verschönerte, verehrte in ihm zugleich ben Freund fur ben Simmel. Und enblich feine Lebens= und Sterbenegefahrtin Glife fette mabrend ihrer langern Che Stilling's bauslichem Leben bie Rrone auf. Wie viel verbankte fie ibm, die fromme Dulberin! wie viel er ihr! Beibe maren gang in ihrem Chriften= thume Gins geworben, bie Seelenftarte ihres Gatten mar nun auch die ihrige; burch ihr unendlich liebevolles Wesen leuchtete sie als die milbe Sonne in dem Hause; sie übernahm den Theil der Erziehung der Kinder, wozu er sich seiner Natur und seinem Bekenntniß nach unfähig fühlte, und die Kinder der drei Shen waren um die Mutter her, als wären sie einer zugehörig, das Wort Stieskind hatte für keines derselben einen Sinn. Und so könnten wir Kinder sämmtlich Vieles aus überstießendem Herzen sagen, das in aller Beziehung zeigen würde, was es heißt, ein christliches Shepaar. Es ist eine tiese Wahrheit in den Worten: der Mann wird durch das Weib, und das Weib durch den Mann geheiligt. Aber Kraft und Stärkung in dem Christenthume soll von dem Hausvater auf solche Art ausgehen, wie es hier der Kall war.

Wir muffen hierbei noch eines Bunttes erwähnen, worin wohl manchmal unserm Bater laute und ftille Vorwürfe gemacht murben, bas ift fein Grunbfat, momit er feine außerlichen Bermogensumftanbe fo gang ber Borfebung überließ. Denn, fagte man, bas ift Schmarmerei! ober auch: bas ift ein Unrecht gegen bie Seinigen ! Bir murben jedes Wort für verloren halten, wenn wir folden moralifirenden Buchftablern antworten wollten, bie fich mit sogenannten allgemeinen Marimen abmuben, weil fie nicht zu ber 3bee, welche in bem Lebensgangen eines Menfchen ausgesprochen ift, binaufzusteigen im Stande find. Rur ben Freunden, welche hierin mit unferm Bater nicht gang im Rlaren find, wollen wir es fagen, bag er febr lebenbig bas Bewußtsein von feiner Lebensbestimmung in fich trug, bamit fie auch ihm bas Urtheil zukommen laffen, bas überall großen Seelen gebubrt. Denn folde haben ihren eigenen Gang, und

wo ist es je auch etwa irgend einem großen Geschichtsschreiber eingefallen, solche Menschen darum Schwärmer zu nennen, weil sie die geheimnissvolle Zusage der äußern Ersolge zu ihrem innern Beruse in tiester lleberzeugung in sich trugen? Läßt man doch selbst einem Julius Eäsar in seinem Kahne Gerechtigkeit widersahren! Der glaubige Christ Jung Stilling wußte wohl, warum er an seine Gebetserhörungen glaubte, und nur er verstand sich hierin selbst, und die Bedingungen, unter welchen er daran glauben durste. Auch läßt sich seine Lage mit der eines Geistlichen verzleichen, welcher von allen Seiten zur Zeit der Noth angegangen wird, um zu helsen, und der, christlich wie er ist, lieber selbst darbt, als Herz

und Band verschließt.

Belbgebanten lagen einem Stilling am entfernteften unter allen, biefes Gift bes geiftigen Lebens, bas in bie fconften Ibeen gerftorend einflicht. Wer bas geheime Märtyrerthum tennt, worin biejenigen leiden, welche bes Geiftes Gefchäfte treiben und burch Rahrungsforgen unterbrochen werben, mag es einem Stilling boch an= rechnen, bag er fich mit feiner Chriftenfraft über bas Blus und Minus und die leibigen Zahlbegriffe erhob, und ungeftort in feinem größeren Berufe fortwirtte. Darum verließ ihn auch die Vorfehung nicht. Gie erwedte ihm Freunde, die ebenfalls groß bachten, und fich in reicherem ober höherem Stanbe befanden, die es ibm bann möglich machten, feinem mahren Berufe gang und freudig zu leben und ber vielfache Wohlthater von Biclen zu sein. Nahm er von hundert Augenkuren nichts, so gab es unter ben bantbaren Seelen, welchen er bes Leibes Auge wieber glücklich geöffnet, auch manche, Die mit irbischen Gutern gesegnet waren, und bie burch ihre freiwilligen Geschenke ihn in ben Stand setten, Anbern wieder auf mehrfache Beise zu helfen. Dank Euch, Ihr Edlen, nah und fern, die Ihr entweder noch hienieden, voer schon broben die Früchte Eurer Werke genießet!

Stilling's Chegattinnen ftimmten auch gang in feine Wohlthätigkeit ein, und fo war es nichts Beringes für feine lettere, daß fich bei feinen vermehrten Beschäften bie Bulfsbedürftigen oft an fie zunächft wenbeten. Ihr Berg kannte feine Grangen im Bolthun, aber ftrenge gebietenb fetten fich bann bie bauelichen Umftanbe entgegen. Hierzu tam nun ihre natürliche Sorglichkeit, und bas machte bann ihr sowohl als ihrem Manne nicht wenig Noth, bis fie es endlich burch fein ernftes Bureben und ihre liebevolle Achtung gegen ihn zu einer frommen Ergebung felbft fo weit brachte, bag ein Blid auf ihre Chriftenftarte auch ihn wiederum ftartte. geschah es, daß sie einer Klippe entging, woran sonst gerade folde Frauen von garterem Sinne leicht icheitern, indem fie in Schwerfinn verfinten, ober ein murrifches Befen annehmen, ober, welches oft noch schlimmer wirkt, burch frumme Rlagen fich und bie Ihrigen nur qualen. Man bebente, wenn ein Stilling eine folde Battin gehabt hatte! Wenigstens mare er por ber Zeit gestorben. Alber er hatte fich auch bie treue Gehülfin baburch geiftig erworben, bag er nicht etwa ihre Schwächen allaunach= gicbig ertrug, fondern bei ihrem mehr ale 20jahrigen Rörperleiben fie mit Grunben bes Chriftenthume fraftigte, ihre Gelbstverläugnung unterftütte und fo gu verebeln wußte, daß fie ale eine ber ebelften Frauen anerkannt worben. Die Seelenfreundschaft biefes Chepaare war eine Bereinigung für die Ewigkeit, und sie konnte sich für die Erbe nicht schöner vollenden, als daß sie bei der nur anscheinenden Trennung Hand in Hand in jene Heimath hinübergingen, wie er selbst 27 Jahre vorher ahnungsvoll als frommer Sänger an seinem Trauungstage gesungen hatte. Nie werde ich auch vergessen, wie sich beide — es war ein Bierteljahr vor ihrem Tode — über diesen gemeinsamen Uedergang in die Ewigkeit unterhielten. Das war eine Heiterkeit, womit sie darüber sprachen, wie sie wohl sonst von einer vorgenommenen Reise redeten. Wir Kinder konnten dabei kaum traurig werden; die lieben Eltern freuten sich auf die Reise, denn sie wußten, daß der himmlische Vater sie abruse.

Bei biefem driftlichen Sausftanbe konnte es nicht am Segen fehlen. Alles war in einem einfachen, aber moblgeordneten Boblftand, und mitten unter ben Lebensforgen wußten unscre Eltern boch Alles bas fehr schicklich bei ihrer ausgebreiteten Befanntschaft und Gaftfreunbschaft zu bevbachten, mas biefe erforberte. Die Rinber erhielten Mues, mas gur guten Erziehung gebort; fie find nun fast alle verforgt, und bie Eltern find Riemand etwas schuldig geblieben, was bezahlbar ift. Dant ihrer treuen Fürsorge! Ja, wir find überzeugt, bag es tein Unrecht ber Eltern ift, wenn fie ben Rinbern fein Gelb unb Gut hinterlaffen, fonbern vielmehr oft ein großes Unrecht, wenn fie bas für fie fammeln, mas ben Gögenbienft ber Welt begunftigt. Möge ber Segen biefer Eltern fo auf ihren Rinbern ruben, daß teines ihrer unwürdig fei! "Sind wir boch fo reich," schreibt bie zweite Tochter an bie altefte, "folde fromme Eltern und Borfabren "gehabt zu haben, mer möchte mit anberem Reichthume

"tauschen!" — Und die alteste schrieb dieser: "Bo sind "nun, wenn ich zu Euch komme, die Edlen, benen wir "Alles zu banken haben? wo der Engelsvater, bei dessen "Anblick man vor Ehrsurcht niedersinken mochte, in "bessen Rähe man so tief das Glück fühlte, sein Kind "zu sein? Ach, und die reine, liebe Mutter mit ihrer "Sorge und Bärtlichkeit! Die leidende Engelsseele! wo

"foll ich fie fuchen ?"

Dag in ben lettern Banben ber Stillingegeschichte bas Perfonliche, welches feine Familie betrifft, weggeblieben mare, mochten wir wohl munichen; auch mochte fonft manches auf einem fremben Standpuntte zu tleinlich erscheinen. Man bebente aber, bag bem Berfaffer nichts zu klein mar, mas ihm jum Betenntniß feines Glaubens an die allergenaueste Vorsehung biente, weil er wohl wußte, wie in ihrem Gange überhaupt nichts Hein fei. Und wer mag jene Kindlichkeit und Offenheit tabeln, welche nur in bie späteren Verhaltniffe nicht mehr paffen wollte, aber besto mehr ben flaffischen Werth ber erften Theile jenes Buches erhöht! Es war bes großen Dichters unserer Nation nicht unwerth, bag er bas Wert zuerft jum Drud beforbert hat. Auch wir Rinber Stilling's banten Gothe bafür, wie wir überhaupt fein ebles Berg in MUcm ertennen, mas er icon als atabemifcher Freund unserem Bater gewesen, wofür unfer Danigefühl nie ersterben wirb. In ihrer Richtung waren biefe beiben Beifter fehr verschieben, aber fie blieben auch im Alter, und gewiffermagen im Stillen, Freunde, Gothe hat fich in bem Buche, bas aus feinem Leben ergabit, auf eine Art über Jung erklärt, welche biefen ungemein gefreut hat; und gerührt hatte er ihn burch ben Befuch, welchen

er bem alten Freunde noch im Jahre 1815 in Karlsruhe abstattete. Leider mußte durch eine unglückliche Fügung kleiner äußerer Umstände unser Bater gerade an diesem Tage wegreisen, er sprach nach der langen Reihe von Jahren den Jugendfreund kaum eine halbe Stunde. Es war dem Bater und den Seinigen sehr schmerzlich, daß ein längeres Zusammensein, das er selbst so sehr gewünscht hatte, nun gänzlich vereitelt war. Nie haben wir ihn anders, als mit gerührtem Herzen und großer Hochachtung von diesem Freunde sprechen hören. Uederhaupt versor sein treues Gemüth keinen bewährten Freund auch aus der frühern Zeit.

Jung-Stilling batte bas Blud. bei einer fo ausgebreiteten Bekanntichaft, wie fle nicht leicht ein Gelehrter findet, auch viele vertraute Freunde zu befigen, welchen er im munblichen und ichriftlichen Umgang lebte. Schon seine gelehrte Laufbahn, wo er in Zweigen ber Rameraliftit als Schöpfer von immer noch geschätten Shiftemen auftrat, und überhaupt fein genialer Beift hatte ihm viel Ansehen, manche perfonliche Berbindung und eine große Correspondenz erworben. Wie mancher ausgezeichnete Staatsmann war fein Buborer und ichatt immer noch diesen Lehrer? Wir könnten auch ber Soch= achtung erwähnen, welche ibm ein Rant in einem Briefe bewies, worin ihm berfelbe über einige Fragen, bie Unwendung feiner philosophischen Grundfate theile auf fameraliftische Begenftanbe, theile auf bas Chriftenthum betreffend, ausführlich antwortet, und es biefer aroke Philosoph mit voller Zustimmung billigt, daß Jung seine Beruhigung im Evangelium fuche. Doch bier ift nicht ber Ort zu Allem biesem. Wir wollen nur bierbei benjenigen biefer Freunde, die etwa noch leben, unsern Dank laut versichern, baß sie auch in solchen Berhältenissen unserem Bater Freundlichkeit bewiesen haben.

Vornämlich aber war es feine religiöse Schriftstellerei und fein ausgezeichneter Christusglaube, mas ihm viele Gemuthefreunde nah und fern erwarb. In fast allen europäischen Ländern, auf bem Lande und in den Saudt= ftabten, in beiben Indien, in bem Sottentottenlanbe, im weiten Afien und auf Otaheiti wurde seiner mit Liebe gebacht, murbe für ihn gebetet; - o, es war etwas Grofartiges, ju boren, wie bei ibm oft aus ben ent= legensten Gegenden der Erde zugleich Nachrichten vom Reiche Gottes einliefen, wie das Chriftenthum eine fo ichone Gemeinschaft der Geister unter ben verschiedenften Boltern unterhielt, wie er von feiner Seite Alles bazu beizutragen suchte und fich in biefem so feltenen und großen Wirfungefreife nur mit Demuth gludlich fühlte! Ich bin überzeugt, daß er mit einem apostolischen Geiste aller diefer driftlichen Freunde, und fo besonders auch ber driftlichen Diffionsgeschäfte in feinem täglichen Gebete gebacht bat.

Wer ihm auch in geheimen Angelegenheiten sein Bertrauen geschenkt hat, wird es, während Jung-Stilling lebte, nicht bereut haben. Niemand braucht auch nach bieses Freundes Tod zu besorgen, daß seine Geheimnisse unbewahrt blieben. Reines seiner Kinder und keiner seiner Bertrauten hat- etwas von dem erfahren, was ihm se ein Freund als ein Heiligthum in seine Seele gelegt. Auch hat er selbst alles Geheime für sich nur in Chiffern geschrieben, die nur er verkand, und hat alle seine ges

heimen Papiere bem Altesten Sohne, bem bamaligen Hosgerichtsrath Jung in Rastadt, jetigen Oberhosgerichtsrath zu Mannheim, übergeben, bessen Treue anerkannt ist, und ber Alles heilig verwahrt, bis es etwa von benen, welchen es eignet; abgeforbert wird. Wir wissen jebes Bertrauen, das unserem seligen Bater geschenkt

worben, noch nach seinem Tobe zu ehren.

Auch manche Große ber Erbe gewährten ihm bas Glud einer nabern Befanntichaft, worin er bas ichauen konnte, mas er in jebem Menfchen fo gerne fab, und was er mit boppelter Freude in ihnen erblickte. Denn er ehrte in ihnen ihre gottliche Bestimmung, und auch bas war ihm Religion. Sie schätten seine Grabbeit, Offenheit und Bescheibenheit, erfreuten fich an seinem reichen Beifte und ftartten fich an feiner Gottfeligfeit. Er suchte nicht bie Großen, fie fuchten ibn, und bas machte ihnen Ehre, benn er fprach auch ihnen feine Ueberzeugung freimuthig aus und erlaubte fich nie irgend eine Schmeichelei; nur vergaß er nie feine Chrfurcht. Ueberhaupt hatte er in biefen Berbindungen niemals fich por Augen und machte zu teinem außern Zwede babon Gebrauch, ale etwa wo es anging, für irgend eine wich= tige Wohlthat. Daß er auch ben Seinigen hierburch nicht Bortheile zu verschaffen suchte, war gang feiner Burbe und unfern Bunfchen gemäß.

Wo er einmal Gnabe von einem Großen empfangen hatte, blieb es ihm stets ins Herz geschrieben. So dachte er bis an sein Ende mit Dankgesühl an seinen vorigen Landesherrn, den Chursurften Wilhelm IX. von Heffen Kön. Hoh. Er hatte auch die Huld Gr. Majestät des russischen Aaisers Alexander Lauf eine Art ersahren,

baß seine ganzes herz biesem hoben Menschenfreund mit Segenswünschen ergeben war. — Doch es ziemt uns nicht, die Gnabenbezeigungen aller ber gutigen Erhabenen zu nennen, so gerne wir auch unser Dankgefühl laut

aussprechen möchten.

Aber übergeben burfen wir nicht ein Berhaltniß, welches junachft in Stilling's religiofes Leben gebort. Das war bie Freundschaft zwischen ihm und bem verewigten Großbergog von Baben, Rarl Friebrich, welche schon seit langen Jahren bestand. Beibe waren Freunde und Chriften feltener Art; wer fie beibe fah, glaubte in ihnen eine apostolische Würbe zu erblicen. Jung = Stilling ift bekannt, aber auch Karl Friedrich, und wer je bas Glud hatte, in biefes Fürften: und Chriften: gemuth zu ichauen, befitt eine bleibenbe Geelenfreube. Sie waren beibe burch ihr innerftes Wefen zu einanber hingezogen, und so war unter ihnen eine Freundschaft ber seltensten Art erwachsen. Auch blieb bas Beiligthum berselben bei ber großen außern Berschiebenheit burch ben gegenseitigen Ebelfinn rein bewahrt, und wurde nicht durch bie minbeste frembartige Einmischung entweibt. Oft bachte Jung : Stilling im Kreife seiner Familie an ben bochgefeierten herrn mit Thränen, und heilig wurde ichon barum ben Seinigen bas Andenten biefes Fürften fein. Auch bie ausgezeichnete Gnabe, welche ihm Sochfibeffelben erhabener Rachfolger, ber Großbergog Rarl erwiefen, erfüllte bas Herz unseres Baters mit ber gerührteften Dankbarkeit bis über bas Grab. Und ber Dank gegen biefes hohe und liebe Fürstenhaus ift für Jung-Stillings Rinder und Rindestinder ein gludliches Erbtheil.

Wir möchten allen Freunden Stilling's nah und ferne fagen, baß wir fein Andenken baburch ehren, wenn wir im Herzen behalten, was sie ihm gewesen. Dir glauben seine Stimme zu vernehmen, wie er ihnen Segen aus bem Lande ber Berklarung zuruft.

## Stilling's Siegesfeier.

Œine.

Scene aus ber Beifterwelt.

Beinen freunden und Perchrern von .... r ..

### Vorerinnerung.

Stilling's Tob in einem Gebicht zu verherrlichen, war von bem Tage an, wo er starb, mein sester Borsat. Ich konnte ihn aber nicht aussühren, ehe ich die umsständliche Nachricht von seinen letten Augenblicken hatte. Daher erscheint dies Gedicht so spat, ohnehin da auch andere häusige Arbeiten mich an der Aussichrung hinderten. Was den Plan betrifft: so glaubte ich, Stilling's Ansichten im Allgemeinen folgen zu mussen; benn sein Geist, durch so manche Ersahrungen geläutert, nußte ebendeswegen auch eine wahrere Ansicht von übertrdischen Dingen haben, und so wenig wir auch die Erwigkett zu durchschauen vermögen: so erhebend ist es doch für unser Gemüth, sich in die Gessternelt gleichsam mit einem Zauberschlag zu versehen, und die Feier der Belohnung

eines Gerechten mitzubegehen. — Als einer ber wärmsten Berehrer bes Berewigten glaubte ich auf biese Art ihm noch die letzte Ehre zu erweisen, und keiner seiner wahren Freunde wird mir das verargen. Ich nahm Lavaters Berklärung zum Muster, und da diese durch ihren innern Werth so vielen Beisall fand: so wird Stilling's Siegesseier wenigstens durch Stilling's Ramen einigen Werth erhalten.

Daß Stilling bei seinem Eintritt ins Lichtreich vieles von seiner Ibee Abweichenbe gefunden haben wird, baran ist kein Zweifel; wer will, wer kann es aber beswegen wehren, Bermuthungen aufzustellen, die auf Bernunft und Analogie, auf Glaube und Offenbarung gegründet, und wenigstens zuverlässig der wahren Sestalt bes ewigen Lebens nicht zuwider sind: wenn nur ein Ruten badurch bezweckt wird, den man doch gewiß nicht läugnen kann.

Um nun auch ein Wort von der Form zu fprechen, so weiß ich zwar recht gut, daß der hexameter nicht der bramatischen Boesie angehört; aber durch seinen majestätischen Sang, durch seine Würbe und Fülle scheint er mir für solche Gedichte sehr passend, auch ohne mich auf Stilling's Lavater zu berufen. Einige Namen habe ich aus Stilling's Geisterscenen beibehalten, theils weil sie schon bekannt sind, theils weil sie eine Neuerung hier für unnöthig halte.

Ginige eigenthumliche Borftellungen und Muth: magungen in bem Gebichte wird ber Lefer nicht ver-

Bennen.

### Erklärung der Namen.

Elgamar: — Gott-hat vollenbet. 3fccail: — Mann ber Kraft. 3frael: — Gottes Kampfer.

Betachjab: - ber auf ben Berrn vertraut.

Dhephiah: - ber Gott liebt.

Anmert. 1. 3ch laffe Stilling bei feinem Erwachen vom Tod nicht erftaunend ausrufen: Bo bin ich? Bar ich nicht noch eben frant? ic. weil ich glaube, daß er, als ein im Geifterreich fo bewanderter Mann, und auf biefen Augendlich so lange gefast, nicht so sehr überrascht worden sei, wenn auch die Birflicheit feine Erwartung weit übertras,

Anmert. 2. Den Tobesengel bente ich mir nicht als einen in Schauer gehüllten Diener Gottes, sonbern in einer mehr freundlichen Geftalt; benn seine Berrichtung ift für ben Menschen immer wohlthatig; ben Gerechten führt er zur Bergeltung, ben

Gottlofen balt er von fernerer Berfundigung ab.

### Erfte Scene.

### Elgamar (ber Engel ber Bollenbung) und 3fchail.

3fcoall (mit Elgamar auf einer Bolte forwebend; ein banner Nebelftor umfoleiert fie)

Eile, bu himmlischer Bruber! D kaum, kaum kann ich's erwarten, Bis ich ben Theuren erblide, umarmend ihn in Entzudung; Bis ich ihn wallen seh' im Gefild', nach bem fich sein Geift sehnt, Und einstimmen ihn höre in unsere Freudengefänge, In bes himmels Triumph!

Glaamar.

D glaube mir, felbft auch ereil' ich Barrend ben Augenblid, wenn fein Beift, von ber Bulle entbunden, Freudig empor fich bebt aus irbischer Fesseln Umschlingung; Benn er, ben flegenden Blid von des Erdballs Erummern geboben, Durch bie Raume bes Methers, vorbei ben Glang ber Beftirnwelt, Aufwarts fowebt zu ber Flur, wo bes himmlifchen Athems Gebufte Seinen Beift umweht, wo bes Beimwehs fcmergliche Behmuth Schwindet im himmelelicht und in innige Bonne fich aufloet. Belch' ein freudiges Amt, ben Erbabenen beimzufahren In bie Bohnung bes Baters, wo Schmerz fich enbet und Trauer! Ber war wirksam wie Er ? — Entflammt von Liebe zu Zesus. Bollte er Friede bringen ber Belt, fie jur Geligteit rufend; Bollte bas gange Gefdlecht ber fundebelafteten Menfchen Innig liebend umfahn und jum ewigen Licht bin leiten. Biele verehrten ihn auch und benütten bie warnenden Binte, Die feinem ahnenden Geift voll gottlicher Beibe entquollen; Aber bie Feinde bes Kreuzes, von ichimmerndem Eruge verblendet, Achteten nicht fein Bort, und entwürdigten Gottes Geweihten. -Stilling bulbete fill, und trug felbft Schande und Rrantung, Denn ibn ftartte ber Blid auf die allumfaffenbe Liebe, Ihn fein Bertrauen auf Den, ber für uns einft blutend erblaßte. Ber bat getämpft wie Er mit Ungemach wibriger Schidung, Schmerzen und Korperqual ? Wen bat ber Kinger bes Bochften So in die Racht ber Leiben, ine Duntel ber Prüfung geführet ? Und wer beftete fefter ben thranenben Blid burch bas Dunkel?

Auf ben leitenden Stern, ber Licht und hoffnung ihm ftrahlte? Unermübet und treu, steis thätig mit Rathen und helsen, Goß er des Lichtes Struhl in das Auge jammernder Blinden, Und entstaumte die Perzen mit Funken göttlichen Feuers. Rie erstarb seine Liebe zum Ewigen; fest und beparrlich Bar sein Sinn zu Gott. — Er wird jest herrlich ihm lohnen. — Run, mein Bruder, wohlan! — Des Kämpsenden Schmerz ist am Ziele!

### Zweite Scene.

### Stilling's Sterbelager.

(Rinber und Entel umber.)

Sich, wie sein matter Blid empor sich erhebet zum Dimmel, Bie sein Auge sich labt an unserer Bolle Umstrahlung! Gief' ihm Frieden ins Derz, und schwinge die Sichel der Lösung Ueber des Scheidenden Daupt!

Elgamar. Empor aus ber finkenben Sulle!

Berbe gu Licht, bu Geift!

(ichwebt vertiart zwijchen beiben auf ber Bolle jum himmel). (Nach einer Baufe bes Erftaunene:)

Palleluiah!. Preis dem Erlöfer! Mich auch führt er zum Licht! Sagt, Pimmlische! bin ich es würdig? Darf ich 3 h m, dem E wigen, nab'n, meine Rettung 3 h m danken?

Ja, Du wirst Ihn sehen! Durch wenige Stufen mur führt dich Deiner Bollendung Pfad hinan zu des Ewigen Throne! Doch, ihr Brüder, ich schele! Mich ruft ein göttlicher Auftrag, Mich der Bollendung Amt.

(Er entschwindet, und in ber Ferne naht fich ein glangenbee Baar Berffarter.)

Stilling. Entbede mir, Strahlenumglänzter!

Bie man als Baller im Staub bich nannie, weiches ber Läuber Dich auf ber Erbe genährt —

3fcaail (enthalt fic ibm).

Du nannteft mid Eberhard Stilling,

3ch meinen Entel Dich !

Stilling.

D Berrlicher, trieb bic bie Liebe,

Die bu mir icon auf Erben geweiht, mir entgegen zu eilen ? — Run, so gonne mir auch, wenn bu barfft, jest beine Umarmung !

3fddail

(glanzt meiekatisch und halt C.tilling umschlungen.) Theurer! schon lange erwartet' ich dich in den Pforten von Bion. Jest, da du ausgeglaubt, jest folgt dir das selige Schauen.

Ad, wie füß ift's boch und wie wonnig, was nimmer und niemals Einer verirdischen Seele fic vorzuftellen vergönnt ift: Einen verkläxten Geift in Geiftergeftalt zu umfassen!

Beld' ein unendliches Meer von Bonne werb' ich genießen, Bis ich bie himmlischen alle begrußt in Bruberumarmung!

— Sage mir aber, wer find jene beiben Schimmerumgog'nen ?
Engel ober Berklarte? Bie nennt fie bie himmlische Sprache?

Ifrael, Lavater einft, und Gitel, jest Betachjab!

Bin ich, ihr Beilige! wurbig, end flets noch Brilber gu nennen?

Bruber Dhephjah! so nennen wir dich als Jerusalems Burger, Tausendmal williommen in dieser ewigen heimath, In ben froben Gefilden Aetherions! — Und ift es Freude, Dir, der du unfre Berklärung fangft, entgegen zu eilen.

D gebenket bes schwachen Gesangs nicht! Rur wie ein Schatten 3ft er von biesem Gefild; ihn umschleiert ber Sterblichkeit Hule. Rie kann ein irdischer Geifit, gebeugt von bes Körpers Umengung, Diese unendliche Belt voll Geligkeit gänzlich erfasten.
Schwinden muß irdischer Glanz, wo des himmels Strablen erglüben!

#### Betachiab.

Bruber! Bürger bes himmels! genieße nun jenes Entzüden, Jenen himmlischen Jubel, nach bem du auf Erden dich sehnteft! Blide nicht sorgend zurüd auf die iheuren Kinder und Lieben, Die mit umflortem Blid nachweinend am traurigen Grabe Stehen; es ruht auf ihnen bein hinterlassener Segen, Und ihre Seligkeit ist im Rath der Liebe beschlossen. Auch der trauernden Freunde Zahl, deine warmen Berehrer, Liebend gedenken sie dein, und auf manchem, den du dort kannteft, Ruht dein Elias - Geist.

Stilling: Obevbjab.

Dem Berrn allein sei bie Chre! Bas ich Schwacher im Staube gewirkt, war göttliche Gnabe.

Debt euch, Geliebte! empor, und schwebt auf bem Fittig bes Bunides

Din jum Sibe ber Freude, wo gotoener Wolfen Umwallung Durch ber Seligkeit Tempel weht, und die Saulen des Kriedens; Bo die Berklarten thronen, und ewig danken und rühmen; Bo in balfamischen Duften ihr Dantgebet zu dem Thron wallt. Dort wirst du alle sinden, Ohephjah! die du einst liebtest, Alle, die dir voran in die Bohnung des Kriedens gezogen.

#### Dritte Scene.

Die Vorigen in der Verfammlung der Verklärten.

Ewige Liebe! gib Kraft, bies hohe Entzuden zu faffen, Das mit Gewalt mich ergreift bei so vieler Seligen Anblid! Sagt mir, ihr Brüber! geweiht in die Runde ber himmelsbewohner, Ber bie herrlichen waren, so lange im Körper fie wallten?

Dier biese nahenben Beiffer, bie einst auf ber Erbe bich tannten, Bill ich bir nennen; balb, wenn bu bes Ewigen Antlig ge- fcaut baft,

Bird bein Blid fich erhellen, und jeglicher wird bir befannt fein, Sieh, wie fie freundlich dir nab'n und nach beiner Umfaffung ftreben:

Diese umschlungenen Seelen, die Ebeln aus ihrem Geschlechte, Glänzend im Strahlengewand — sie waren Gefährtinnen turz noch Dir auf der dornigen Bahn: Ehriftine, Elise und Selma! Dort in verjüngter Gestalt erblickst du Dortchen und Wilhelm, Dier beine früh' entschlummerten Kinder; bort de ine Etwande, Deiner Berwandten Zahl — sie alle schimmern im Lichte, In der Berklärung Bonne — sie alle freuen sich beiner, Wehen dir himmelsluft und balfamischen Athem entgegen.

Stilling: Obephjab

(in die Schaaren gemischt, eins nach tem andern umarmenb)

Uebermaß ber Bonne! Belch Meer von Seligkeit gießt sich Ueber mich her! Ein Augenblick nur dieses himmlischen Boblseins Biegt unzählige Jahre des schmerzlichsten Leidens und Kampfs auf!

Thor.
Billtommen hier im Reich des Lichts!
In diesen Jubel-Auen!
On wirst des ghitlichen Angesichts
Umennbare Klarheit schauen!
Ou hast gekämpst für Jesu Reich,
Oer mit dem Bater thronet;
Und was ist je dem Glücke gleich,
Mit dem Er jest dir lohnet?

Am Thron bes Söchsten wirst bu stehn, Bor bem sich Bellen bengen; Bor bem ber Engel Heere sich In tiefer Ehrfurcht neigen. Dann glanzt fein holbes Auge bir Bom goldnen Sitze nieder; Bom Geraphim ertonen hier Mit harfenbonner Lieber.

Breis dem unendlichen Licht; dem Schaffenden, daß Er mich würdigt, Ihn zu erblicken, das Wefen der Wefen, der Schöpfungen Urquell! Als noch der Erde Fesseln mit Last und Rumnter mich drückten, Weilte ich gern in einsamer Still', und empor von der Erde Auf den Schvingen der Phantasse zum Ackber gehoben, Forschie ich finnend nach, und fachte mir Gpuren des Urbilds.

D welch' füßer Genuß, wenn ein Funke nur höheren Ursprungs Mir die Seele eniflammte! Wie plöglich schwanden mir Schmerzen, Angft und Rummer dabin! Wie unaussprechlich, wie herrlich Muß das Entzücken sein, den herrn von Angesicht schauen! Ach! die hoffnung schon begießt mich mit Strömen von Jubel!

Chor.

Wohlan! Dein Sehnen wird nun wahr!
Im Schwung sapphirner Flügel
Schwebt hier ein Eherubinen- Paar
Perad vom Thrones-Pügel.
Sie führen dich zum Urlicht hin,
Ju seines Throns Umglänzung;
Dort fühlt bein wonnetrunkner Sinn
Richt mehr der Luft Begränzung.

# Bierte Scene.

### Die Vorigen,

(Ein purpurfarbiger atherifcher Bagen fcmebt auf ben gittigen zweier Cherubim baber; oben fitt hefetief).

#### Befetiel.

Steige herauf, Geweihter! Der wunbenbestrahlte Erlöfer, Der beim Bater die Menschheit vertritt — mich hat Er gewärdigt, — Der ich im Erbenthal schon seine herrlichteit schaute — Dich zum Thron zu führen, wo Freude im höchften Genuß quillt!

Stiffing: Ohephiah.

O fo gib mir auch Kraft, ben gefeierten Anblid zu tragen ! (Bor bem Throne niebergeworfen.)

Jefus Chriftus, Erbarmer! Dich fcauend, bin ich nun felig!

#### Der Bert.

Chicalle Section

Romm gur Freude bes herrn, bu Getreuerl bu Gieger im Rampfel

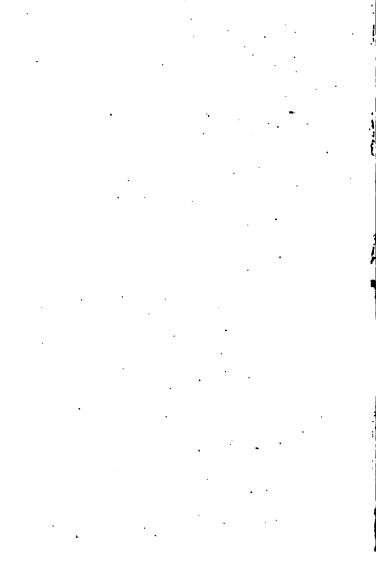